

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



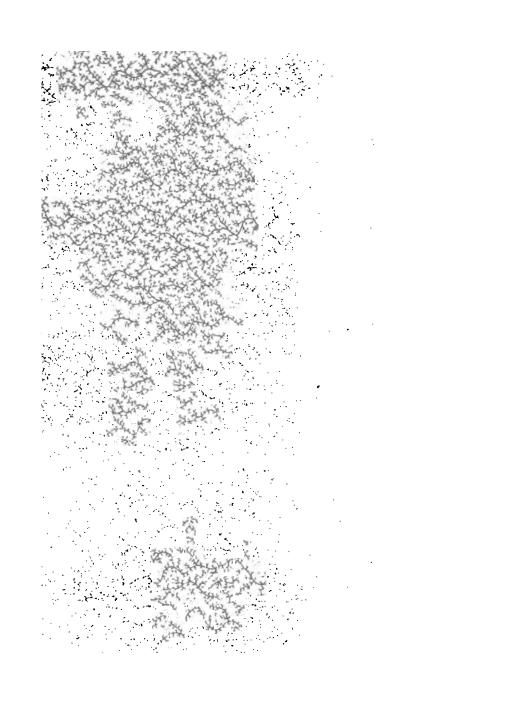

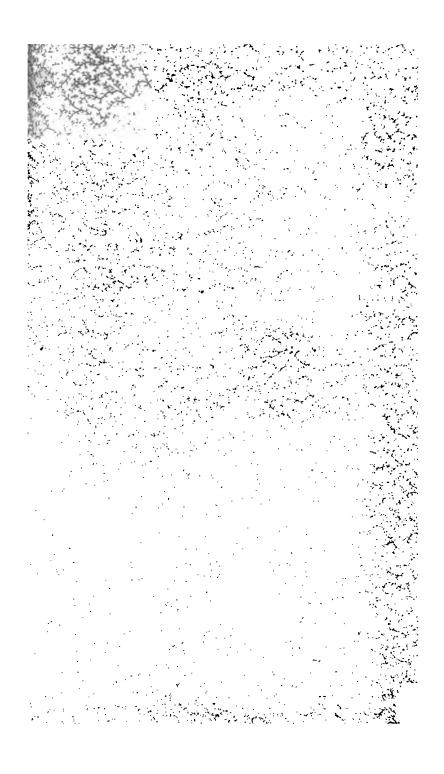



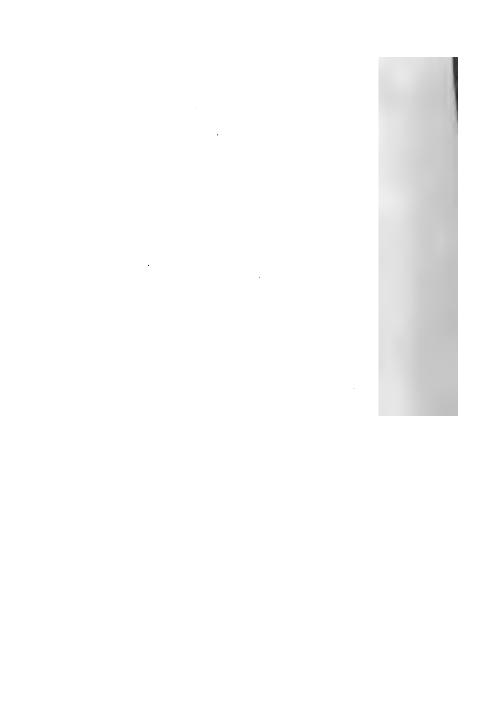

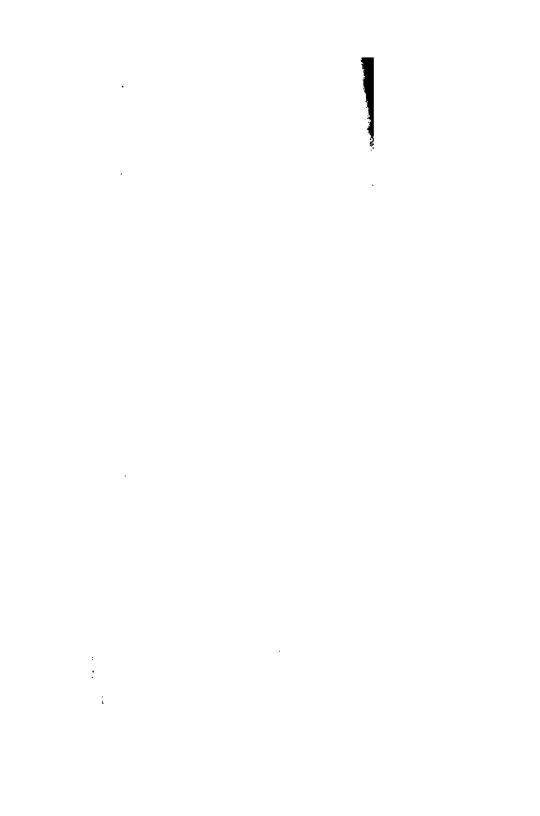

## Johann Heinrich Jung's,

genannt Stilling,

Dofton der Argneifunde und der Beffweibfeit, Grofferzogilch Babifder geheimen Pofrath,

# sammtliche Schriften.

S u m

erstenmale vollständig gesammelt und herausgegeben

Bermanbten, Freunden und Berehrern bes Betemigten.

Achter Band.

Enthält:

Der grane Mann, zweiter Band.

(16tes bis 30ftes Stud.)

Stuttgart.

3. Scheible's Buchhandlung,

1837.

## Johann Deinrid Lung's

airmin Erilline.

いまたでは多く(Dath) page milita visit ( ) 13 ( Sent ADE ) かい でのは (できれて) Page Marage ) またら ( ) ディング ( まかい) ( bp

# samutline Shriften.

m e &

erstenniale bellschinig gesammet uich seranegegebei

Bermandten, Freunden und Bereinein fic Berein

Adter Band.

Entbate: ,

Der graue Manu, gweiter Danb.

(16% bis 30fts Chiff.)

Stutigari.

3. Chrible's Budbanblung.

1837.

# Graue Mann,

eine

Bolksschrift.

### Derausgegeben

non

Dr. Johann Deinrich Jung,

fonftaud.

Peinrich Stilling genannt.

In zweiter Banben. Zweiter Banb.

Stuttgart.

. 3. Sheible's Buchhanblung.

1837.

# u com anu

5 # 1 9

## a first heriot

mit yr i 19Ç.

initial constant of an inches

beinrich Stilling

Armonia.

n zwei' Kânben. Iweiter Kank.

Statigart.

So les Buchkandlung

7886

## Der graue Mann.

### Sedzehntes Stüd.

Denn Jehouah tennt ben Bieg ber Gerechten.

\$6. 1, p, (

Denn ich will end bas beilige und glaubwürdige Berprecher, bem David gegeben, gemahren. Mp. Geich. 13, v. 34.

Mein Seiland! Du Lomit meinen Weg, ...
Du haft mich ja geführet; Und mir gezeigt ben rechten Sieg,

Uch mache mich nun cach gerecht, Durch Dein Erlofungewunder; Dann auch zu Deinem treuen Rnecht, Bum Reichsgeschäfte munter.

Ach ftart mich boch burch Deinen Geift, Erleuchte meine Seele! Du tennst mein Innres, ja Du weißt, Wie häufig ich noch fehle.

Du fiteft auf ber Welten Thron, Und herricheft uns jum Segen. Beherrich' auch mich, o Davids Sohn! Leit mich auf Deinen Wegen.

Ich habe keinen Willen mehr, Dein Wille ist ber meine. Auf dieser Wele ich nichts begehr, Als Dein zu fepn alleine. Ich muß recht herzlich und ernftlich um Betzeisung bitten, daß dieß sechszehente Stud so lange ausgeblieben ift — ab er noch weber thut es mir, daß ich nun so lang das Gelb zur Bucheraustheilung in Sanden habe, ohne daß bis dahin Gesbrauch bavon gemacht worden ware. Meine lieben Leser und Fteunde werben mich aber entschnloigen und billig beursteilen, wenn ich die Ursachen dieser Berzögerung redlich und nach der Bahrbeit erzähle.

Der vorige Winter war gedrängt voller Arbeit und — Leiden; nun kamen wieder Aufforderungen an mich, eine zweite Reise nach der Oberlausis zu machen, weil dort sehr viele meine Gegenwart wunschten; dann kamen auch noch andere Umstände hinzu, die mich hinlanglich überzengten, es sey des herrn Wille, daß ich diese Reise abermals untersnehmen sollte. Meinen Bunschen war diese Reise sehr entsgegen; denn für das vergangene Frühjahr waren sehr angesnehme Mane entworfen, die ich aber freilich nun verläugnen und den Willen des Leien; befolgen mußte.

3ch trat alfo int verwichenen Fruhjahr am britten Oftertag, ober auth ben britten Agril, in Begleitung meiner treuen Lebenogefahrtiti, Diefe Reffe un; fie mar megen bem ichlechten Wetter und der noch ichlechtern Wege außerft beschwerlich, ich barf mohl fagen ichredlich, aber ber Berr half uns gnabig burch, fo bag une nicht ber geringfte Unfall begegnete. bediente in Rlein-Belde, herrnhut, Gorlig, Ricoly, Burgen, Leipzig, Erfurt, Caffel, Marburg und Frankfurt am Main viele Angenfranten, operirte etliche breißig Staarblinde, wohnte in herrnhut und Diesty einigen ichbnen Reften der Brudergemeine, untern andern auch ber befannten gefegneten Predigerconfereng in herrnhut, Die gerade ihr funfgigjabriges Jubilaum feierte, bei, und genoß vielen Segen; ich tann aber auch in Demuth fagen, baß bet Berr auch Biele burch meine Sand und mich gefegnet hat - boch bas ift fein Bert, Ihm allein die Ghre! Bir famen nach einer dreizehn mochents licen Abmefenheit wieder bier in Beidelberg an.

Jest mußte ich nun, weil es unfere Gefundheit erforderte, mit meiner Frau nach Baden bei Raftadt ins Bad reifen;

ich suchte also geschwind die dringenosten Briefe, deren eine erftaunliche Menge angekommen waren, zu beantworten und die ubthigsten Seschäfte abzuthun, und dann reisten wir nach Baden; dort arbeitete ich an meiner Correspondenz und Schriftsstellerei, und nach einem beinahe sechswächentlichen Aufentsdalt mußten wir nach Stuttgart und Bahlingen reisen, wo einige Blinde beinahe ein halb Jahr sehnlich auf mich geswartet hatten. Diese Reise war auch in jeder Rücksicht gessegnet, und wir kamen am 23sten September gesund und wohl wieder hier an.

Seit diefer Zeit babe ich nun am Schreibtifd, und amar fo viel gearbeitet, als es bie Rrafte eines burch viele Leiben und Arbeit geschwächten 64jabrigen Mannes ertragen tonnen: mein Tafdenbuch fur Freunde des Christenthums auf bas Sabr 1805 ift icon in Rurnberg unter ber Preffe; bas zweite Stud bes driftlichen Menfchenfreundes in Erzählungen, movon unn wieder fur bas von verichiedenen Rreunden und Freundinnen erhaltene Gelb zweitaufend Exemplare burch gang Deutschland vertheilt und verschenft werben follen, ift and fcon gefdrieben, und an Areund Mam nach Rurnberg abgegangen. Gobald nun biefes 16te Cutet bes grauen Mannes fertig ift, werde ich, wenn ber herr will und ich lebe, ben fo lang verfprochenen Rachtrag gur Giegegeschichte ausarbeis ten, und fo fortfahren, fur ben Berrn und fein Reich zu mirten, fo lang es Ihm gefällt, mich ju brauchen und mis Rrafte zu ichenten.

Seilm. Bater Ernst Uriel! ich hab wieber verschiebene wichtige Fragen an bich zu thun; ich bitte dich, mir sie anse führlich zu beantworten: mir dunkt, daß sich auch wahre Christen noch sehr oft in ihren Reden dadurch versundigen, daß sie so häusig unndthige Betheurungsworter und gleichsam Schwure mit einmischen; ihre Verwunderungs-Ausrufungen, z. B. Ach herr Je! herr Jemini! Jesus Christus! Gott im himmel! Allmächtiger Gott! u. dgl. scheinen mir wirklich sundlich zu senn: benn Christus besiehlt ausdrücklich, daß es

in unfern Reben bei bem Ja und Rein bleiben folle; fage mir boch, wie verhalt es fich mit biefer Sache?

Der gr. M. Deine Vermuthung ift sehr richtig — bas Gebot Christi: euere Rebe sey Ja! Ja! Nein! Rein! was drüber ift, das ist vom Uebel, Matth. 5. v. 37. bezieht sich auf das unnöthige Schwhren und Betheuern im geswähnlichen Reden; was aber die Ausrufungsformeln betrifft, so besindet sich darüber das Verbot 2 Mos. 20. v. 7. Du soulft den Namen beines Gottes nicht mißbrauchen. Ich will dir über beibe Gegenstände die nothigen Bemerkungen mitstheilen; vom Fluchen und Schwören des roben, unbesehrten Weltmenschen kann hier die Rede nicht seyn; denn das versabscheut schan jeder, der nur eine blos burgerlich gesittete, geschweige cristliche Erziehung genossen hat, sondern blos von solchen Ausrufungen und Bethenerungen, die unter wahsren Christen gebräuchlich sind.

. Eine jebe Ausrafang bieffer Urt entfteht, wenn einem plotelich etwas Mertwurbiges; Unerwartetes, ober bas Gemuth Erschitternbed vorfommit: man brudt alebann feine Bermunberung , Sein Gtaunen burch einen Ausruf aus; und baju bebient man- fich entweber bes Damens Gottes ober fonft einer andern Formel. Das Wort Gott und Jefus Chris flus, foll und barf nie anders als mit Chrfurcht, Andacht und Burbe ausgesprochen merben, fo oft es ohne biefe Gemuthegestalten aus dem Munde geht, ift es Migbrauch des Namene Gottes, ber nicht ungestraft bleibt, und bem Chris ften burchaus nicht geziemt. Undere fublen bieß und fagen an beffen Stelle; Dog - oder Rog, und bangen bann noch ein Bort 3. B. Taufend, baran - Dot Taufend ift ein febr gewöhnlicher Ausruf, und man balt ihn gar nicht fur be-Deutend ober fundlich, und boch ift es eben bas Ramliche, ale ob ich fagte: Gott Bebaoth, der Gatt ber Beerschaaren, Die Taufende Gottes, benn bas ift boch augenscheinlich und unwidersprechlich, bag die an fich nichts fagende Borte, Pog, ober Rot bem Namen Gottes unterschoben werden; man will ba bem lieben Gott fo etwas porheucheln und Ihm weiß machen, man menne ibn nicht. Un und fur fich felbft ift

biefe Sache abidenlich, aber man bedeuft es nicht und weiß nicht, daß man fündigt.

Ein anderer beillofer Ausruf ift : Gottes Sacrament! bierunter wird gewöhnlich bas beilige Abendmahl gemennt. Kreilich wird fich ber Christ nie diefer Kormel bedienen, ober es mußte in einer febr fundlichen Uebereilung gefcheben, befonders wenn ibm dies Wort ehmals in feinem unbefehrten Buftand geläufig gewesen mare; aber an beffen Stelle fagt man nun Dot Sapperment! — wie lappisch und wie einfaltig ist es bod, bem allwiffenben Dergens - und Rierenprufer und auch den auwesenden Chriften weiß machen zu wollen, man habe ja nicht Sacrament, fonbern nur Sapperment gefagt. beifeft Deilmann; gefett nun, man mißbrauchte diefen beinen Ramen baufig , und bei allen auch unschiedlichen Gelegens Beiten; nun verbateft bu mir biefen Difbrauch, wirfteft auch wohl einen Befehl aus, baß bein Name unter einer beftimms ten hoben Strafe nicht mehr gemigbraucht werben follte. Die wardelt bu es nun aufnehmen, wenn man freilich! nicht mehr Beilmann, wohl aber Deilmann, Scheilmann ober Beile mann fagte? - bieß bas nicht ben Gefengeber und bich jum Beften haben? - Dan wende biefe nicht binkende Bergleis dung nun auf Gott an, gittre und bebe!!! - Das befte ift, daß man die Sache nicht von der Seite anfieht und es alfo fo ubel nicht menut; im Grund aber ift boch Alles, mas ich da gesagt habe, ewige und tief empfundene Bahrheit; ber Chrift foll eruftlich auf alle feine Borte machen und folche Ausrufungen vermeiben, benn fie geboren vorzüglich unter Die unnugen Borte, bon benen ber Menich bereinft Rechnung ablegen foll. Siebe! mein Lieber! biernach tannft bu nun alle Andrufungen, beren fo viele find, beurtheilen.

Heilm. Ach mein Gott! — verzeihe, ehrwarbiger Bater! in bem Augenblick, wo du mich gewarnt haft, bes gebe ich schon wieder die nämliche Sunde, und rufe aus: Ach mein Gott!

Der gr. M. Db du gesundigeft haft, bas tommt nur barauf an, was bu haft fagen wollen.

Seilm. 3ch wollte mich eben barüber beklagen, baß

ich selbst mir folche Ausrufungen angewohnt habe, und inbem ich dir biese Sunde gestehen wollte, begehe ich sie aufs Reue wieder, es ist erschrecklich!

Der gr. M. Wenn das Berg von beinem Austuf wußte, und wirklich ju Gott ichrie, fo mags hingehen; beffer aber ift es, wenn es in folchen gallen allein ruft, indem der Mund schweigt.

Seilm. Es icheint aber boch naturlich gu fepn, baß man bei folchen ploglichen Gemuthebewegungen ausruft.

Der gr. M. Das ift mahr; allein dazu find auch Worte genug vorrathig; z. B. schrecklich! traurig! schn! gut! n. s. w., je nachdem die Gemuthebewegung ift.

Seilm. Aber belehre mich doch auch, wie man fich in Anfehung ber Betheuerungen zu verhalten habe?

Der gr. M. Chriftne fagt ausbrudlich: man folle gar nicht bethenern, sondern es bei Ja und Rein bewenden lass sen; man rede Aberhaupt gewissenhaft und streng die lauterfte Bahrheit, so wird man sich bei allen Bekannten einen solchen Eredit erwerben, daß man einem solchen Menschen aufs Bort und ohne Bethenerung glaubt. Die Betheuerungen und Schwas re vermehren und befestigen den Eredit im Reden nicht, sondern sie vermindern ihn: denn der Menschenkenner denkt dabei, wer solche Zeugnisse bedarf, sagt nicht immer die Bahrheit.

Seilm. Es ift aber boch mertwurdig, daß fich ber Sere Besus fo oft bes Betheurungsworts mahrlich! mahrlich! ich fage Euch, bedient.

Der gr. M. Es ift mir lieb, daß du biefe Bemerkung machft. Jest gieb wohl Acht! Es giebt zweierlei Arten der Betheuerungen.

1) Wenn man sich solder Worte oder Schwure bedient, um dadurch zu erharten und zu bestärken, daß man die Wahrheit sage — und man beweist dadurch, daß es einem, wenn man nicht schwort und betheuert, so genau nicht darauf ankomme, ob eben Alles, was man sage, wahr sey. Diese Betheuerung verbietet der herr als sundlich. Diese Sunde kann aber dadurch verdoppelt werden, wenn man sich solcher Formeln bedient, die entweder den Namen Gottes mißbrau-

chen oder sonft frech und verwegen find, wie 3. B. bei meiner Seel! Gott ftraf mich! So wahr ich lebe! oder gar, daß man sich dem Satan ergiebt. Dann aber wird diese Sunde fürchterlich und schredlich, wenn nun das, was man bestheuert, nicht einmal wahr ist. Die

2te Ert ber Betheuerung aber ift, wenn man burch einen folden Ausbrud nicht die Babrbeit einer Sache, fonbern ihre aufferordentliche Bichtigkeit ausbrucken will - bies ift allemal ber Rall, wenn Gott felbft bei fich ober bei feinem Reben geschworen bat, ober wenn fich Christus auch ber Formel: Amen! Amen! bedient, - welche Luther nicht uns foidlich - burch mabrlich! mabrlich! überfest bat. Bei folden Gelegenheiten barf fich auch ber Chrift einer Gott in Chrifto geziemenden Betheurung, boch nur im Nothfall, bes bienen. In bem Buche bes feligen Pralaten Bengels, bas Beltalter genaunt, fteht binten von S. 280 - 304 eine febr wichtige Abbandlung, fie beißt: "Betrachtung von der beis "ligen Schrift, wie fie unfre Richtschnur auch in ben Rebens. "arten ift." 3ch munichte, daß fie ein Berleger befonders brucken ließ, bamit fie für einen geringen Preis in jedermanns Bande tommen tonnte. Sie ift portrefflich und bochft wichtig.

Deilm. Nun noch eine fehr wichtige Frage über eine Materie, die genau mit der bisher abgehandelten verwandt ift; 3. B. ein Mensch thut in einer Stunde, in welcher sein Gemuth in einem erhöhten oder gespannten Justand ift, ein Gelübde, daß er dieses oder jenes Gott zu Ehren beobachten oder halten wolle; nun findet er aber mit der Zeit, daß ihm die Beobachtung dieses Gelübdes unmöglich oder gar sundlich wird, was ift nun da zu thun?

Der gr. M. Betrachte einmal genau, was eigentlich ein Gelübbe fen? — Bas ift ein Berfprechen, das man Gott thut?

Seilm. Im Grund ift bas ein Schwur, ein Gid, ben man Gott leiftet.

Der gr. D. Bie fteht aber nun Matth. 5, v. 33?

Seilm. Daß den alten Ifraeliten befohlen worden, fie follten nicht falfc fcmbreu und Gott ihren Gib balten.

Der gr. D. Bemerke bie letten Worte, baß fie Gote ihren Gib halten follten; mas ift nun ein Gib, ben man Bott halten foll.

Seilm. Gin Gelübbe, bas man ihm thut.

Der gr, M. Benigstens gehbren die Gelibbe mit gu bem Elb, ben bie Ifraeliten Gott halten sollten. Aber mas fagt benn nun ber herr Jesus bagu?

Deilm. Daß wir Christen allerdings nicht schwbren folsten u, s. w.

Der gr. D. Seift bas nun nicht auch, baf wir Christen allerdings tein Gelubbe tonn follen?

Deilm. Das scheint wirklich fo ju fepu; aber wenn num jemand in ber Uebereilung ober burch Migverstand etwas ges lobt hat, wie verhalt es fich bann mit bem Baltep?

Der gr. D. Refus Chriftus bat die Menfchen fich mit feinem theuern Blut auf erb und ewig zu Leibeigenen erkauft; folglich ift ber Denich, ber Chrift, verpflichtet, alle feine Rrafte zu feinem Dienft anzuwenden. Gelobt man nun eine gute Sandlung, fo ift bas Gelubde unmit und überfiuffig. benn man ift obnehin bagn verpflichtet und ichuldig, eine folche Sandlung zu verrichten. Gefett aber, man beftimmt eine willfurliche, ober beffer eine gleichgultige Bandlung burch ein foldes Gelubde gum Gottesbienft; 3. B. man wolle gu gewiffen Beiten faften, ober bies ober bas nicht effen ober trinfen; man wolle nicht beirathen; ober unter die Beiben geben und bas Evangelinm verfundigen u. f. m., fo beftimmt Der Men (ch etwas jum Gottesbienft, bas Gott, ber allein weiß, womit ihm gebient ift, nicht bafår ertennt - und bas ift fehr fundlich. Das murde ein vernunftiger Bater bagu fagen, wenn ihm fein Cohn verfprache, er wolle alle Bochen, aus Liebe ju ihm, einen Sag barfuß geben u. bgli; wurde nicht der Bater fagen, bas verlang ich nicht von bir, thue du, was ich dir befehle.

Besonders aber ift das noch das Merkwardigste und Bes benklichste: ein Menfch, der von der Zukunft nicht das gestingste weiß — und also nicht von ferne ahnen kann, wie ihn die Borsehung fuhren wird und welche Handlungen in

seinem Leben vorkommen werden, ber schreibt durch sein Ges labbe bem lieben Gott gewisse haudlungen vor, die er mit in seinen Lebensplan aufnehmen und verweben soll. Stelle dir nur vor, wie empbrend der Gedanke ift! — ber Eine gelobt nie zu heurathen, und einige Zeit nachher findet sich eine Ges legenheit, welche ihm unendlichen Segen auf Zeit und Ewigskeit verspricht, Der Andere thut ein Gelubde, Missonarius zu werden und den heiden das Evangelium zu verkändigen, aber ehe er das aussuhren kann, leitet ihn die Borsehung zu einem Beruf, der weit fruchtbarer und segensvoller für ihn ist. Der Dritte gelobt ein Fasten, und siehe da, seine physische Natur leidet darunter u. s. w.

Mit einem Wort: es gibt nur ein Gelübde, namlich dem herrn Jesus auf ewig angehoren, an Ihn glauben und seine Lehren befolgen zu wollen, alle andere sind fündlich; hat man aber ein Gelübde gethan, so halte man es, aber ja nur so lang, als man durch dieß halten nicht sündigt — denn sos bald nur das geringste Gute durch die haltung des Gelübdes vernachläßigt oder gehindert wird, so wird die haltung eines ohnehin sündlichen Gelübdes noch sündlicher.

heilm. Mas urtheilft bu aber nach diesem Allem von dem Gib, der von der Obrigfeit por Gericht, gur Bestätigung der Bahrheit gefordert wird?

Der gr. M. Dieser Sib ist eine feierliche Unrusung Gotztes, und betende Bersicherung oder Betheuerung, daß man die Bahrheit zum Besten des leidenden Theils fagen wolle. Da es nun aber Religionspartheien gibt, die da glauben, daß der oben angeführte Ausspruch Christi, man solle allers dings nicht schwören, auch auf diesen Sid angewendet werden musse, und wiederum Andre den gerichtlichen Sid für Pflicht halten, und jenen Spruch nur auf die gewöhnlichen Betheues rungen im Umgang mit andern Menschen beziehen, und da auch dieser Streit nicht für beide Theile beruhigend entschieden werden kann, so läßt man darinnen jedem seine Freiheit, Jeder folge seiner innern wohlgeprüften Ueberzeugung.

Seilm. Berzeihe mir, ehrwurdiger Bater! daß ich dich abermals wegen einer Sache zu Rath ziehe, worüber bu bich

fo oft geänstert hait; amiatt daß in gegenwärtigen bunkeln und trüben Zeiten die Einigkeit des Geistes unter den wahren Berehrern Jesu Sdrifts juneumen follee, so nimmt sie vielmehr ab — allentbalben sinden sich Partheien, die sich unter eins ander tremmen, unsversieden, und ich mag wohl sagen, zanken, — jede will recht baben, und im Grunde sehlen sie alle, daß nun die Liebe und mit ihr das wahre Shristenthum sedt dadurch leide, das ist numberiprechlich — sage mir doch, woher kommt derf Aebel, und wie ist ihm abzubelsen?

Der gr. I. Em beides will id bir gewathnend ante werten; Mie biefe Bartheien francen nicht entfieben, wenn es nicht Partbeimacher gabe: allenebalben finten fich unter den Erweitten bie nab ba Minner, welche febone Raturgaben und gute Ginuters baben, wenn um bie frommen Seelen jufammen femmen, fo fabet ein felder Raun bas Bort, er ipricht - fpricht fichen, ermedlich, betet rubrent - unb bringt feine Erfenntnif ju Martt. Jest glauben bie guten Bubbrer, ber Mann jem bejendere erlendert, fie bezeugen ihm Liebe und Chrfnrcht, fie beidliefen bestimmte Erbauunges ftunden, we tann ber erleuchtere Mann bas Bert führt, unb unvermertt das Saufden von Chrifte ab und an fich antnupft; ich fage - unvermertt: benn teiner wird fich felbft, gefchweige einem Andern gefteben, daß er feinen Partbeifahrer mehr liebe als Chriftum, und boch ift es in ber That und Babrbeit nicht anders. Gelbft ber verblendete Rubrer glandt, er fep verpflichtet, mit feinem Zalent auf biefe Art ju wachern und bem herrn Seelen juguführen - bas aber fallt ihm nicht ein, baß fich der Catan in Lichtengelsgestalt burch ibn in ben Tempel Gottes fchleiche, um die Ginigfeit ber Gemuther gu trennen, fie unvermertt von Chrifto ab, und auf Menfchen gu lenten, bie er bam gu beruden, und nach und nach ins Berberben ju fturgen gebenft.

Das Mittel, wodurch der Feind der Menschen feinen 3wedt erreicht, ift fehr liftig ausgedacht: jeder dieser Partheiführer hat gewöhnlich eine Lieblings-Mennung, die ihm aber besonders wichtig ift: ber Gine hangt an der Wiederbringung aller Dinge, der Undre am ehlosen Leben, der Dritte an der Myftit,

der Bierte an der Offenbarung Johannis, und der Fünfte hat aberhaupt einen Widerwillen gegen den geiftlichen Stand und die außere Kirchenversaffung, und dieser verleitet dann die armen Seelen zu dem so schädlichen und gefährlichen Separatismus. Jeder dieser Führer trägt nun diese seine Lieblingssmeynung in den Erbauungsftunden häufig vor, und verbindet sie dergestalt mit dem Einzigndthigen, daß die guten Lente glauben, beide gehorten zusammen und dürften nicht getreunt werden. — Da nun jede Parthei auf diesem Weg ihre eigene Lieblingsmeynung zum Glaubensartitel macht, so verkehert und verurtheilt auch jede wiederum jede andere; so wird dann das Reich des Herrn zerrüttet, der Satan erreicht seinen Zweck und hat gewonnen Spiel. Du wirst also nun überzeugt seyn, lieber Bruder Heilmann! daß dieß die wahre Ursache dieser so schädlichen Zerrüttung ist.

Seilm. Ja, ich bin vollfommen überzeugt, aber fage mir doch, welches ift das wirksamfte Mittel, dem Unheil abs gubelfen ?

Der gr. M. Das eigentliche wahre wirksame Mittel wird bie große Bersuchungsstunde seyn: wenn einmal die beiße Probe über alle Christisverehrer kommen und die Tenne ernstlich geworfelt wird, dann wird alles abgesegt werden, was nicht acht ist — ber Partheisührer, der sich selbst mehr wie Christum gesucht, und der Christ, der jenen Kührer mit als Christum gesieht hat, wird unter die Spreu und mit ihr ind Feuer gerathen, und dann werden die probhaltige Seelen alle solche Nebenmeynungen entfernen und sich lediglich an Jesum und seine Erlbsung halten, weil sie nun einsehen, daß darauf allein ihre Errettung und ihre ewige Seligkeit beruht. Freilich kunten die Prediger dis dahin viel thun und noch manche Seele retten, wenn sie nur auch dazu geeignet waren, aber sie sind leider! gar oft Schuld daran, daß Nebenhirten entstehen, und sich eine Parthei sammeln.

Seilm. Dieß ift eben ber Punkt, auf ben ich bas Gesprach lenken wollte - was foll also ber Prediger jest thun?

Der gr. M. Um bir bas grundlich beautworten gu tonnen,

muß ich erft beinen Blid auf den gegenwärtigen Juftand des Predigtamts zu leiten suchen: Wir konnen jest die Religionslehrer in vrei Maffen theilen.

Die erfie Klaffe enthalt die Frennde ber heutigen Auftlarung. bie man auch sonft Reologen neunt; diese predigen
bloß Pflichten, bioß Sittenlehre, und die Hauptsache, wie
der Mensch durch die Erlbsungs-Austalten Jesu Christi aus
seinem grundlosen sittlichen Berderben gerettet, seine Gefinnung
geandert und feine sittliche Kraft gestärkt werden möge, und
die ihm vorgeschwätzte Pflichten und Sittenlehren freudig und
völlig zu erfüllen; diese Hauptsache wird kaum mit einem
nassen Finger, auch wohl gar nicht berührt. Daß da num
gnadenhungrige Seelen — wenn es ihrer noch gibt — einen
Kührer suchen, der sie auf die rechte Weide leitet, das ift
ihnen keinesweges zu verdenken; aber dann soll auch ein solcher
Führer mit Furcht und Zittern, mit Gebet und Flehen das
Werk angreisen, und schlechterdings Leine Lieblingsmennung,
sondern nur das Einzignothige zum Augenmerk machen.

Die gweite Rlaffe befteht mit Prebigern, ble gwar richtige evangelische Grundsage haben und fie auch auf ber Kangel lehren, aber es bann nuch babei bewenden laffen. Ihr Bortrag ift ohne Liben, weil fie felbft tobt find; bet aller Bahrbeit. Die bon ber Rangel berimter papagent wirb, folaft ber Buhbret ein:und wird nicht gerühtt. Rinber taufen, Abendmabl halten : jur gefetten Beit bie Schulen ; auch wann er gefordert wied . 44 bie Rranten befachen , bas alles thut er handmenkanagig auch gern, wem en gehorig bafur bezuhlt wird - ubrigens aber, ob bie ihm anvertraute Geelen felig merben, bad ift eben feine Gache micht : er fagt ihnen ja, mas fie thun follen , warum thun fie's micht ? - Db ein folcher Dann bereinft mit biefer Entidulbigung por bem Richterftuhl feines Erghiften auslangen werbe, bas follte er boch einmal genau und unpartheiifc unterfuchen. Much in biefer Berfaffung finden gnadenhungrige Svelen teine Rahrung, und fie freuen fich, wenn fich Jemand in ihrer Mitte findet, ber ihnen Erbanungestunden balt und ihnen Borte bes Lebens faat: mifcht biefer unn wieber eigene Lieblinge. Dennungen mit ein,

fo bildet er abermale jum Nachtheil ber Wahrheit und bes Reichs Chrifti eine eigene Parthet.

Die britte Rlaffe endlich enthalt die frommen und erwedten Prediger, bie in Lehre und Leben bem Evangelio gemäß mandeln und ihre ichwere Pflichten treulich gu erfullen fuchen. auch diese verseben es zuweilen barinnen, daß fie fich ju febr auf ihren firchlichen, ober Rangelvortrag verlaffen, und bie Der Prediger fann nicht Sausbefuchungen vernachläßigen. wohlthatiger und fruchtbarer wirken, als wenn er ga bequemen Stunden, bald biefe, bald jene gamilie besucht, fich mit ihnen auf eine kluge und vernunftige Beife unterhalt, ihr innigftes Butrauen ju geminnen fucht, ihnen in allerlet Angelegenheiten mit Rath und That an bie Sand gebt, und fie fo unvermertt an fich antuupft. Unf biefe Beife tann er bie Unbefehrten nach und nach gur Gelbstertenntniß fuhren, und die erweckten Seelen babin bringen, baß fie fich feiner Rubrung anvertrauen, und baburd bie Partheimacherei und Die Conventifeln verhaten. Wenn fich aber benn boch, bem Allem ungeachtet, ein Partheimacher aufwirft und Erbaus ungeftunden balt, fo liegt immer etwas Unreines jum Grund :, benn er macht entweber feine Lieblingemennung gur Saupts fache und halt ben Prediger nicht fur voll, weil er fie nicht auf der Rangel vortragt, ober er liegt in den Grrthumern bes . Separatismus gefangen; immer ftedt aber bei einem folchen unberufenen Seelenführer ein geheimer geiftlicher Stolz bas hinter, und fein Berr! Berr! fagen wird ihm, weil es nicht Durch ben beiligen Beift geschieht, bereinft ubel befommen. In Diefer Lage hat nun ein frommer Prediger einen ichmeren Stand: benn die Pflichten, bie ibm jest obliegen, geben ber Matur gar fauer ein.

Siehe, lieber Bruder Beilmann! jest kann ich bir nun beine Frage, was die Prediger in folden Fallen zu thun haben, statthaft beantworten. Die erste und zweite Rlasse sind keine Gegenstande dieser Antwort: denn diese muffen erst mahre Christen werden, ehe man mit ihnen reden kann, aber die dritte Rlasse kann und foll hier wirksam seyn.

Menn der fromme driftliche Prediger mertt, daß fich in Gining's fammet. Schriften. VIII, Band.

feiner Gemeine ber Gine ober ber Andere anmaßt, Erbauungsftunden zu halten, fo muß er fich mit größter Sorgfalt buten, baß er tein Diffallen barüber außert, und wenn bas vollends auf der Rangel geschabe, fo mare Alles verborben; im Gegens theil, er muß nun freundschaftlich und oft folche Leute befuchen, fich mit ihnen in driftliche Unterredungen einlaffen, und nie geradezu ihre Lieblings. Dennungen befampfen, denn badurch murde er fie noch mehr barinnen beftarten, fondern er muß fie unvermertt auf Schriftstellen fuhren, Die jene Lieblinge-Meyning grundlich widerlegen und fie auf alle Beife mit Liebe zu gewinnen fuchen. Ja, er muß fogar ihre Erbauungestunden felbft fleißig befuchen, und bort nicht ben Lehrer vorstellen wollen, fondern fich bon Bergen gerne erniedrigen und auf bas Schulerbantelden fegen, mehr ichweigen und guboren, als fprechen, und wenn er bann etwas fagt, fo muß es nicht im Lehrton geschehen, und alle feine Borte muffen goldne Mepfel in filbernen Schaalen fenn. Auf Diefe Beise wird er die Leute nach und nach gewinnen und bas Partheimachen verhuten. D tonnte iche doch mit bem Ton ber letten Vosaune in alle vier Winde ausrufen, fo baß es jedes menschliche Dhr borte! - wahre bergliche Gottes = und Menfchenliebe, und mahre innige Bergenebemuth find bie uns überwindlichften Baffen des Chriften; biefen fann weder Satan noch die gange Solle, geschweige ein Menich miderfteben.

Die gefahrlich es aber sey, wenn sich jemand selbst, ohne bazu berufen zu seyn, zum Partheimacher, Lehrer und Sees lenführer answirft, davon kann ich dir viele Beispiele anführen, es mag aber jetzt an dreien genug seyn. Ich hab einen Handwerksmunn gekannt, der nun schon über vierzig Jahre zu seiner Ruhe eingegangen ist, und mit dem bekannten Christian Dippel und andern frommen Mamern personlichen Umgang gehabt und ihre Grundsätz unvermerkt eingesogen hatte. Indessen hatte er doch keine besondere Lieblingsmens nung, die er mit dem Einzignothigen verband, sondern er war im strengsen Berstand des Worts ein wahrer Christ, sein Leben und Wandel war nicht blos christlich, sondern heis lig; Liebe und Demuth strahlten aus Worten und Werken

hervor — aber Jammer und Schabe war es, daß dieser herrliche Mann fest an Separatismus hing — bas Kirchens und Abendmahlgehen hielt er für sündlich, ja er ging darins nen so weit, daß er gewiß lieber die größte Marter ausges standen, als mit der Gemeine das Abendmahl genossen hatte, und das blos aus dem Grund, weil er glaubte, dieß Safras ment würde dadurch entheiliget, weil es auch gottlose und unbekehrte Menschen empfingen. Alle Vorstellungen, daß es ja Christus selbst dem Petrus, von dem er doch wußte, daß er ihn noch in der nämlichen Nacht dreimal verläugnen würde, und allem Vermuthen nach auch dem Verräther Judas mits getheilt habe, halsen nichts, er blieb fest bei seiner Meynung.

Dieser Mann pflegte nun des Sonntags bald hiehin bald borthin zu gehen und Freunde zu besuchen; dabei hatte er ganz und gar nicht die Absicht, Erbauungsstunden und Ersbauungsreden zu halten, zu diesen letzteren hatte er auch keine Saben, denn das Reden sich ihm nicht, sondern er mußte immer mit Mühr die Worte suchen; da er aber viele Erfahs rungen in den Wegen Gottes, und tiese, gründliche Erkennts niß im Wort Gottes hatte, so versammelten sich allenthals ben die Erweckten um ihn her, er gab Altes und Neues aus dem Schatz seines Hervor, so gut er konnte, und so wurde er Haupt und Führer einer großen Parthei, ohne daß ers suchte und wollte; daß denn auch die meisten seiner Freunde Separatisten wurde, ist leicht zu benten.

Endlich kam nun biefer so rechtschaffene, ich mag wohl sagen heilige Mann, auf sein Sterbebette; seine Rrankheit war von der Art, daß er Rraft und Zeit hatte, sich zu besinz nen — jest, da er nun eine strenge Selbstprufung über sein ganzes Leben anstellte, jest siel ihm sein falsches Borurtheil wie Schuppen von den Augen weg, und er erkannte nun im reinen und heiligen Licht der Wahrheit, was er nie von ferne geahnet hatte, daß aller Separatismus von protestantischen Rirchen, wo noch das Evangelium gepredigt wird, mehr oder weniger verstedt, die pharisaischen Ideen zum Grund habe, man sepe reiner, frommer und besser, als die Glieder der Gemeine, und man wurde sich

verunreinigen, wenn man mit ihnen communiscirte und in die Rirche ginge. Dazu tam bann noch ein unerklarbarer haß gegen die Prediger, der noch aus tiesfern und bofern Quellen herrührt.

Die Aufhellung biefer Wahrheit und diefer Blick in die noch nie erkannten Gräuel seines Herzens wurden dem guten Mann unerträglich, und nun kam auch noch die Erinnerung dazu, wie viele gutmuthige und gutwillige Seelen er auf diessen Abweg verleitet habe, so daß er sich wie ein Wurm im Staub krummte und Tag und Nacht zum Erlöser um Erdarsmung rief; ja es kam so weit. daß ibm über dem Kämpfen das Blut durch Nase und Mund auströpfelte, sogar seine Thränen waren rothlich. Sest suchte er nun auf alle mogsliche Weise und Wege seine Freunde von diesem Irrthum wieder zurück zu bringen, und bat die Prediger und alle, die zu ihm kamen, um Bergebung; bei dem großen Sündentilsger rang er um Gnade und Erbarmung, die er dann auch endlich exhielt, und mit freudiger Zuversicht zu den Seligen hinüberschlummerte.

Das zweite merkwurdige Erempel ift folgendes: Ein febr begnadigter, junger Dann, ber ebenfalls unftubirt und ein Sandwerfer war, aber viele und große Gaben hatte, fo baß er ein Erbauungebuch ichrieb und drucken ließ, welches febr wohl aufgenommen und jum zweitenmal aufgelegt murbe, gewann burch feine fließende Beredtfamfeit bas Butrauen ber Erwedten in feiner Gegend, fo baß fie ibn in ihren Berfammlungen aufforberten, Erbauungereden gu halten; oft wurde er ersucht, Stunden weit ju fommen und Berfamms lungen gu balten. Db nun gleich diefer untabelhaft fromme und achtdriftliche Mann burchaus feine Lieblingemennung batte, die er mit dem Gingignothwendigen verbunden batte, fondern bas Evangelium rein und lauter vortrug, fo entftane ben doch oft Rugungen in feinem Gewiffen und 3weifel in feinem Gemuth, ob er auch von Gott ju einem folchen auferordentlichen Lehrer berufen fen? - er fcrieb baber an einen gemiffen driftlichen Freund, und legte ihm diefe Frage vor; Diefer marnte ibn und bat ibn, er mochte ja bebutfam fenn,

und fich fo fehr zurud ziehen, als mbglich mare; marbe er aber bringend genothigt, ein Wort zur Erbauung zu fagen, so mochte er es mit Gebet und Fiehen und mit Furcht und Bittern thun, doch ja nur in solchen Fällen, wo es tein Aufefehen machte und niemand Anstoß gabe.

Mun fam auch diefer liebe Mann auf fein Sterbebette jest machte fein Gemiffen mit folder Starte auf und machte ibm über fein Predigen und über bas unberufene Lehren in ben Berfammlungen folche Bormurfe, daß er an feiner Geligfeit verzweifelte; er batte Zag und Nacht teine Rube, jammette und wehtlagte erbarmlich ; ja er fuhlte icon die Bolle in feinem Bufen wulthen. Seine vertrauteften Freunde berließen ihn nicht, fie beteten fnieend fur ihn um Erbarmen, er felbft aber fonnte nicht beten; benn,er fagte: bas belfe nicht, weil er nun einmal verloren und verdammt fep. allem Bureden konnte man ihn nicht babin bringen, bag er , fich flehend gu feinem Erbarmer gewendet batte. Die Freunde beharrten aber treulich in ihrem Gebet, und durch vieles Bureden brachten fie ihn endlich fo weit, baß er gang leife und gitternd fagte: Berr Jefus, erbarme bich mein! jest murde dieß Bureden verdoppelt, man unterftutte ihn burch bringende Rurbitte, und nun fam er allmablig in ein folch bergliches Ringen, Rampfen und Gleben um Gnade, bag er fie endlich erhielt, und ber Bergebung feiner Gunden verfichert wurde; nun ftarb er als ein großer, aber begnadigter Gunder, getroft und in gemiffer Soffnung bes ewigen Lebens. '

Das britte Beispiel will ich von einem Manne nehmen, der im verwichenen Jahrhundert in hohem Alter gestorben ist; er hatte sich eine große Parthei von Anhangern gesammelt, und viele hundert gutmuthige, aber leichtgläubige Seelen auf gefährliche Abwege geleitet. Er war kein Betrüger, sondern er hielt selbst seine groben Irrthumer für Mahrheit, und glaubte, sehr wohlthatig und zum Besten des Reichs des herrn zu wirken. Sein Leben und Waudel war insofern untadelhaft, als ihn sein gutgemennter Irrthum nicht sündigen machte: benn er behauptete, daß der Christ, wenn er eine gewisse Stufe erstiegen, das gottliche Leben erlangt hatte,

nicht mehr arbeiten durfe, sondern blos ans dem Glauben leben mußte, wodurch er dann seinen Freunden, die ihn ernahs ren mußten, sehr zur Last siel. Run, was geschah? — Dies ser siebenzigiährige Raun sing an, seine Pexuce zu pudern, sich in Aleidern nett aufzupußen, und nun tamb beraus: er wollte ein junges Frauenzimmer von zweis bis dreiundzwaus zig Jahren heirathen — das arme Mädchen verstand sich dazu, denn es hielt ihn für einen heiligen, apostolischen Raun, und glaubte, ihm geborchen zu mussen, allein keine Obrigskeit gab die Erlandniß zu dieser heirath, und kein Prediger wollte sie kopuliren, folglich zerschlug sich die Sache wieder, der alte, irrende Raun wurde nun von allen Freunden vers lassen, er entwich in ein anderes Land und starb unbekannt und unbetrauert im Elend.

Durch folde abschenliche Irrsale wird die Gemeine Gottes betrübt und schredlich geärgert, und die Welt frohlockt und bestärkt sich in dem Borurtheil, daß die mahren Christen laus ter Schwärmer, Schwachtbpfe und eben so große Sunder sepen, als fie. Weh! weh! benen, die solche Aergerznisse anrichten! Und abermal weh! denen, die dann noch solche grobe, sinnliche Ausschweifungen entschuldigen wollen, als ob solche Werke bes Fleisches mit dem Geiste nichts zu thun hatten und ihn nicht verunreinigten.

Seilm. Berzeihe mir, lieber Bater Ernst Uriel! Das, was du mir da gesagt haft, ift eine harte Rede, wer mag fie horen? — Bir haben doch so viele fromme Ranner in der Geschichte ber alten und neuen Zeit, welche keine ordentlichen, von der Obrigkeit berufeue. oder auch studiete Gottesgelehrte, Schriftsteller und Lehrer waren, und denen doch das wahre Christenthum mehr zu verdanken hat, als vielen andern geifts lichen Professoren und Predigern.

Der gr. M. Lieber Freund! biefe Einwendung ift fehr verzeihlich: ich hab jest blos von folden außerordentlichen Lehrern und Partheimachern geredet, die fich felbst, weder von Gott, noch von den Menschen dazu berufen, in den Beins berg bes herrn machen; gang anders aber verhalt es fich mit

benen, Die vom herrn felbft gezwungen werden, in den Beins berg gu geben, und bort treulich ju arbeiten.

Deilm. Diefe Unterscheidung ift fehr wichtig; aber woran erkennt man, baß man unzweifelbar und gang gewiß vom herrn felbft, und nicht aus eigenem Antrieb gum Lehren berusfen fen ?

Der gr. M. Darauf will ich dir grundlich und entscheis bend antworten:

Große Erkenntniß und Seschicklichkeit im Reben und Schreis ben machen noch lange keinen gbttlichen Beruf zum außerors bentlichen Lehrer ber Religion aus: benn wenn alle, die solche Talente haben, Lehrer bes Christenthums werden wolls ten, welche Berwirrung und Unordnung wurde daraus ents stehen? — sondernibie Kennzeichen, eines unzweifelbar wahs ten, gottlichen Berufs sind:

- 1) Wenn die Vorsehung Jemand gleichsam unvermerkt, so daß er es felbst nicht sucht, nicht will, viele Jahre durch vorbereitet, und endlich unversehens in die Lage sett, daß er er mag wollen ober nicht zum Besten der Religion und bes Reichs Gottes wirken muß.
- 2) Wenn Jemand Luft und Antried bekommt, etwas Christliches zu schreiben und drucken zu lassen, aber durchaus die Absicht nicht hat, sich ber Kirche Gottes als ein außerordent= licher Lehrer aufzudringen, sondern weil er glaubt, durch eine solche Schrift hie und da Nutzen zu stiften, und ganz uner= wartet legt. Gott einen ausgebreiteten, großen Segen auf dieß Wert, so daß er nun von allen Seiten aufgefordert wird, für die Religion und zum Besten des Reichs Christi zu arbeiten; geschieht ihm dieß mehrmalen und die Vorsehung setzt ihn auch endlich in die Lage, daß er vor Augen sieht, er wurde sundigen, wenn er länger widerstrebte, so ist er gewiß zum Arbeiter im Weinberg berufen, und
- 3). Es kann auch Jemand einen innern machtigen und unswiderstehlichen Antrieb bekommen, für die Religion Jesu und für sein Reich wirksam zu senn. Aber in diesem Fall muß sich ein solcher Mensch lange und genau prüfen, woher dieser Anstrieb komme? benn die mehresten Partheien und Schwars

reien find aus folden innern Antrieben entstanden. fich eine geheime Luft bagu, diefe ober jene Lieblingemennung an ben Dann zu bringen, ober gefellt fich irgend eine finuliche Luft bagu, fo ift die Sache gewiß falfc. Ueberhaupt ift der Musbrud bes herrn Jefus febr wichtig , wenn er bei Beftels lung der Arbeiter in seinen Beinberg bas Wort ekballein hinauswerfen, mit Semalt in ben Beinberg merfen ober Bwingen, gebraucht. Die fich felbft hineindrangen, trauen fich viel gu, fund begwegen untuchtig und schadlich; man bente boch an Mofe und Jeremias, wie fie fich weigerten und entschuldigten, als fie der herr felbst berief, folglich ihre Bocation gewiß nicht zweifelhaft mar. Wird ein folder innerer Untrieb nun auch noch durch folche außere Umftande begleitet, die mit ihm übereinstimmen, fo tann bas Alles, miteinander vereinigt, als ein mahret gottlicher Beruf angeseben werben.

Seilm. Bas wird aber nun aus ben Bersammlungen und Erbauungestunden ber Erweckten, wenn ba Niemand ift, der fich ihrer annimmt und bas Bort fuhrt?

Der gr. M. Wenn folde Erbauungestunden mahren Rugen fiften sollen, fo muffen sie - unausbleiblich - folgende Eigenschaften haben.

- 1) Die Personen, welche die Versammlung besuchen, muffen andere gute Chriften nicht beswegen, weil fie ihre Versamms lung nicht besuchen, gering schägen, ober diejenigen, welche fie besuchen, fur bester halten als andere.
- 2) Die Mitglieder einer solchen Versammlung muffen sich fehr eruftlich prufen, ob nicht etwa eine geheime Luft tief im herzen verborgen liege, in der Gesellschaft seine Frommige-feit, seine Demuth, seine Liebe, sein Licht und Erkenntniß zu zeigen, und damit zu glanzen? Dieser Punkt ist erstaunlich wichtig dersenige, der sich in der Gesellschaft immer uns ten, und auf das Schülerbankden, oder hinter die Thur fest, kann gerade der Allerstolzeste senn.
- 3) Wenn bedenkliche und fromme Prediger in der Versamms lung find, so konnen die bas Wort fuhren, wo das aber der Fall nicht ift, da liest bald dieser, bald jener, ja nicht immer

der Ramliche etwas aus der Bibet, oder aus einem erbaus lichen Buch vor, worüber man hernach mit einander fpricht, und es auf fich anwendet.

- 4) Wenn auch irgend Jemand etwas auf bem herzen, ober fonft ein Anliegen, ober auch eine Frage hat, worüber er gerne Aufschluß hatte, so tann er fie vortragen, und fich mit ben Frennden darüber besprechen; und
- 5) Alle Sekten und Partheien, die in solchen Versamms lungen entstanden find, hatten ihren Grund darinnen, daß man allerhand Lieblings-Meynungen mit der Hauptsache versband; man las Bücher, die der Imagination Nahrung gaben; entweder solche, die hohe Geheimuisse enthalten, oder andere, die sich auf die Zukunft beziehen, oder auch tiese mystische Schriften u. dgl. Diese alle gehoren nicht in die Erbauungssstunden, sondern da muß durchaus nichts abgehandelt werden, als das Einzig-Nothige, nämlich das, was Glauben, Buße, Bekehrung, Erlbsung, mit einem Wort, das Seligwerden bestördert, alle andere, auch gute Materien, gehoren nicht hieher, die mag jeder zu Haus für sich betrachten.

Seilm. Letthin trug mir ein fehr lieber Freund auf, bich zu fragen: wodurch man es Andern erleichtern tonne, daß fie und lieb haben mogen? — Was foll ich ihm antworten?

Der gr. M. Das einzige und sichere Mittel ift: allges meine, allenthalben zuvorkommende Liebe und Dienstbefliffenheit ohne Sigennugen; verbunden mit mahrer, reiner, unaffectirter herzensdemuth, so daß man sich überall als den Geringsten anfieht; boch so, daß man nirgend aus Menschengefälligkeit der Religion und Wahrheit etwas vergibt, sondern in Liebe und Demuth felsenfest Recht und Gerechtigkeit ausübt.

Seilm. Nun hab ich bir noch etwas vorzutragen, ich wunsche nur, daß ich mich recht ausbruden und verständlich machen konne — ich habe nämlich bemerkt, daß man oft in ben Glaubenslehren des Christenthums mit der Bernunft auf dem Reinen ist, sie kann mit Grund nichts gegen ihre historische Wahrheit einwenden, sie ist alfo überzeugt, und doch sindet sich im Gemuth etwas Dunkeles — es ist da etwas, welches immer spricht: es konnte aber doch wohl anders — es konnte

boch wohl nicht mahr fenn - und eben bieß Duntle verurs facht manchmal schwere Glaubenstämpfe; wie ift bas, und. wie hat man fich ba zu verhalten?

Der gr. M. Das ift eine wichtige Frage, Die manchem. guten Chriften, befondere im Anfang viel gu ichaffen macht; bore mir aufmertfam ju, ich will es dir ertlaren : Es fommt bier vorerft auf den Willen an. - ob man municht, baf bie Glaubenblehren, fo wie fie in der Bibel fteben, mabr fepen, ober nicht - im lettern Fall wird die Bernunft nicht ruben. bis fie fo viele Zweifelsgrunde gusammengebracht hat, baß. fie bamit die Ueberzeugung von der Babrheit gubeden fann, und dazu findet fie in der neueften Bibelerklarung Gelegenheit genug. 3m erften Fall aber, wenn man municht, baffalle Glaubenslehren, jo wie fie in der Bibel fteben, wortlich mabr fenn mogen, fehlt es blof an der Ertenntniß des Bergens -Die blofe Bernunft-Erfenntniß fommt nie gur apodictifchen. Gemigheit, bas ift, ju einer folden Gemigheit, mogegen burchaus nichts mehr eingewendet werden fann, wie g. B. gwei mal zwei ift vier - biefe Gewißheit ift in Glaubensa lehren, ohne die Erkenntniß des Bergens, bloß durch die Bers nunft zu erreichen, unmbglich; bu fiehft also nun, worauf es bei beiner Frage gang allein aufommt, die Bergenserkennts niß muß mit der Ueberzeugung ber Bernunft übereinftimmen, bann entsteht bas, mas mir ben mabren Glauben nennen, und diefer gibt dann eine folche beruhigende Gewißheit, Die ber apodictifchen nichts nachgibt.

Wher was ist nun eigentlich Erkenntniß bes herzens, und wie erlangt man sie? — Diese Frage muß ich dir vorzüglich, beantworten: benn wie man die Vernunftkenntniß erlangt, das weiß Jedermann. Die Erkenntniß des herzens ist eine beruhigende Empfindung der gewissen Wahrheit einer Glaubenslehre — ein Gefühl, daß sie gewiß wahr sep, so daß also eben die inuere Gewisseit entsteht, als wenn man in der außeren Welt etwas durch die Sinnen empfindet. hebr. 11, v. 1. bestimmt der Apostel sehr genau, was der Glaube ist — er sagt nämlich: Der Glaube ist der wesentliche sesse Grund der Dinge, die man hofft — und die Ueberzeugung

von nichtgesehenen Sachen. Jener wesentliche feste Grund — Hypostasis — ist die Erkenntniß des Derzens; und die Ueberzeugung von der Wahrheit nicht gesehener Sachen ist die Erzkenntniß der Vernunft, beide machen also den vollständigen Glauben aus.

Du fiehst aus biesem Allem leicht ein, daß die Erkenntnist des herzens durch Anstrengung menschlicher Rrafte allein — niemals erlangt werden kann: denn auch der allergelassenste, ber allerwilligste Wille, so unentbehrlich er auch zur Erlangung dieses Glaubensgrunds ist, ist für sich nicht im Stande, ihn zu geben, sondern er ist lediglich eine Gnadenwirkung des heiligen Geistes im herzen, indem er die Glaubens-Wahrheiten beleht — und so dem herzen fühlbar und beruhigend ems pfindbar macht.

Jegt muß ich nun auch zeigen, wie man diese Bergens-Erfenntniß, Diesen Grund ber hoffnung erlangt?

Erst muß die wahre Metanoia, Buße, Sinnesanderung vorhergeben, so daß der menschliche Wille ganz in den gottlichen übergegangen und unbedingt von ihm abhängig ist. In diessem Bustand entsteht in dem Gemuth die natürliche Folge, daß sich eine innige, anhaltende Sehnsucht nach Gewißheit dessen, was der Christ glauben und hoffen soll, erzeugt; diese Sehns such wird nun Gebet, und dieß zieht wie ein Magnet die Kräfte ans der Hohe, nämlich den heiligen Geist an sich, und mit diesem entsteht nun auch die Gewißheit des Glaubens, oder die Erkenutnis des Herzens.

Seilm. Diese Erklarung bes Glaubens ift mir lichthell — ich banke bir bafur! — aber nun mochte ich auch gern die verschiedene Arten bes Glaubens aus diesem Gesichtspunkt auschaulich gemacht haben.

Der gr. M. Sehr gerne! Der ftarke Glaube ift: wenn herz und Bernunft in gleichem Grad, in Unsehung der Glaus benelehren fest und gewiß find.

Der nadte Glaube ift: wenn zwar die Bergenes-Erkenntniß volltommen, die Bernunft aber weber überzeugt ift, noch zweis felt, sondern gleichsam ruht. Diefen Glauben findet man haufig unter dem gemeinen Bolf, und überhaupt bei folchen Seelen, Die nicht grubeln, fondern kindlich glauben.

Der ichwache Glaube ift, wenn die herzenserkenntnif einen geringen Grad ber Empfindung hat.

Der dunkle Glaube ift, wenn Bernunftezweifel ben ichmaschen Glauben bekampfen. In diese Lage werden oft weit gestörderte Seelen geseigt, um ihre Sehnsucht, ihr Bebet, ihren Magnet zu erhöhen und zu starten, um immer mehr Lichtund Rrafte ber heiligung zu erringen.

Der historische Glaube ift die bloße Ueberzeugung ber Bernunft von nicht gesehenen Dingen.

Der Wunderglaube ift die Empfindung des herzens, Gott werde, und die Ueberzeugung der Bernunft, Er tonne und wolle zu Zeiten Wunder thun.

Der Aberglaube ift, wenn das Berg durch die eigene Imas gination anstatt des heiligen Geistes von Dingen, die weder im Wort Gottes noch in der Vernunft gegründet sind, eine falsche Gewisheit oder Empfindung der Wahrheit bekommt. – Die Schwärmerei ist ein Aberglaube, der seine Empfindungen ins Wort Gottes überträgt, ohne daß sie darinnen gegründet sind. Fanatismus ist, wenn die Schwärmerei in Verrückung übergeht.

Der Unglaube endlich ift die Grundlofigkeit der Dinge, Die man hofft — ganzliche hoffnungelofigkeit — und Zweifel an allem, mas man nicht felbft gesehen hat.

Deilm. Ich werde mir alle biese Worterklarungen sehr genau merken; aber erlaube mir, baß ich nun noch ferner frage: sage mir boch, ehrwurdiger Bater! woher folgende sonderbare Erscheinung komme, daß man jest alle die Bucher und Schriften anseindet, verspottet, ihre Ausbreitung vers hindert und bitter ihre Verkasser haßt, welche die Lehre verskündigen, welche Christus und seine Apostel gelehrt, und wofür sie ihr Blut vergossen haben, auf deren Wahrheit so viele tausend Zeugen auf alle Weise gemartert worden und standhaft gestorben sind; die Lehre, welche Luther, Zwingli, Calvin und andre fromme Manner mit so vieler Mühe und Gefahr aus der Finsterniß wieder ans Licht gebracht haben.

und wofür man jett Luthern ein Denkmal errichten will, während bem seiner Lehre und seinen Grundsägen bei weitem von ben mehresten protestantischen Predigern und Lehrern in Rirchen und Schulen widersprochen, und sie sogar verhöhnt und verlästert wird?

Der gr. D. Lag bich bas nicht munbern! bas ift genan ber namliche Zeitgeift, welcher ein Bolf, einen Staat, ein Land beberricht, wenn es feinem endlichen Gericht und feiner. ganglichen Auflbfung nabe ift; wenn bu die Geschichte aller Reiche der Belt, welche ehmals gebluht haben und nunmehr vernichtet find, genau beherzigeft, fo mirft bu allemal fins ben, daß jedes in feiner Urt'au einer gemiffen Sobe emporflieg, wo Bohlftand, Runfte und Biffenschaften, ober Cultur im Flor maren, womit fich aber ber Luxus, die Ueppigs feit verband, der denn unaufhaltbar gunahm und die Nation allmalig in die augellosefte Sittenlosigfeit und Erschlaffung aller Rrafte zum Glauben und Wirfen fturzte; in diefem Bus fand aber tann tein Bolt lange bleiben, entweder wird es megen feiner Schwäche von außen her gerftort und unterjocht, oder es entstehen in ihm felbst Revolutionen und Emporungen , die der gangen Berfaffung den letten Bergenoftoß geben.

Wenn du genau auf die Zeichen unserer Zeit merteft, so wirft du zwischen dem jubischen Staat zu Chrifti Zeiten und Deutschland in (unsern Tagen eine auffallende Aehnlichkeit finden.

Die judische Nation hatte damals noch ihre Fursten, ihren hohen Rath — Sanhedrin — ihre geistliche und ihre weltliche gesetzmäßige Verfassung; aber sie war von den romischen Kaissern abhängig, nach deren Wint und Willen sich die Politik ihrer vierfürstlichen Sofe richten mußte; diese Fürsten bekannsten sich zwar zur judischen Religion, deren Ceremonien sie auch mitmachten, übrigens aber ließen Politik, Lurus und Wollust keine ernstliche religibse Empsindungen und Vorsäge in ihren herzen emporkommen, Laster und Sittenlosigkeit waren herrschend.

Der Sohepriefter, Die Priefter und Glieder bes hoben Raths, mit einem Bort ber Abel und der gelehrte Stand, maren ebens

falls in bem allersinnlichsten Luxus versunten; ber mosaische, tevitische Opferdienst wurde streng bevbachtet, aber diesem hatte die Priesterschaft noch so viele scheinbare Moral — Aufsliche der Alten angestickt, das taum alles behalten, geschweige gehalten werden konnte; aber an innere herzensreligion, grundliche Besserung des verdorbenen Menschen wurde gar nicht gedacht. Diejenigen, welche dieses Alles genau beobsachteen, hießen Pharisae — sie schienen außerlich streng, fromm und gesittet zu seyn, innerlich aber waren sie mit allen Lastern angefüllt.

Dann befand fich auch noch eine zahlreiche Secte unter ben indischen Gelehrten, welche man Sadducaer heißt; diese glaubsten nicht, baß es bose und gute Engel und Geister gebe; die Auferstehung der Lodten war ihnen eine ungereimte Behaupstung und ihren philosophischen Grundsagen zuwider. Sie waren die Freigeister der damaligen Zeit und auch so in dem sinnlichsten Wollusten versunfen.

Dann gab es auch noch eine ftrenge, mpftische Secte, berer Glieber fehr tugenbhaft lebten, von der wir aber wenig miffen; man nannte fre Effaer.

In einer solchen Welt trat nun Jesus Christus, und zwagerade mit der nämlichen Lehre auf, die du vorhin anführtest
die zur Zeit der Reformation wieder ans Licht gebracht una hernach offen und frei gelehrt wurde, und die jest nun noch von allen wahren Berehrern Jesu Christi bekannt und gelehr aber auch von den Pharisäern und Sadduckern unserer Zeeben so bitter gehaßt, verspottet und verachtet wird als demals, und Gott weiß allein, was für Schicksale dem wahre Christen noch bevorstehen — es wird ihnen schwerlich bessehen als ihrem Herrn und Meister.

Bielleicht kommt dir der Bergleich zwischen den judischen Pharistern und den Reologen unserer Zeit nicht ganz paffend vor, weil doch zwischen den Sittenlehren beider Menschen klassen ein großer Unterschied ist; — allein dieser Unterschied ist blos zufällig: denn er grundet sich auf die Berschiedenheit der Nationaldenkart, der Religion, der Staatsversassung, des Rlimas und der Verhältnisse gegen andere Nationen, aber die

Quelle im menschlichen Bergen ift gerade bie namliche: um der mabren Sinnesanderung und der Berlaugnung ber Augenluft, ber Rleischesluft und bes hoffartigen Lebens, bas ift bem Luxus auszuweichen, erfand man bamals wie jest allerhand, Mittel, womit man glaubt ben innern Richter und Die gottliche Gerechtigkeit beftechen ju tonnen. Die Pharifaer, welche an viele außere Ceremonien gewohnt maren, vermehrten und verfeinerten biefe Ceremonien, und unfre Reologen, welche ans Philosophiren gewohnt find, philosophiren alle Beweise der Wahrheit aus Ropf und Bergen beraus und alle mbalichen Zweifel binein, und ftellen bann eine Moral babin, die feiner halten fann und mag; um aber boch ju blenden, ift man bie und ba glangend mobithatig, prangt mit Thatelei ftatt mabrhaft driftlicher Thatigfeit, wirft und wirft überall ohne Sinblid auf ben Willen Gottes und feine Borfebung blos eigenwillig und eigenmachtig, und ba nun bas Bolf nicht mehr auf bas menschliche Berberben gur mahren Befehrung und Sinnesanderung und gur Erlbfung burch Chris ftum bingewiesen wird, fo folaft es bei den Moralpredigten ein, bleibt gar aus ber Rirche meg, weil bas Berg nicht mehr gerührt wird, und nun wird Alles gaum = und gugellos, bie Sittenlofigfeit nimmt unaufhaltbar gu, und bie gottlichen Berichte brechen wie eine Rluth über ein foldes Land burch alle Damine burch, und ichwemmen ein foldes gang verdors benes Bolf in ben Ocean des Jammers.

Dies Schidfal steht Dentschland ganz gewiß bevor, barum, wer diesem zukunftigen Born noch entstiehen will, der bekehre sich ernstlich, verlasse die lochrichte Brunnen, die kein Basser geben, und wende sich wieder zur alten, reinen Lehre Jesu Christi, so wird seine Seele gerettet werden, und in der Stunde der Bersuchung eine offene Thur finden.

Seilm. Ach Gott! das ist eine traurige Aussicht in die Zukunft; aber freilich ist sie allzuwahr — mochte sie nur noch recht vielen die Augen offnen! — aber verzeihe mir! immer ist mir noch der todtliche Haß unerklarbar, den unsre aufges klarten Manner gegen die Glaubenslehren des Evangelii oder der Bibel überhaupt und gegen ihre Bekenner haben. In

allen menschlichen Erkenntnissen, philosophischen Systemen, Runften und Wissenschaften gibts Menschen, die hochst versschieden deuten, sich auch wohl tuchtig berum zanken, aber man bringt doch Gründe gegen Gründe, und man verhöhnt und verspottet doch seinen Gegner nicht auf eine so niedrige Art, wenn er nicht Anlaß dazu gegeben hat, oder der Berssasser seiner bie Lehre Christis so vorträgt, wie sie nun über 1800 Jahr von allen wahren Christen mundlich und schriftlich vorgetragen und durch die Reichsgeseige und die Ausdurgische Confession bestästigt worden ist, so widerlegt man ihn nicht, man seit ihm nicht Gründe entgegen, sondern man hohnt und verspottet ihn — man lese nur die Recensionen aller Bucher dieser Art, so wird man eine Berachtung bemerken, die ohne Beisspiel ist; woher kommt das doch?

Der gr. M. Diefer Saß hat verschiedene Urfachen :

- 1) Es ift ber menschlichen Ratur eigen, baß fie in ihren: Renntniffen und in ihrem Genuß immer fortidreiten, immer etwas Neues haben will; wenn die Bernunft etwas Berborgenes glaubt ergrubelt gu haben, fo freut fie fich eine Beile bei diefem Licht, bald aber wird es ihr alt und ungewohnlich. und nun fucht fie wieder etwas Reues gu erforschen. fo verhalt fiche auch mit ben Begierben und Bunfchen bei Bergens; man fucht immer neue Bergnugen, und wenn mas fie eine-Beile genoffen hat', fo werben fie einem verleibem und man ringt und ftrebt wieder nach andern. Daber en fteben bie mannigfaltigen und immer abwechselnden Berat berungen der Moden, die fogar in Runften und Wiffenschafte ftattfinden. Da nun aber die Lehre des Evangeliums v= ber Erlbfung burch Chriftum immer die namliche bleibt, um man fie von Jugend auf in Rirchen und Schulen immer gen bort und wieder gebort hat, fo wird fie dem naturlichen, Abmechelung liebenden und im Lurus versunkenen Menfchendlich jum Edel, fo daß er gar nicht mehr barauf antwo ten und gar nicht mehr untersuchen mag.
- 2) Der naturliche Menich hat einen weit überwiegenden Am migur Sinnlichfeit, jum irdifchen Bergnugen, und diefer hami

wird immer starter, je mehr ber Lurus zunsmmt; ba nun aber das Evangelium eine gangliche Berläugnung dieser herrsschenden Neigung fordert und gebeut, daß das herz seine hoffnung auf die unsichtbaren ewigen Guter richten soll; und da auch der verdorbenste Mensch nicht läugnen kann, daß biejenigen, welche dem Evangelio folgen, gute und bessere Menschen sind als er, so wird er grimmig bose, und doch kann er es nicht andern, es geht ihm wie den judischen Geslehrten zu Christi Zeiten, sie sahen seine Wunder, seine unstadelhafte Frommigkeit, seine übersließende Wohlthätigkeit und seine siegende Wahrheit, dies alles machte sie so rasend, daß sie seine göttlichen Kräfte dem Teusel zuschrieben; und

3) Wenn die Bernunft eine gewisse Sobe in der Cultur erstiegen und demonstriren gelernt hat, so will sie nun auch das Wesen Gottes, der Geister und der menschlichen Seele aus eigenen Kräften ergründen; da sie nun von dem allem teine andere sinnlichen Erfahrungen hat als die Wirtungen, die sie in der außern Natur sindet, und deswegen die Bibel vorbeigeht, weil sie nicht glauben, sondern bewiesen haben, mathematisch gewiß seyn will, so kommt sie nicht auf den Sündenfall der Menschen, sondern nimmt die ganze Mensche beit als einen zwar unvollkommenen, aber nicht verdorbenen Theil der Schopfung an, der aber ewig fort sich immer vers vollkommnen, sich immer veredeln soll.

Ware nun der Mensch nicht gefallen, sondern wirklich auf bem Bege der Bervollkommnung, so murbe die Naturalreligion bie mahre und der Determinismus unschädlich seyn, jest aber find beide fur eine Menschheit, die sich im Bosen und in der Sunde vervollkommnet und veredelt, Gift und Lod, und der gerade und gebahnte Beg zum ewigen Berderben.

Bei allem dem ift fich denn doch die Bernunft bewußt, baß fie richtig geschloffen hat; nur das fallt ihr nicht ein, baß ihre Bordersage falich find; fie kounte fich zwar aus der Bibel eines Beffern belehren, allein deren ihr ganzer Inhalt ift ihr fabelhaft, verachtlich und lacherlich.

Jetzt, sieber Freund! nimm nun einmal alle diese drei Punkte zusammen — die unersättlichen, immer wachsenden Stunge sammt. Schriften. VIII. Bans.

finnlichen Begierden, die unermefliche Menge und Man faltigkeit der hochft verfeinerten sinnlichen Bergnugen, denen jene Begierden wie in einem Meer umherschwimm und nun endlich noch die Ueberzeugung, daß das der men lichen Natur gemäß und der Wille ihres Schopfers sey, i stelle ihnen nun das alte, schlichte Evangelium von I Christo mit der ganzen Bibelreligion entgegen, so läßt i der ibbtliche haß und die über alles gehende Verachtung lei erklaren.

Seilm. Das ift mahr! und nun kommt auch noch t bazu, daß bei allem dem diese in ihren Augen so verächtli Religion gesetzmäßig sanctionirt und die eigentliche Staa religion ift, wofür sie also Respekt haben muffen, dieß ma fie nun noch wuthender.

Der gr. M. Richtig! und eben dieß ist auch die Ursad warum man List braucht, um die Regenten und Geseigel zu täuschen; denn man gibt vor, neue Quellen zur Bib erklärung gefunden zu haben, wodurch man diese uralte, h lige Urkunde, dieß Wort Gotted zu einem — einstweilen ne — ehrwürdigen, aber doch blos menschlichen Buch herabs würdigt wird; und dann sagt man: Der Protestantism sen immer fortschreitende Resormation und mit ihr gleich Schritt gehende Ausklärung.

Wenn jetzt Luther wieber kame, und sahe und horte bit Bernunftschliche, was wurde er sagen? der große, heldenm thige Mann, dem das Wort Gottes Alles war, und der d Glauben an daffelbige zur Hauptsache machte — ja, wwirde er sagen? — gewiß wurde er sich auf die Seite t wahren Verehrer Jesu Christi wenden, und noch einmal singe

Erhalt uns herr bei beinem Bort u. f. w., und

Dein Bort fie follen laffen ftahn;

Und fein Dant bagu haben u. f. w.

Seilm. Berzeihe mir, bag ich bir noch eine Frage vo lege; ich werbe fo oft ersucht, bich um ben mahren Sizichwerer Stellen in ber Bibel zu bitten, beswegen erklare m boch ben Spruch, Joh. 20, v. 17., wo Jesus zur Mau Magbalena sagt: Ruhre mich nicht an; benn ich b

noch nicht aufgefahren zu meinem Bater u. f. w.; warum foll ihn Maria nicht auruhren, ba er fich doch bei einer ans bern Erscheinung von Thomas berühren und seine Finger in seine Wunden legen läßt?

In Diefer Stelle liegt nichts Geheimes, Der gr. M. fondern fie ift fo gu versteben: Maria Magbalena batte ben Berrn unbeschreiblich lieb, fie hatte aber auch vorzügliche Urfache bagu, benn fieben bofe Geifter batten ihre Behaufung in ihr gehabt, und Jefus hatte fie von ihrer Plage befreit; biefe ihre ungemeine Liebe und Gehnsucht bewog ben Berrn, fich ihriguerft gu zeigen; ba fie aber nun feine gufe murbe umarmt, gefüßt und fur Freuden lange murde geweint haben, ber liebevolle Erbarmer aber mohl mußte, daß feine ubrigen Freunde feiner Auferstehung auch gerne vergewissert fenn wolls ten: fo fagte er: Rubre mich nicht an: benn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Bater; gebe aber bin gu meis nen Brudern und fage ihnen: 3ch fahre auf zu meinem Bater und ju eurem Bater, ju meinem Gott und ju eurem Gott. Jest lauft Maria fort, und ergablt es ben Jungern. unferer Sprache murbe Chriftus fo gefagt haben, und dieß ift ber rechte Berftand ber Worte: Salte bich jest nicht lang mit Liebesbezeugungen auf, ich bin ja noch nicht gen Sims mel gefahren, folglich kannft bu mich noch bfter feben, lauf bu nur geschwind ju meinen bochft traurigen Freunden, und bring ihnen die freudige Nachricht, bag bu mich gefehen bate teft, und baß ich nun hingehen murbe zu bem, ber mich ges fandt habe u. f. w.

Seilm. Schon! aber warum befiehlt der Beiland, fie foll den Jungern feine himmelfahrt melben, warum nicht feine Auferstehung?

Der gr. M. Sobald Maria ben herrn gesehen hatte, verstand sich seine Auferstehung von selbst; aber nun bei ben Jungern ben Gebanken: er murbe jest sein Reich auf Erden grunden, im ersten Reim zu ersticken, so läßt er ihnen sagen, baß er nun zu ihrem und seinem Gott und Vater zuruckketzen werde.

3d habe icon gleich anfange meine Lefer einmal um Bergeibung bitten muffen, jest foll es nun auch bas zweitemal um eines andern Berfebens willen gefcheben: ich habe bis baber in ben Studen bes grauen Mannes mancherlei erbaus liche Schriften angezeigt und empfohlen; gewöhnlich werben fie mir von ben Berfaffern ober Berlegern zugeschickt, um fie vorber zu prufen; die meiften ging ich felber burch, vielen traute ich aber auch blos auf den Rredit der Frommigfeit und driftlichen Gefinnung der Berfaffer felbft, oder auch der Berleger; baber ift es gefommen, bag eine gewiffe Schrift von mir gerühmt worben, in welcher nach bem Beugniß mahrer und urtheilsfähiger Chriften Behauptungen und Ideen ents balten find, die feinen Grund in Gottes Bort baben und auf Abwege fubren tonnen. Diefen Rebler bitte ich mir fur biegmal zu verzeihen: Sinfuhro werbe ich fein Buch, feine Schrift mehr empfehlen, bis ich fie entweder felbft gelefen habe, oder welche von einem Berfaffer ift, von dem ich ubergeugt bin, baß er nichts anders ichreibt und ichreiben fann, als was rechtfinnig und acht evangelisch ift.

Man wird mir aber nicht übel nehmen, daß ich weder obige getadelte Schrift, noch ihren murdigen Berfaffer und frommen Berleger nenne, weil diese tief dadurch gekranft wurden. Mit meiner so eben gegebenen Bersicherung werden billige Leser zufrieden senn.

Ewalds driftliche Monatsschrift, Leipzig, bei Kummer, verdient nochmals in Erinnerung gebracht zu werden, sie entshält sehr viele schone, erbauliche und nützliche Aufsätze.

Ein Wort über den neuesten Vortrag der driftlichen Relisgionslehren in Kirchen und Schulen, von einem evangelischen Prediger, Frankfurt am Main, bei Joh. Christ. hermann; eine kleine Broschure, die aber lauter wichtige und wohl zu beherzigende Wahrheiten enthalt.

Die ursprüngliche heilslehre in neuen Psalmen, oder driffe liches Noth- und hilfsbuchlein u. f. w. Strafburg, bei Ph. 3. Dannbach, ein schones, erbauliches Buch, das besonders geich an Bibelwahrheiten ift.

Roofens Abhandlungen vermischten Inhalts, Rurnberg,

bei Raw, bedarfen meiner Empfehlung nicht: benn ber felige Pralat Roos ift als ein gesalbter, geiftvoller Schriftsteller befannt.

Ein Blatt über Die Frage - Bas Sonntag? - ebens falls bei Ram, enthalt mabre, wichtige Borte.

Schoners Predigten, ebenfalls bei Raw, hab ich noch nicht gesehen, aber wir kennen den Berfasser, seinen reinen evanges lifchen Sinn und lichten Bortrag,

Schultheß auserlesene Schriften religibsen Inhalts, brei Bande, Winterthur, in der Steinerischen Buchhandlung; ich hab den Verfasser personlich gekannt, er war ein talentvoller, geistreicher und frommer Christusverehrer; er kam nach Lavaters Tod als Helfer an die Kirche zu St. Peter in Zurich, und starb in dem Bombardement dieser Stadt an einer Verwunsdung durch eine Haubig Branate. Er war der einzige, der bei dieser Belagerung das Leben verlor; man hat seine Schrifsten nach seinem Tod gesammelt, sie sind sehr lesenswurdig.

Chendaselbft — in der Steinerischen Buchhandlung: Chrifts liche Religionelehre fur die gartere Jugend, von Georg Geffs ner in Zurich. Gin gar ichbnes Buchlein gum Religiones unterricht fur die Jugend.

Bon eben diesem liebevollen, geiftreichen und acht evanges lifch gesinnten, wurdigen Schwiegersohn Lavaters wird auch nachstens in gebachter Steinerischen Buchhandlung ein Buch berauskommen, unter bem Titel.

Christliche Unterhaltungen fur Leibende und Kranke, von Georg Gefiner, Pfarrer in Zurich, 24 bis 26 Bogen stark u. s. w. Nach ber Inhaltsanzeige, die mir bavon zugeschickt worden, muß bieß Werk ausnehmend schon und erbaulich sepn.

Die Sammlung fur Liebhaber chriftlicher Mahheit und Gottseligkeit, Basel, gedruckt bei Felix Schueider, waren immer von sehr erbaulichem Inhalt; sie fangen aber nun auch an, vorzüglich interessant und unterhaltend zu werden, indem sie Missions: und andere Nachrichten aus dem Reiche Gottes enthalten. Sie sind fur Christen eine der angenehms sten und erbaulichsten Lekturen.

Einfache Anleitung jum Seligwerben, Die vierte Anflage, Bafel, bei Burg, ein außerordentlich ichones Buchlein, koftet ungebunden 6, geheftet 8 Kreuzer.

Nicht so fehr zur Erbanung, als zur Warnung gegen sehr gefährliche Frithumer, vorwitige Grübeleien und Umgang mit Wesen aus dem Geisterreich, empfehle ich folgendes Buch-lein: Schneider mit der Zaubergerte, oder Geschichte des Geisterbeschwörers und falschen Propheten Georg Schneiders von Sohnheim u. s. w. Strafburg, bei Joh. heinr. Silb bermann. Die Geschichte ist wahr und hat sich erst im verzwichenen Jahr zugetragen: der arme Schneider wurde durch einen wahren oder eingebildeten Geist durch wunderbare, anfangs gut scheinende Abwege endlich dahin gebracht, daß er seine Schwiegermutter lebendig begrub und so tobtete.

Daß der fünfte Theil meiner Lebensgeschichte, heinrich Stillings Lehrjahre, nun auch in Berlin bei Rottmann hers ausgekommen ift, wird meinen Lesern nun schon bekannt seyn. Dann ist auch mein Taschenbuch für Freunde des Christenthums, aufs Jahr 1805, in Nurnberg bei Raw zu haben; und nun wird dann auch bei Leben und Gesundsheit ein versprochenes Stud nach dem andern ausgearbeitet werden.

Daß in England abermals eine wichtige und sehr wohlsthatige Gesellschaft die Bibeln unter das gemeine Bolk umsonst austheilt, entstanden ist, mache ich auch hiemit bekannt; auf Beranlassung dieser Gesellschaft bildet sich auch schon in Deutschland und in der Schweiz eine andere zu ahnlichem Zweck, den Ankauf und das Berschenken der Bibel durch eine Auflage mit stehen bleibenden Lettern zu erleichtern. Das Unternehmen hat erwünschten Fortgang; die herren huber in Basel und Schoner in Nurnberg konnen Nachricht davon geben. Ich bin so überladen mit Geschäften, daß ich nicht thätig mitwirken kann; nur bitte ich folgende zwei Stucke wohl zu beherzigen:

1. Daß man fich erkundige, wo es in Deutschland vors guglich an Bibeln fehlt; benn es gibt Provinzen, in wels

den teine Familie fo arm ift, baß fle nicht eine ober mehrere Bibeln haben follte, und

2. daß dafür gesorgt wird, daß die gemeinen Leute nicht alsofort hingehen und ein solches Geschenk gegen Kaffee oder Branntwein vertauschen. NB. Dieß kann häufig geschehen. Die Prediger an den Orten mussen sich die geschenkte Bibel von Zeit zu Zeit zeigen lassen, zum Beweis, daß sie noch da ift, und ob sie auch gebraucht wird? Der Herr füge es, daß, wenn auch manches Eremplar auf solch einem schlechten Bege veräußert wurde, es doch immer wieder in gute Hände kommen moge.

Im porbergebenden 15ten Stud hatte ich gebn Mitglieder unserer Bucheraustheilungs : Gesellchaft angezeigt, und zus gleich ihre Geldbeitrage bemerkt, diese betrugen

156 ff. 524 fr. hiezu tamen damals noch von einem auten Manue . . īr. von einem andern ein für allemal 22 fl. ausammen 179 ff. 224 fr. Seitdem find noch folgende bingu gefommen: 11. Philorenes zwei Dufaten 10 €. 12. Umbrofius einen Raiserthaler 2 fl. 42 13. Eustathius . . . 4 fl. 14. Athanafius . . 25 fl. 15. Philadelphus und Ronsorten 10 ff. 16. Philalethes und Ronforten 6 €. 36 17. Duefimus 2 fl. 42 16 ft. 12 18. Meander 19. Janatius 1 ff. 21 fr. 20. Clemens . 18 fl. Dann habe ich von einem Freund aus ben. Niederlanden zwei Rarolin befommen, ob er aber diefen Beitrag fortfest, bas weiß id nicht, also . . 22 fl. . Noch von einem Landmann in ber Obers lausit einen Thaler 1 fl. 48 fr. Dieß alles zusammen beträgt also 120 ft. 21 Kr.

| Dbige Summe aus bem 1       |             |      |      |      |     |              |              | <b>21</b> |       |
|-----------------------------|-------------|------|------|------|-----|--------------|--------------|-----------|-------|
| Doide Camme and bem 1       | oien        | OI.  | щи   | uug. | u   |              | 11.          | 2/2       |       |
| n                           | іафі        | au   | fan  | ıme  | n   | <b>599</b> . | fl.          | 431       | fr,   |
| herr Ram muß, um 2          | 000         | Œ٦   | em   | plai | e   |              |              | . •       |       |
| bruden, beften gu laffen un | d zu        | pe   | rfei | nder | ı,  |              |              |           |       |
| haben                       | •           | •    | •    | *    | •   | 312          | fl.          |           |       |
| davon ab                    | •           | ٠    | •    | €.   | •   | 299          | fl.          | 431       | fr.   |
| es fehlen also noch         | •           |      | •    | •.   |     | 12           | fl.          | 167       | tr.   |
| Db gleich nur etwa bie      |             |      |      |      |     |              | •            | _         |       |
| welches Agio beträgt, fo fo | -           | •    |      |      |     | _            | _            | _         | •     |
| heraus, als noch mangelt;   |             |      | -    |      |     |              |              | -         |       |
| bringen.                    |             |      | •    |      | ·   |              | •            | •         |       |
| Unter allen bisherigen Co   | ntril       | buei | nter | 1 60 | ibe | n fol        | ger          | ide il    | bren  |
| Beitrag an herrn Ram ge     |             |      |      | ١.   |     | •            | ۳.           | •         | •     |
| No. 9. Polycarpus .         |             |      |      | •    | •.  | 5            | Ħ.           |           |       |
| No. 17. Onesimus            | •           | •    | •    |      |     | <b>2</b>     | fl.          | 42        | fr.   |
| No. 18. Neander             |             |      |      | •    | •   | 16           | fl.          | 12        | fr.   |
| No. 19. Ignatius            | ٠           | •    | ,    | •    | ÷   | 1            | Ħ.           | 21        | fr.   |
| dieß be                     | tråa        | t 21 | ısaı | nme  | n   | 25           | ff.          | .15       | fr.   |
| Welche 25 fl. 15 fr. natur  |             |      |      |      |     |              |              |           |       |
| me begriffen sind.          | <del></del> |      |      |      |     | •            | *,* <b>0</b> | ** *      | ***** |
| _                           | - ! 7       |      |      | ~ t  | _   |              |              |           |       |
| _ In Unsehung ber Aueth     | PILIT       | ז מו | ۱P۳  | 2711 | d١٥ | r nei        | ren!         | e idb     | dn d  |

In Ansehung ber Austheilung ber Bucher gebenke ich an Die Derter, mober die Beitrage gekommen sind, auch vorzügs lich die Exemplare ju senden; indeffen kann denn doch das Berhaltniß gegen das Geldquantum jener Derter so genau nicht beobachtet werden; indem es Gegenden gibt, woher kein Geld gekommen ift, und wo doch die Austheilung viels leicht am nothigsten ist.

Endlich bitte ich die Mitglieder dieser so wohlthatigen Gesfellschaft, erst dann aufs Neue ihre Geldbeitrage entweder an Ram oder an mich zu senden, mann die nachstvorherges bende Austheilung der Bucher vollendet ift, damit keine Consfusion entstehen moge. Der herr segne auch dießmal unfre Aussagt tausenbfältig!

Urquell ber Liebe! wer liebt wie bu? bu ewige Liebe! Denn du ftarbst aus Liebe fur uns, so liebst du bie Menschen; Starfer als der Tod, errangst du das ewige Leben, Richt allein fur dich, fur Alle, die glauben und lieben. hast du uns nun den größten Beweis der Liebe gegeben, Bahrlich! so wirst du uns auch den kleinsten Beweis nicht versagen:

Birft uns alles gemahren, was Leben und Nothburft erforbert, Sib uns Muth und Kraft und Frohsen auf buntelem Wege! Feste Gewißheit bes Glaubens, und fuhr' uns aufwarts zum Riele!

## Siebenzehntes Stück.

So fpricht namlich ber herr, ber Gott Ifraels ju mir: nimm biefen Weinbecher des glubenden Jorns aus meiner hand, und gib ihn allen ben Boltern ju trinten, ju benen ich bich fende. Jerem. 25. p. 15.

Der Taumelbecher ist, was man Auftlärung nennet, Aus diesem tränkst du jest die ganze Shristenheit. Man trinkt und wird berauscht, und gegen dich entbrennet, Weil man verachtete dein Wort zur Gnadenzeit. Es nimmt jest überhand der Mannaeckel sehr, Drum ist das Ganze auch wohl nicht zu retten mehr.

Ach Gott! ein schwer Gericht ifts, wenn Berstodung waltet, Wenn nun ber lette Rath mit Muth verworfen wird. Wenn aller Wärme Quell die Sonne selbst erkaltet, Wenn man, was deutlich ist, mit Vorsatz ganz verwirrt. Bricht so das stolze Reich des Widerchristen ein, So muß der Taumelkelch das lette Mittel seyn.

herr, rette boch nur bald, was fich will retten laffen! Uch reiß die Brande boch noch aus der Glut heraus! Uch heile boch geschwind die Lahmen an den Straßen! Führ' die Berirreten noch zeltig in dein haus! Dann komme bein Gericht, der Becher gehe dann Im Jorn herum, es trinkt der, wers nicht lassen kann.

Seilmann. Es war letthin einmal die Rede vom Ges
richt ber Berftockung, und ein erleuchteter Freund außerte die Bermuthung, baß es schon wirklich über die europäische Christenheit, und besonders in Deutschland ergangen ware; man sprach über diesen furchtbaren Gegenstand; der Gine außerte diese, der Andere jene Meynung, indessen blieben die Begriffe

buntel und ichmantenb. Die Stellen in ber beiligen Schrift, in welchen diefes Gerichts gedacht wird, tommen ber Bernunft fo bart und fo idredlich vor, baß fie verftummen muß, und nicht weiß, wie fie das mit der ewigen Liebe des Menfchenvaters vereinigen foll, z. B. 2. Mof. 4. v. 21. Cap. 7. v. 14. und Cap. 10. v. 27, fagt Jehovah ausbrudlich, baf Er bas Berg des Pharao verftoden wolle, damit er Ifrael nicht gieben laffe - und Jefaja 6. v. 10, befiehlt Jehovah dem Propheten, er follte bas Berg bes Bolte Ifrael verftoden, ihre Dhren bick und ihre Augen geblendet fenn laffen, damit fie nicht boren und nicht feben, und fich nicht befehren mogen. findet diefer Stellen mehrere in der Bibel; mo diefes Gerichts ber Berftodung, ale eines vom herrn felbft verhangten Urtheile, gedacht wird. Gewohnlich erklaret man Diefe Muss brude fo : es fey Gottes julaffender Wille, baf fich bie Menfden, nachdem alle Gnabenmittel fruchtlos an fie verwendet . worden, felbft verftodten, und die gottlichen Gerichte über fie beschleunigten, an ben positiven, ober thatigen Willen Gottes laffe fich biebei nicht benten - allein diese Erklarung wibers fpricht bem flaren Buchftaben jener Stellen, welche ausbrud's lich fagen, bag ber Berr biefe Berftodung felbft bewirken Gib mir boch einen richtigen Aufschluß über biefe buntle Materie, ehrwurdiger Vater! und belehre mich, bas mit ich auch andere belehren fonne!

Der gr. M. Sehr gerne! wir muffen uns zuvörderst einen richtigen Begriff von der gottlichen Weltregierung übers haupt machen; hernach läßt sich dann leicht die Ansicht des Gerichts der Berstodung ins Klare bringen: das erste Grundsgesetz, nach welchem Jesus Christus regiert, besteht in der Maxime, daß jedes vernünftige freie Wesen, folglich jeder Mensch, auch frei handeln, thun und lassen darf, was er will, so lange er dem großen Plan der Menschenbestimmung nicht zuwider wirkt — in diesem letzten Fall weiß der Weltztegent, entweder durch Obrigkeiten und bürgerliche Versassen, welche wir mit einem Wort die Vorsehung nennen, die freie Hands lungen der Menschen so zu bestimmen, zu lenken und zu

bemmen, baf fogar die Gunben ber Menfchen in feiner Sanl Werkzeuge wohlthatiger Wirfungen, Urfachen feliger Folger Jest merte hier mohl, worauf es bei deiner Frage antommt: Der Berr fest ben Menfchen, mo es fein 3med er fordert, Schranken; Erhindert wohl gesetwidrige Sandlungen ftellt auch wohl Bestimmunge: Grunde in den Beg, Die bei Menfchen bewegen, anders zu handeln, ale er ohne fie murb gehandelt haben, aber Er gwingt nie und in feinem Fa irgend einen Menfchen, Dies ober Jenes zu thun, wie ba gar oft bei irdifden Berrichaften ber Sall ift, fondern er gil nur Gefete, bie bas bochfte Bobl ber Menfchen felbft gunt Biel haben, und weist auch die Mittel an, wodurch ihnen bi Beobachtung derfelben leicht wird - Du fiehft alfo, liebe Freund! daß fich ber Berr überhaupt, und bei allen Saude lungen der Menschen gleichsam leidend verhalt; feine Thatige feit besteht nur barinnen, bag Er burch feine Borfebung Bewegungegrunde an die Sand gibt, wodurch die Menfcher angewiesen werben, nach feinem Willen gu handeln, wenn fie wollen; ihre Freiheit bleibt badurch ungeftort, und wird nur dann eingeschrantt, wenn fie fo jum Rachtheil bes alls gemeinen Beften wirken, daß Lein anderes Mittel biefe Birfung zu hindern moglich ift. Dieß ift fogar auch bei ben mahren Glaubigen der Fall: Die Ginwirkungen des heiligen Geiftes gefchehen nie zwangeweife, fondern ber Menfc behalt immer feine Freiheit, ju folgen ober nicht zu folgen - wie maren fonft'Belohnungen ober Strafen möglich?

Jest kann ich bir nun auch einen beutlichen Begriff von bem Gericht ber Verstodung geben: wenn ber herr bei einem einzelnen Menschen, ober auch bei einem ganzen Bolk ober Menschenklasse, alle nur mbgliche Gnadenmittel lange Zeit vergebens angewendet hat, wenn seine Gute und kangmuth immersort gemißbraucht worden ift, — mit einem Bort: wenn aller Vorrath der Besserungsmittel erschopft ift, dann überläßt Gott solche unverbesserliche Menschen den naturlichen Folgen ihrer Handlungen, Er zieht seine schügende Vaterhand ab, und läßt es ihnen gelingen. Dieß Gelingen bestärkt sie nun noch mehr in ihrer boshaften Rechthaberei, sie verdoppeln

bie Rrafte ihrer Bosheit, und beschleunigen baburch ihren Untergang : Denn nach ben emigen und unveranderlichen Gefegen ber materiellen und geistigen Natur bestrafen fich die gefetwidrigen Sandlungen felbft, und zwar gang genau nach bem Grad ihrer Gefegwidrigfeit ober Bosheit. Du fiehft alfo aus biefer gewiß richtigen Borftellung ber Sache, baß fich Gott bei bem Gericht der Berftodung noch leibender, noch weniger thatig verhalt, als bei feiner gewohnlichen Belts regierung; und daß alfo der Ausdruck: ich will Pharao verftoden, oder gum Propheten Jefaia: du follft dem Bolf bas berg verftoden, nichts anders fagen will, ale: 3ch will meine Sand von Ihm oder Ihnen abziehen, und fie ben naturs lichen Folgen ihrer gottlofen Sandlungen überlaffen. Da nun bie gangliche unheilbare Berftodung die unausbleibliche Folge biefer Beranlaffung ift, fo fann man wohl fagen, daß Gott biefe Berftodung bewirke, in diefem Sinn hat alfo biefer Begriff nichts Ungeziemendes.

1

1

3

1

ı

Die icheinbare Barte biefer biblifchen Redensarten fallt aber gang meg und verwandelt fich in mohlwollende Gute, wenn man in biefen Betrachtungen weiter geht, und nun findet, baß eben biefes Gericht der Berftodung eine ber machtigften und wichtigsten Beforderunge : Mittel des Reiche Gottes und bes allgemeinen Bohls ber Menschheit ift. Denn es ift gleichs fam eine wohlthatige Operation, wodurch ein faules unbeils bares Glied ichleunig abgefondert, ober eine heilfame Rrifis, wodurch die Rrautheite:Materie aus dem Rorper weggeschafft wird. Der allwiffende Bergens = und Nierenprufer weiß febr genau, welche Menfchen burchaus unverbefferlich find, bie alfo im Grab ber Boeheit und des Berberbene immer machfen wurden, auch um ihres eigenen Beften willen verhangt Er bas Gericht ber Berftodung über fie, bamit fie bald fertig werben, und ihre Gunden und damit gleichen Schritts gebende ewige Strafen nicht noch großer machen. Um allerwohltha: tigften aber wirtt ein foldes Gericht auf die beffere Menfchens flaffe, welche durch die unverbefferliche verhaft und verfolgt wird: Denn ba biefe burch bas Gericht ber Berftodung, in welchem ihr Alles zu gelingen scheint, immer übermuthiger

und intolleranter wird, fo nimmt Drud und Berfolgung b jener gu, ber Probier = Dfen wird immer heifer, und bieß i nun eben bas rechte Bemabrunges, Scheidunges und Berfiej lunge-Mittel: Denn nun wird ber weitgeforderte mabre Chri fcnell vollendet; die, welche langfam in der Beiligung for rudten, werden durch die harten Trubfalen fcnell vormar gebracht; die gutdenkende aber trage Seelen bekommen Gif und Gile, viele Unbefehrte, die bisher im Bohlleben an fei Beranderung ihrer Gefinnung bachten, werden aufgewedt ut gerettet. - Alle Seuchler und Pflaftertreter in ber Sta Gottes, alle Splitterrichter und Sektenstifter, bie bem lieb Gott in ihren geiftlichen Galafleidern, Masten und Dominc taglich die Cour machen, aber bas Reuer icheuen, werb entlarpt; und endlich die Alletage=Menfchen, die feinen ande Wunsch und feinen andern 3med haben, als'etwas vor fi gu bringen, Geld und Guter gu haufen und ihre Rinder rei gu verheurathen; die es fur Rlugheit halten, ben Mantel na bem Wind zu hangen, und immer von der Mennung b berrichenden Parthei ju fenn, biefe merden burch ben Stro bes Berichte der Berftodung mit ine Berberben fortgefcwemm benn fie find zu nichts brauchbar, fie gehoren mit zu benj nigen, die lebendigtodt, die weder talt noch marm find, ut baher burch ben Mund bes Berrn meggespieen werden. Diefem allem folgt nun gang naturlich, daß die Berftodut felbft bes Menfchen eigenes, aber bas Gericht ber Berftodu Gottes Werk fen; wenn alfo gefagt wird: ber Berr perftoc Die Menfchen, fo heißt bas in ber Bibelfprache: Er fpred bas Gericht ber Berftodung über fie aus, und bas ift Got geziemend.

Heilm. Gibt es wohl unfehlbare Zeichen, an benen ma erkennen kann, daß das Gericht der Verstodung über ein Bo ober über einen Menschen ausgesprochen worden, und bi Ausführung nahe fen?

Der gr. M. Man muß sich fehr in Acht nehmen, de man in diesem Fall nicht zu schnell urtheilt — ober lieber g nicht urtheilt; indessen gibt es boch unfehlbare Zeichen b wirklich ausgesprochenen Gerichts ber Berftodung; es gehor

aber fehr geubte und erleuchtete Sinne bagu, um fie genau und bestimmt von allen andern abulichen zu unterscheiben und bas Charakteristische barinnen zu finden.

Se kommt hier alles auf die Beantwortung der Frage an: ob die unendliche Barmherzigkeit Gottes bei einem Menschen oder Bolt den ganzen Reichthum ihrer Gnaden-Mittel, um es wieder auf den richtigen Beg zu seiner Bestimmung zu bringen, erschöpft habe? — Denn es ist ja natürlich, wenn alle Belehrungen, durch deren Befolgung Menschen und Wölter glücklich und ewig selig werden konnen, ungeachtet aller Verzuunft und Erfahrungs-Beweise, nicht mehr geprüft, sondern ohne weiteres verspottet, verachtet und gehaßt werden; wenn Gott noch über das alles durch schwere und wiederholte Gerichte sein Mißfallen darüber deutlich gezeigt, und ein solches Wolklang mit Langmuth und mit Geduld getragen hat, so ists dann endlich eine allgemeine Wohlthat, wie ich vorhin erwiesen habe, wenn der Weltregent dem Unfug durch das Gericht der Berstockung ein Ende macht.

Noch ein merkwurdiges Zeichen biefes Gerichts ift, wenn eine Saule der Rirche Gottes oder der Religion nach der andern weggeriffen, wenn ein frommer apostolischer Lehrer nach dem andern zu Grabe getragen, und seine Stelle nicht wieder mit seines gleichen, sondern mit einem Aufgeklarten nach der Mode besett wird; ferner:

Benn fromme Regenten ober Minifter alle Muhe anwenden, um wohldurchdachte Plane zur Berbesferung der Rirchen und Schulen oder der Religions-Polizei auszuführen, diese Ausführung aber bei aller Anstrengung mißlingt, oder gar die ents. gegengesetzte Wirkung hervorbringt; und endlich,

Wenn die Vorsehung durch Thatsachen deutlich und vernehms lich zu einem Bolt gesprochen, und es so ernstlich und uns zweiselhaft gewarnt hat, daß es auch der dummste und unges übteste Mensch verstehen kann, und diese Warnung thut dann doch die entgegengesetzte Wirkung, so ist das Gericht der Verskodung wirklich publizirt, und das Volk eilt seinem Untergang entgegen.

Beilm. Lieber Bater Ernft Uriel: ich gittre -

Der gr. M. Der mahre Christhat nicht Ursache, ju gittern wenn solches anfangt zu geschehen, so bebet eure Saupter auf, weil sich eure Eribsung nabert.

Seilm. Das ist alles mahr, aber bas, was vor dieser Erlbsung hergeht, ift schredlich, und diese große Prufung mag einem wohl ein Zittern verursachen. Alle Zeichen, die bu so eben angegeben hast, finden wir in Deutschland beis sammen. Aber sollte nicht auch bas Wegziehen der Frommen in fremde Länder ein Zeichen des Gerichts der Werstodung seyn?

Der gr. M. Dieß Zeichen ist ungewiß: benn zu allen Zeiten ziehen Leute aus ihrem Baterland, besonders dann, wann durch allerhand Ursachen ein Enthusiasmus rege gemacht wird: ber wahre Christ bleibt da, wo ihn die Borsehung hins gestellt hat, bis er fortwandern muß — bis er nicht mehr bleiben kann — und freilich! wann es einmal dahin kommt, daß man mit Augen sieht, daß der Herr sein Bolk wegruft, dann ist nicht bloß das Gericht der Berstockung, sondern das Gericht der Bertilgung im Anbruch.

Seilm. Aber konnen wir wohl gewiß fenn, daß das Gesricht der Berftodung über Deutschland ergangen ift? sollte man nicht Zeitpunkte in der Geschichte finden, in welchen die nämlichen Zeiten statt fanden?

Der gr. M. Nein! die findet man nicht, und dieß will ich dir unwidersprechlich beweisen: von der Bekehrung der Deutschen unter Kaiser Carl dem Großen an, etwa vor tausend Jahren bis auf die Reformation, war alles — die Baldeuser, mahrische Brüder, und andere mehr oder weniger geläuterte Zeugen der Bahrheit ausgenommen — romisch katholisch; bei allen gräulichen Mißbräuchen, Kirchengesetzen und abergläubischen Ceremonien blieb doch immer der evangelische Glausbens-Grund: Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch in einer Person, und sein Leiden und Sterben der einzige Grund der Erlbsung des gefallenen Menschengeschlechts unersschützerlich: denn ob gleich diese Lehre durch Berdienste der Holligen, durch Ablaß und unzählige andere Dinge gleichs sam ins Dunkel gestellt wurde und in Vergessenheit gerieth,

fo war, und ift boch noch jede von den vielen tausend Meffen, die täglich gelesen werden, ein unwidersprechlicher Beweis, daß doch eigentlich Jesus Christus und sein blutiger Opfers tod das Fundament aller Gebräuche und Migbrauche und der einzige wahre Grund der Seligkeit ift.

Das granzenlose sittliche Berderben, welches endlich auf die hochfte Stufe siteg, war nicht die Folge eines Mangels am Glauben: denn man glaubte eher zu viel als zu wenig; sondern weil man die Erfüllung seiner Pflichten bloß in der Beobachtung der außern Kirchen-Ceremonien zu finden glaubte, und die Vergebung aller, auch der schrecklichsten Sunden, durch Kirchen-Gebrauche erlangen konnte. Jeht war also noch Retstung mbglich: denn man durfte nur die heilige Schrift in die Landessprache übersetzen, sie dem Volk in die hand geben, sie ihm erklaren, und daraus beweisen, was zum Seligwerden gehbre, so kamen viele Tausende zur Erkenntniß und zum wahren Glauben. Dieß geschah nun durch die Reformation, und alle die Segnungen, die daraus entstanden sind, lassen sicht berechnen.

Allein die verborgene sinnliche Menschen-Natur windet und dreht sich recht schlangenartig, um der Selbstverläugnung und der Entbehrung des Genusses der Früchte vom verbotenen Baum zu entgehen, und dieß fand sie nun bei den Protesstanten darinnen, daß sie den bloßen historischen Glauben an Christum und sein Evangelium für hinlanglich erklärte. Jest nahm die Sittenlosigkeit wieder zu, einige Zeugen der Wahrsbeit, Johann Arndt, Jacob Bohm u. a. m. traten auf, und bewirkten auch viel Gutes; allein im Ganzen ging alles den gewöhnlichen Weg des Verderbens.

Um nun einmal eine grundliche Sichtung vorzunehmen, die Spreu von dem Waizen zu sondern, die Trägen zu spornen und die Schlafenden zu wecken, verhängte der herr den schrecks lichen dreißigiährigen Krieg nebst seinen furchtbaren Begleistern, der Pest, der Theuerung und der hungerenoth; viele hunderttausende wurden weggerafft, und Deutschland war gleich einem Stoppelseld, auf dem man nur noch Aehren Stungers sammt. Sobt vill. Band.

lefen tann; das mar eine große Ernte, und bald nachher tam es wieder jur Saat.

In England entstanden Philosophen, welche die Grunds wahrheiten der driftlichen Religion bekampsten; ihr Gift ging bald nach Frankreich und Deutschland über, Boltaire in Frankreich und Ebelmann und Consorten in Deutschland waren die Anechte, welche Satan brauchte, das Unkraut zu saen; das gegen saeten Spener, Franke und die hallischen Theologen, dann Zinzendorf mit seinen Gehülfen, Ter Steegen und noch andre mehr, goldnen Samen, achten Waizen; beide wachsen nun zusammen bis zur großen und letzten Ernte.

Bis zur Zeit des stebenjährigen Kriegs war die Freigeisterei nur noch unter den hohern Standen, und auch unter diesen Gottlob! noch nicht allgemein Mode; die niedern Stande und das Bolt ehrten noch immer die Religion, und nicht wenige unter ihnen waren auch wahre und practische Christen; aber während diesem Krieg brachten die Atmeen die Religionsszweisel, Religionssphotterei und Bigelei unter alle Classen, und es sing nun an, Mode und gesellschaftlicher Ton zu wers den, nicht mehr zu glauben. Man kann sagen, daß der deutschen Nation während diesem Krieg der Taumelbecher der Berstockung eingeschenkt worden, und daß sie ihn bis auf die Hefen ausgeleeret habe.

Die Leibnig = Wolfsichen Philosophen erschöpften nun zwar bas ganze Zeughaus vernünftiger Gedanken, um die Einwärfe ber Freigeister zu besiegen, und die Theologen demonstrirten auf den Kanzeln; allein da die Bernunft aus ihrer eigenen Ratur von den übersinnlichen Dingen der Religion ganz und gar nichts weiß, so zeigte die Philosophie ihre Blobe, sie mußte das Feld räumen, und anstatt der Religion zu nügen, hatte sie ihr dadurch geschadet, daß sie den Determinismus, wieder in den Kreislauf gebracht, und dadurch auch gutdens kenden Menschen unendlich viele Leiden und Kämpse versunsscht hat.

Diefer Sieg des Unglaubens erzeugte nun die Reologie; Bernunft follte durchaus das von allem unabhängige, Michandige Organ der Wahrheit sepn, man setzte fie auf ben hohen Schulen zur Richterin über Bibel und Religion, und damit war nun der Beg zum ganzlichen Untergang des eigentlichen Christenthums gebahnt. Während dieser Zeit unternahm nun Kant eine genaue und sehr unparteissche Prüsfung der inenschlichen Bernunft — und siehe da! das Resultat war, was wir einfältige gläubige Christen schon lange aus ber Bibel und dem Catechismus gelernt haben, daß die Bers nunft außer der Sinnenwelt von dem Uebersinnlichen gar nichts wisse. Bon Gott, von der Geisterwelt, von der Unssterblichkeit ber Seele hat sie aus sich selbst gar keinen Begriff.

Jett ware es nun Zeit gewesen, wieder umzukehren und fich zum Evangelio, als der einzigen Quelle übersinklicher Wahrheiten, zu wenden, allein der Taumelbecher war einziges Quelle übersinklichen Matur diese Quelle finden, man suchte nun im menschlichen Herzen, und fand da eine sogenannte praktische Vernunft; vermöge dieser follen die Anlagen, Triebe und Bedürfnisse das postutiren und glauben, was die speculative Vernunft nicht sinden kann; nämlich Gott; Unsterblichkeit und Genuß des höchsten Guts — aber die armen Forscher bedenken nicht, daß sie; wenn sie nie von der Bibel und ihrer Religion etwas gehort und gesehen hatten, nie in ihrem Leben an ein solches Postuliren wurden gedacht haben.

Aus diefer Schule ift nun endlich eine solche hyperphysische, mittische sophystische Schwärmerei hervorgegangen, daß nun jest niemand mehr weiß, wer Roch und Reller ift, und wahrs lich! ein Professor der Philosophie ist übel daran, wenn er Logit und Metaphysit lesen soll — mahrend der Zeit wandert bei weitem der größte Theil der protestantischen Religionsslehrer auf dem breiten Wege der sinnlich falten Gleichgültigsteit und schwatz Moral — dabei werden die Kirchen immer leerer, auch das Bolt erkaltet, wird aufgeklart — das heißt: es fängt an; nichts zu glauben und weniger zu wissen, und eine Sittenlosigkeit ohne Beispiel nimmt allgemein überhand; dars über klagt man, grübelt nach den Ursachen, geht aber gestissents lich die wahre vorbei.

Roch einmal versuchte es ber Allerbarmer, ob Er benn

1

nicht durch eine sehr ernste Ersahrung unste gandre Gedanken bringen konne? — Er ließ ihm ihre Plane gelingen; sie wurden Regenten un nach Herzenslust ihre Grundsätze geltend mat nunft wurde auf den Thron gesetzt, aber wir abon dem schrecklichen Erfolg; Gott erdarmte Millionen bedrängter Menschen, Er rief eine von Jugend auf zu großen Unternehmungen au den war, aus der Ferne, und setzt ihn mit sta den Thron von Frankreich; da sitt er nun unt Kraft. Wer nun nicht stockblind ist, der mu beutlich einsehen, daß da der Finger Gottes ist, und daß Er durch diese große Geschichte, die nicht hat, so lang die Welt steht, die großen B belehren will, daß ihre Grundsätze durchaus nich

Fragt man aber nun, ob fie fich denn auch w belehren laffen, so muß man leider autworten: und gar nicht! — im Gegentheil, fie find verhari ber. Deift bas nun nicht Berftodung?

Wir find fo weit gekommen, daß die grundlig ber evangelischen Bahrheiten - nur bespottet, mit Berachtung weggeworfen werben. Sogar' ( welche auf bas gewiffenhaftefte gepruft und mit ! Bemeisen der Wahrheit bem Publifum bekannt a ben find, wenn fie auch nur von weitem eines Glaubensmahrheit gunftig find, werden mit be und gehaffigften Sohn verworfen. Das neuefte Beispiel biefer Urt haben wir an Bosels Eriche Gattin nach ihrem Zod; ein nur halb vorurtheilt ber biefe Geschichte aufmerksam burchliest und Regeln der hiftorischen Glaubmurdigfeit pruft, blidlich von der Wahrheit überzeugt, und Diefe ! wird volltommen, wenn man nun noch feine n rung und Aufichluffe, welche fpater herausgeft bagu nimmt; die Sache verhalt fich folgender & herrn Doctor Bogel in Leipzig farb feine Gattin nachher bemertte er ungewohnliche Bewegungen

gen in seinem haus, die er alle aufs genaueste und ganz ohne Furcht prüfte und untersuchte, aber durchaus keinen naturlichen Grund dazu fand; endlich erschien ihm seine verstorbene
Gattin um Mitternacht, er war völlig wachend; sie sagte zu
ihm: Karl! ich bin unsterblich, wir werden und einst wieder
seinen er sprang auf, um sie zu umarmen, er bekam aber
einen elektrischen Schlag und sie verschwand. Hier ließe sich
allenfalls noch Traum und Tauschung herbeizwingen, aber
bei der folgenden zweiten Erscheinung fallt das ganz weg:
denn jest kam sie am hellen Mittag, sagte die nämlichen
Worte-noch umständlicher, und jest lief der Hund, der bei
seinem Herrn lag, auf sie zu, wedelte mit dem Schwanz und
wollte an ihr hinausspringen, allein sie verschwand. — Ob nun
wohl auch dieser Hund ein phantastischer Schwärmer war?

Jett war ja nun nichts natürlicher und nichts vernünftiger, als Wögels Schriften über diesen merkwürdigen Gegenstand genau zu prüfen, auf allen Seiten zu beleuchten, auch allensfalls nahere Erklarungen und Bestimmungen von ihm zu ersfahren, aber es geschah nichts weniger als das; im Gegenstheil man schmähte und spottete und verwarf alles ohne die geringste Prüfung. Das ist nun freilich am leichtesten. Sätte Wögel etwas nur halb so Glaubwürdiges entdeckt und erzählt, das aber irgend einer Bibelmahrheit oder der driftlichen Resligion einen empsindlichen Stoß beibrächte, o dann ware er ein wichtiger Mann geworden! — man erinnere sich nur an die egyptischen Thierkreise und an die bewohnten Erdschichten im vordern Italien.

Bie hat man Lavaters Schabellehre und Schabelmeffer bes foimpft und behohnlacht, und warum? weil er alles auf drifts iche Religion reduzirte; hingegen Gall, ber die namliche Sache, aber philosophisch abhandelt, findet Beifall.

Mus dem allen siehst du, daß der herrschende Geist unserer Zeit die driftliche apostolische Glaubenslehre unverschnlich bast, keine Beweise ihrer Wahrheiten mehr anhart, sondern, wenn auch ihre Gbttlichkeit mathematisch demonstrirt wurde, sie doch von sich stoßen und sagen wurde: hebe dich von uns, wir wollen von deinen Wegen nichts wissen; aus diesem allem

ift also unwidersprechlich erwiesen, daß das Gericht der Ber ftodung über Deutschland ergangen, daß der Stab gebrocher und das große allgemeine Strafgericht nunmehro unvermeid lich seve.

Seilm. Das ift wahrlich eine schredliche Ausficht in bu Butunft, aber ber herr wird fein Bolt zu schügen wiffer. Ift bas Gericht ber Verstockung nicht eins mit ber Sunde E ben heiligen Geift?

Der gr. M. Allerbings! nur muß man folgendes woll dabei bemerken: das Gericht der Berstockung oder die Gund in den heiligen Geist besteht eigentlich darinnen, daß fein Reue, keine Buße und Bekehrung mehr möglich ist — went also irgend jemand sich fürchtet, sie begangen zu haben, ist das der Anfang zur Buße, und er ist also ganz gewe nicht in diese Gunde gefallen; denn sie besteht eigentlich darim nen, daß man bis an seinen Tod verstockt bleibt.

Seilm. Ich hab manchmal gedacht, wenn uns Chriftus und die Apostel ein vollständiges Lehrbuch in einer spstematischen Ordnung nachgelassen hatten, worinnen alles enthalten ware, was der Christ zu beobachten hat, so wurde die Ansnahme der christlichen Religion und die Beobachtung ihrer Pflichten auch die Ueberzeugung ihrer Wahrheit leichter senn. Wenn man das neue Testament so obenhin ansieht, so sindet man lauter fleine Aclegenheitsschriften, welche auf die damasligen Zeiten passen, und in welchem vieles fehlt, das und sehr wichtig und belehrend senn wurde.

Der gr. M. Diesen Einwurf haben fehr viele gemacht, er ift aber burchaus ungegrundet, benu

- 1) Alles, mas zum Glauben und Leben bes Chriften erforbert wird , das ift auch im neuen Testament enthalten; und
- 2) Muffen wir wohl bemerken, daß Chriftus allen mahren Berehrern seiner Religion und benen, die mit ernftlichem Ges bet die seligmachende Bahrheit suchen, seinen Geift versproz den hat, der sie in alle Wahrheit leiten soll. Wer nun diesen Geist hat, dem fehlt es an keiner nothwendigen Erkenntnis, und das neue Testament wird ihm eine unerschopfliche Duelle wichtigken Bahrheiten und gottlichen Geheimnisse.

Deilm. Ja das ift wahr, bas febe ich ein; aber woher entfteht boch die fo haufige Rlage auch frommer Chriften, baß ihnen bas Lefen in der Bibel keinen Genuß gewährt? — fie lafen, lefen und lefen wieder, und es macht keinen Gindrud?

Der gr. M. Ich will bich auch etwas fragen: woher tommts boch, bag bie unbeschreiblichen Schonheiten ber blit henden Ratur in einem heitern milben Frühling so selten ruht renden Eindruck auf die Menschen machen? — wenn ein Blinds geborner auf einmal, in reiferem Alter, bas Gesicht bekommt, und nun die Natur erblickt, so macht ihm ihre Schonheit einen solchen Eindruck, baß er glaubt, die herrlichkeit und Majestat Gottes zu sehn.

Sei Im. Mir bankt, bas fen fehr begreiflich; man fieht , biefe Schonheiten von Jugend auf und wird ihrer fo gewohnt, baß fie nur felten und nur empfindsame Gemuther ruhren!

Der gr. M. Genau so ift es auch mit ber Bibel, und zwar in einem noch bobern Grad, weil ihre Schonheiten mehr verborgen sind und nur dem offenbar werden, dem der Geist bes Herrn die Augen geöffnet hat; man liest von Rindheit auf in der Bibel, man hort ihre Ausdrucke und Wahrheiten beständig in Rirchen, Schulen, Liedern, Gebeten und ets baulichen Schriften, wodurch das Empsindungsorgan so abs gestumpft wird, daß die Seele kaum weiß, was sie liest.

Seilm. Die ift bem Uebel aber nun abzuhelfen?

Der gr. M. Dadurch, daß man nicht liest, sondern betrachtet; und diese Uebung sollte von Jugend auf auch bei den Kindern schon stattsinden: man liest namlich nur einen Bers, und zwar gesammelt, in der Gegenwart Gottes mit Gebet, und denkt nun ruhig und andachtig darüber nach, und merkt wohl auf, ob irgend etwas im Gemuth aus dem Spruch klar wird; ist das nicht, so liest man wieder einen Bers und macht es eben so. Wenn aber etwas Eindruck macht, so bemerkt man dies wohl, und bewahrt es in seinem guten herzen. Der selige Graf von Jinzendorf empsiehlt auch eine sehr gute Methode, die Bibel recht zu studiren: man soll nämlich alle Spruche, die von einerlei Sache handeln, zus sammen lesen, und dann wohl bemerken, was jeder Spruch

von der Sache fagt, fo wird man von diefer endlich einen vollständigen Begriff bekommen.

Ber Zeit hat und schreiben kann, der kann auch für jede haupewahrheit des Christenthums ein weißes Blatt bestims men, dann über dem Lesen die wichtigsten Sprüche auf das Blatt notiren, wohin sie gehoren, und wenn er nun über eine solche Wahrheit Betrachtungen anstellen will, so nimmt er das gehörige Blatt, liest dann die Sprüche nacheinander durch, so wird er ebenfalls einen aussührlichen Begriff von der Wahrs heit bekommen. Um allerbesten aber ist, wenn man dem heiligen Geist Raum gibt, daß Er sein Wert in der Seele ungehindert fortsetzen kann, dann werden immer zur rechten Zeit die Bibelsprüche und ihre Wahrheiten klar, und man bekommt nach und nach solche Ausschlässe, die man durch kein Bibelstudium erlangen kann.

Heilm. Da wir doch jest vom Bibellefen reden, so wünschte ich auch beine Belehrung über die morgenlandische Bildersprache zu hören; die heutigen Bibelüberseger und Ersklärer suchen alles in unfre abendlandische Redarten und Modesprachen überzutragen, wodurch dann gar oft der Nache bruck, und nicht selten auch der wahre Bortverstand verloren geht, und doch ist auch eine Erklärung ubthig, weil der ges meine Mann solche fremde orientalische Ausdrücke nicht immer versteht.

Der gr. M. Man muß die Bibelübersetzung mahlen, die von einem Manne ausgearbeitet worden, der ein gründlicher Renner der orientalischen Sprachen und zugleich ein begnasdigter, mit dem heiligen Geist erfüllter, das ist, wahrer Christist; unsre allgemeine deutsche Bibelübersetzung, die von dem seligen Doctor Luther herrührt, hat sich an vielen tausend Seelen als das lebendige Mort Gottes bewiesen, dabei wollen wir bleiben; die Fehler, die sie hin und wieder hat, sind nicht von der Art, daß sie den wahrheitshungrigen Forscher irressihren konnen, und die Gelehrten hatten von jeher wohlgez than, wenn sie Luthers Text beibehalten, und ihn nur da corrigirt hatten, wo er den Sinn nicht genau getroffen hat.

Mas aber unn die Bildersprache betrifft, fo ift fie pon ber

Met, daß fie der einfältigste Mensch, wenn es ihm um Bahrs beit der Gottseligkeit zu thun ift, vollkommen und weit besser versteht, als die vermässerte philosophische Sprache der neuen Aufklarer, — z. B. Wenn sich Christus einen guten hirten, und seine treuen Berehrer Schase nennt, welch ein Reichthum von Begriffen drängt sich da auch dem einfältigsten Christen auf? — wie liebenswürdig erscheint der herr in diesem Bild, und wie treffend und lieblich zeigt sich der Christen Charakter im Charakter der Schase? — schreibe Einer ganze Bogen voll im dogmatischen Ton, und er macht den Eindruck nicht, den Christus mit so wenigen Worten macht.

Ich bin ein rechter Weinstod und ihr seyd meine Reben an mir — wie viel Bortreffliches und Belehrendes laßt sich bas bei benken! —

Ich bin das Brod des Lebens — wer mein Fleisch iffet und trinket mein Blut, der hat das ewige Leben — u. dgl. so hart und ungewhhnlich auch diese Ausdrucke scheinen, so vers fandlich und unendlich reichhaltig sind sie dem wahren und einfältigen Christen, dessen inneres Wesen mit dem Fleisch und Blut Christi genährt wird. Der aufgeklärteste Philosoph, der keine Erfahrung von der Sache hat, begreift sie nicht, tadelt und verwässert sie.

Die Bildersprache ruhrt tief, sie wirkt auf bas herz, auf bie Sinbildungekraft, und durch diese auf Berstand und Bermunft, und die bietet in wenig Borten einen Reichthum an wichtigen Bahrheiten bar, ber auf keine andere Beise und in ber Maaße mittheilbar seyn wurde. Jest siehst du auch ein, warum Gott sein Wort in ber Bildersprache gegeben bat.

Seilm. Dwie mahr ift das Alles! — und eben fo verhalt fiche nun auch mit den Gesangbuchern und Liederverbesserungen. Aber sage mir doch, ehrwurdiger Bater! wie hat sich der wahre Christ zu verhalten, wenn ihm von der Obrigfeit neue Lieder aufgedrungen werden ?

Der gr. D. Wenn der größte Theil einer Gemeinde mit bem neuen Gesangbuch nicht zufrieden ift, so mag fie demuthige, geziemende Borftellung thun, und mit der gehorsamften und unterthanigften Gesinnung um Beibehaltung ihres bisherigen

Gesangbuchs bitten; hilft bas nicht, so beruhigt man fid mit bem Bewußtseyn, nichts vernachläßigt zu haben, aber fid widersegen oder empbren ift des Christen Sache durchaus nicht das gehort nicht zum Schafse, sondern zum Bocks-Charakte-Benn der wahre Christ in die Rirche kommt, und es wim ein Lied gesungen, das ihm nicht gefällt, so kann er ju schwegen, und in seinem herzen singen und beten, was er will um wie er will. In seinem haus und mit seiner Familie bled ihm dann der Gebrauch seines bessern Gesangbuchs under wehrt.

In den Kirchenliedern foll man die Ausdrude der Bibel wat ihre Bildersprache genau beibehalten, die versteht das Bo von Alters her, und nur das wegraumen, was damit nich übereinstimmt. Das ift besonders erschrecklich, daß nra alles, was auf den blutigen Opfertod Jesu Bezug hat, wat die Verschnung des armen Sunders durch Christi Leiden, be zeugt und die gottliche Verehrung unsers Erlbsers andeutet so nach und nach unter der hand wegstreicht, unvermerk wegtilgt, damit mans allmählich vergessen soll.

Deilm. Die Juden riefen ehmals bei ber Areuzigung Chrifti: sein Blut fomme über uns und unfre Kinder! uni jest ruft die Christenheit: sein Blut weiche von uns und unsern Kinder! — o wie schrecklich! — Ja, es wird von dir weichen, ohne je wieder zu kehren: — auch dann nicht, wann einmadas Berfohnblut in einem gnädigen und gesegneten Sinn über die Juden und ihre Kinder kommen wird. Aber in Ansehung der Anbetung Christi hast du in einem der vorigen Stude eine Erklärung gethan, welche von einigen sehr hart und ftar gesunden wird; nämlich, du sagest, du kenntest außer Christkeinen andern Gott, und die Anbetung eines Gottes auße Christo sey Abgotterei; erkläre dich doch naher darüber!

Der gr. M. Sehr gerne! Bon Erschaffung ber Welt al bis baber kennt die ganze Menscheit keinen andern Gott als ben, der sich ihr offenharet hat, und wenn dieß sinnlid geschah, so erschien er in menschlicher Gestalt, das ift, i einer Gestalt, nach deren Bild der Wensch geschaffen wurde Dieser himmlische Mensch war ja Niemand anders, als be Logos, ber Gottessprecher, ber eingeborne Sohn Gottes, ber bernach Mensch murde und die gefallenen Abamskinder erloste. Diese Borstellung, fo febr fie auch durch ben mannigfaltigen Sogendienst verunreinigt murde, blieb boch immer, wenigs ftens bei dem vernunftigern Theil ber Deiden, ber entfernte Grund aller Gottesverehrungen.

Diefer Jehovah Jesus Christus hat nun ben Grund seines Daseyns in ber ewigen, unergrundlichen, durchaus unvorsstellbaren Gottheit, diese ist sein Bater, die Urquelle aller erschaffenen Dinge aller Wesen; aber eben dieser ewige Bater bat benn doch alles wieder durch den Logos, durch Jesum Christum gemacht, und ohne diesen ist vom Seraph an bis zum geringsten Burmchen, von den Sonnen an, bis zum geringsten Stäubchen nichts entstanden: Christus ift also das Organ, wodurch sich ber verborgene unergrundliche Gott allen vernünstigen Wesen offenbaret, wodurch er zu ihnen spricht, und durch den sie wieder zu ihm sprechen konnen und sollen.

Wenn also der fromme Jude seinen Jehovah anbetet, so betet er Christum an, ohne daß ers weiß und wird auch ers hort, davon hab ich merkwirdige Proben; eben so kann auch ein redlicher, tugendhafter Reide, wenn er sich zum hochsten Gott wendet, erhört werden. Der christliche Deist aber, der Christum kennt, und ihn bloß aus Unglauben in seiner Vorsstellung von der Gottheit absondert und zum bloßen Menschen herabwärdigt, kann nie erhörlich beten, sein Schicksal bleibt dem Richter der Lebendigen und der Todten heimgestellt.

Eben darum sagte auch Christus zu Philippo: wer mich fieht, ber sieht den Bater! — außer Christo ist der Bater durchs aus unerkennbar, nur in Ihm kann Er angebetet werden; die geistige Person Christi ist gleiches Wesens mit dem Bater, so wie ein menschlicher Sohn auch gleiches Wesens mit seinem menschlichen Bater ist; so wie aber nun auch dieser Sohn seinem Bater untergeordnet ist, und den Willen desselben ersfullen muß, so ist auch Christus seinem himmlischen Bater untergeordnet, iu diesem Sinn sagt er auch, der Bater ist. größer als ich, und allenthalben erklatt er sich, daß er den

Willon feines Baters erfulle, daß dieß feine Speife fen, vonber er lebe, auf der feine Existenz beruhe u. f. w.

Aus diesem allen fiehst du nun, daß Christus ganz alleim ber Weg sey, durch den man zu Gott kommen, und durcht den auch nur Gott zu und kommen kann. Er ist ganz alleim die Wahrheit, außer Ihm ist alles, was man sich von Gotk vorstellt, lauter Irrsat, und er allein ist auch das Leben: benrz da alle Dinge durch ihn entstanden sind, so ist auch das Leben aller Dinge durch ihn hervorgebracht worden. Hierau z selgt nun, daß meine Behauptung richtig ist, wenn ich sages ich kenne außer Christo keinen Gott — warum? — weil in Christo nur erkennbar ist, und ich bete außer Christo keinem Gott an, denn wenn ich Christum von Gott absondere, denke ich mir ein Wesen, das ich mir außer Christo nicht denkes soll und nicht denken kann, und mein Gebet ist also leere und vergebliche Phantasse.

Die rechte, mahre, driftliche Art, zu beten ift also, daß man sich mit mahrem Glauben an die Gottheit Jesu Christi wendet, in Ihm, in seinem Namen sich die Gottheit und den verschnten Bater deukt, und dann so mit Inversicht betet; geschieht dieß mit Worten, so kann man den Bater in Jesu Christo nennen, aber wenn man auch den Erlbser auredet, so ist das eben so gut, weil ja doch nur seine Gottheit, die mit dem Bater eins ift, und eben so geehrt werden soll, wie der Bater angebetet wird, und weil ja Christus jest der eigents liche Weltregent ist, dem der Bater alle Gewalt im himmel und auf Erden gegeben hat.

Seilm. Darf ich bich bitten, mir nun auch zu erklaren, wie ich mir ben beiligen Geift vorzustellen habe, und wie ich mich in Ausehung seiner Anbetung verhalten muß?

Der gr. M. Man ift heut zu Tage so weit von bem Glauben und ber Erkenntniß der erften Chriften abgekommen, daß man dieß hochftwurdige Wesen, den heiligen Geist, murde vergeffen haben, wenn nicht noch jahrlich auf Pfingsten sein Kest gefeiert murde.

Jesus Christus, bessen Worte ja ewige Wahrheit find, fagt

Arbfter fenden; biefen paracletos — wie es im Griechischen beißt, — unterscheidet er perfonlich vom Bater und von sich selbst, und besiehlt dann, daß die Taufe im Namen bes Baters, bes Sohns und bes heiligen Geistes geschehen solle.

So wie Chriftus gen himmel fuhr, so fuhr am ersten Pfingsttage der heilige Geist hernieder, und von dem an .ift Christus durch ihn bei uns bis ans Ende der Welt. hier tommen drei verschiedene Einheiten vor, deren eigentliche Besnenungen durch menschliche Worte nicht ausgedrückt werden tonnen, und man thut am besten, wenn man bei den Aussdrücken der Bibel stehen bleibt; die Anrede an Gott übershaupt, einiger und ewiger Gott, Bater, Sohn und Geist! — ift am schicklichsten. Der Name Dreieinheit, oder Dreieinigsteit war von jeher gebräuchlich, und ob er gleich nicht in der Bibel steht, so ist er doch zwecknäßig, und ich wunschte, daß er auch beibehalten wurde.

Was aber nun die Anbetung des heiligen Geistes betrifft, so findet sie eben sowohl ftatt, als bei dem Bater und dem Sohn, benn er ift mit beiden gleiches Wesens und ihr Stells vertreter auf Erden.

Seilm. Man hat Beispiele, baß gute, einfältige Leute im Glauben zu der seligen Jungfrau Maria und andern Beisligen gebetet haben, und sind erhort worden; es kommt also bei dem Beten wohl auf die Aufrichtigkeit des herzens an.

Ė

C

.

ſ

Der gr. M. Allerdings! boch aber mit dem großen Untersschied, wer in der evangelischen Lehre nicht gehörig unterzichtet worden, auch diesen Mangel an Unterricht nicht selbst verschuldet hat, der betet so gut er es versteht, und Gott sieht dann das herz an; wer aber wohl weiß, oder doch wohl wissen kann, daß nur allein Gott in Christo angebetet werden soll, und er betet dann doch zu den heiligen, der sündiget und begeht eine Abgötterei.

Seilm. Gin gewisser gottesfürchtiger Freund hat mich ersucht, dich zu fragen, was unter ben cananitischen Lastern verstanden werde, welche der herr durch Mosen 5 B. Mos. 18. v. 9 — 12. so streng verbietet? — Die Stelle lautet folgender Gestalt:

entweber aus ben Sternen, ober sonft aus aberglaubischer Ursachen bestimmen wollen, ob ein gewisses Geschäft an einem gewissen Zage mit Glud vorgenommen werden tonne ober nicht? Daß auch diese Borberbestimmung eines gludlichen ober ungludlichen Ausgangs einer Sache eine schwere Sunde sep, erhellet aus zweien Ursachen: benn

- 1) ift es abermals eine vorwitige Erforfchung ber Butunft, welche Gott daraus verboten bat, und
- 2) sett es die allesregierende Borsehung in die Lage, Ridssicht auf solche elende abergläubische Mittel zu nehmen, um ihre Zwecke zu erreichen, wie wir davon Ezech. 21, v. 21. 22. ein Beispiel sinden, wo nämlich Jehovah durch den Propheten vorher sagt, der Konig zu Babel werde durch Pfeile loosen und die Eingeweide der Thiere besehen, um zu erfahren, welche Stadt er zuerst angreisen solle; und die Wahrsagung werde auf Jerusalem deuten hieraus ist klar, daß wenn man sich solcher nichtswürdiger Mittel bedient, um den Willen Gottes zu erfahren, die Vorsehung auf diese Mittel wirken muffe, damit das geschehe, was geschehen soll; dieß ist also ein Eingriff in die Majestätsenechte Gottes, und eigentlich das, was man Gott versuchen nennt.

Das Tagemahlen war von jeher leiber! auch in der Christen beit ein herrschendes Berbrechen, und wenigstens unter den gemeinen Leuten ist es noch bei weitem nicht ausgetilgt; den Beweis davon findet man in dem großen Absat so vielet Ralender, die noch immer anzeigen, an welchem Tage gut Aderlassen, gut schröpfen, gut Haar abschneiden, gut Solffällen u. dgl. sey. Auf diesen Unfug sollen die Prediger genat Acht haben, und dann den Leuten auf der Ranzel lebhaft vor stellen, daß die Bevbachtung solcher grundlosen Regeln wahre Tagwählerei und dem Herrn ein Gräuel sey.

Das Uchten auf Bogelgeschrei oder auch auf ben Flug det Bogel, um baraus zu weissagen und zu erfahren, ob ein anzusangenbes Werk gelingen werbe oder nicht, war bei des alten heidnischen Bolkern sehr gewöhnlich; wenn also die Borssehung wollte, daß dieser oder jener Fürst, oder Ariegsheld, ein gewisses wichtiges Geschäfte unternehmen sollte, so mußte

le fich nach seinem Aberglauben bequemen, und die Bogel so chreien oder so fliegen laffen, wie es der abgöttische Aberslauben erforderte, denu sonst geschahe das nicht, was dem Beltregierungsplan gemäß war; ist das nun nicht abscheusch? — Hieher gehört auch der elende Aberglaube unter uns, as nämlich eine gewisse Eulenart durch ihr Kreischen am Fenser, besonders des Nachts, den nahen Tod eines Menschen i dem Hause anzeige; dieß hat öfters die traurigen Folgen: enn wenn Leute in einem solchen Paus schwächlich sind, so ennsche ein solches Wogelgeschrei Schrecken und eine Ersparung, die dem Gebrauch zweckgemäßer Mittel sehr nachs beilig ist; daher geschiehts dann oft, daß Jemand stirbt, der hie das Quiecken des Wogels nicht gestorben wäre, und so bit dann der Aberglaube immer mehr bestärkt.

Die Zauberer find folche Menschen, welche durch naturliche, weime und aberglaubische Mittel Wirkungen hervorzubringen uchen, welche auf dem gewöhnlichen Wege der Natur nicht welchen, wobei sie sich dann entweder sich einbilden, oder woch wenigstens andere glaubeu zu machen suchen, sie stunden, ut gewissen auch bosen Geistern im Bundnis, die ihnen in ben gottlosen Handlungen beistünden; gewöhnlich wirkten bies bosen Menschen andern zum Schaben, und sind daber wie als alle andere dem herry ein Gräuel.

Unter den heidnischen Wolkern war und ist noch die Zauberet in großem Ansehen; in wie weit nun solche Menschen entweder log natürliche aber geheime Künste, oder auch zugleich mit megische Mittel gebrauchen, um die Leute zu tauschen und in betrügen, das gehört nicht hieher; genug, die Zauberei ist ine hochst strafwurdige und abscheuliche Sunde, welche leider i eider! auch unter und, besonders unter den gemeinen Leuten isch im Finstern schleicht, ob es gleich fast immer ein grundasser Berdacht ist, den man gewöhnlich gegen alte, mehrens heils schuldlose Frauen hat, die sich aber dann auch zuweilen ne dummer Einfalt das Ansehen geben, als ob sie wirklich iehr wüßten, als andere ihres gleichen.

Daß man in Deutschland gewöhnlich nicht sowohl Manner is vielmehr alte Weiber im Berbacht ber Zauberei bat, bes Snuine's fammt. Schriften. Band, VIII.

ruht auf folgendem Grund: die alten heidnischen Deutsch hatten Priefter, welche man Druiden naunte; diese macht einen eigenen Orden aus, der gewisse, geheime Gebram und Ceremonien hatte, die sie in Berbindung mit Opfern distern Waldungen und auf hohen Bergen celebrirten. Die Druiden nahmen auch alte Frauen in ihren Orden auf, mihr Geschäft bestand darinnen, daß sie sich auf die Kräute und Arzueitunde legen und die Krauten und Berwunden verpstegen mußten; dieß geschahe dann unter Zumischung abe gläubischer Beschwbrungen und allerhand Gauteleien, wodurt die Einbildung des Kranten gespannt und sein Glaube seraltirt wurde, daß manchmal wunderbare Kuren durch solch Weiber geschahen.

Eine folche Frau ftarb in großem Ansehen, man fürchet und ehrte fie, und ihr Chrentitel war Druide ober auch Sara woher dann endlich ber Schimpfname Bere entstanden if

Diese Heren hatten auch ihre Mysterien, sie versammelten sich in einer mondhellen Racht auf gewissen hohen Bergen im nbrdlichen Deutschland war der Brocken oder Blocksberg auf dem Harz dessschlaß sehr berühmt, und man weiß, das noch vor anderthalb hundert Jahren alte Weiber in der Wah purgionacht Zusammenkunfte daselbst gehalten und ihre Gam teleien getrieben haben. Da aber die Obrigkeit den Feuertod auf den Unsug gesetzt hatte, so wurde er allmählig seit tener, und horte nach und nach ganz auf, so daß nun nicht mehr die Rede davon seyn kann.

Es ift chredlich, bedauernswürdig und abscheulich, wem man die sogenannten hexenprotofolle in den alten Archiom liest, welche gräuliche Dinge darinnen vorsommen — die armen Sunderinnen erzählten Dinge von sich, was sie gesehen und gethan hatten, so daß einen Schauder und Entsehen aw fommt — sie erzählten vor und nach der Folter ihre nächtliches Reisen auf den Brocken mit allen Umständen, wie sie dont getanzt, geschmaust und den großen Bock geführt hatten, und daß das alles gewiß wahr seve, darauf starben sie. Dieß hat manchem Wahrheitsforscher Stunden des Grübelns verursacht, nach deren Ablauf er eben so fing war, wie vorher.

Der gange mabre Auffdluß ift folgender. Daß es immer noch in ben buntelften Gegenben, besonders unter bem gemeinen Bolt, alte Beiber gibt, Die noch ind Gebeim Die alten Grauel treiben, baran ift nicht zu zweifeln, und daß biefe baun immer noch wieder andere annehmen und unterrichten. bas ift gewiß; aber bie gange Sache befteht in weiter nichts, als in gemiffen betaubenden Rrautertranten, welche fie gu fich nehmen, wenn ihre Ginbildungefraft vorher mit ben abicheus lichften Bildern angefüllt und aufs hochfte gespannt worden; venn fie nun bernach einen folden betanbenden Trant nehmen und ichlafen, fo traumen fie alles Abideuliche, mas fie nur traumen wollen, und dieß halten fie nun bernach fur Babrbit; gewbhnlich mischt fich bann auch bas bofterische Uebel ben, vermoge beffelben befommen fie nun Entzudungen, und fo wie fromme Beiber in biefem Buftand glauben mit Engeln, and mit Chrifto felbft umzugeben, fo unterhalten fich biefe wit bem Satan und bofen Geiftern, und ergeben fich ihnen mit leib und Seele, wogegen ihnen bann goldene Berge, aber und Dinge versprochen merben, Die ju abicheulich find, als bif man ihrer nur von ferne gebenten barf. Daß bas alles Mofer Trug ber erhitten und grundverdorbenen Phantafie fen. Vet gebe ich in ben mehreften gallen gu; baß fich aber auch wiellich bble Geifter zu Zeiten mit einmischen, bavon bin ich Bergeugt.

Daß biese hererei eine schreckliche Sunde und ein Grauel ver Gott sey, baran ift nicht zu zweifeln; indeffen wissen solche arme Meiber nicht einmal recht, was sie thun, es ist wehrentheils Dummheit, Mangel an richtiger Erkenntnis Gottes und der Religion, und ein abergläubisches Streben nach sinulichem Genuß und verborgenen verbotenen Kunsten. Strafbar sind solche arme Geschhpfe immer, und die Obrigsteit ist hochverpsichtet, sie aus der menschlichen Gesellschaft zu verbannen; aber sie zu verbrennen, das ist zu hart. Wenn eine solche Person noch Niemand vergiftet oder sonst ums Leben gebracht hat, so soll sie nicht sterben, sondern man bringe sie im zuchthaus, und lasse sie gehrig unterrichten, das mit sie einsehen kone, welch eine schreckliche Schnderin sie seins

und fich also bekehren tonne; hatte fle aber wirklich Mort thaten begangen, so mußte fie bann boch mit bem Schwerl vom Leben zum Tode gebracht werden.

Bier muß ich aber noch einer gewöhnlich unertannten, abi febr fcmeren Gunde gebenten, welche befonders unter bet gemeinen Bolt haufig begangen wird; namlich: wenn a Menfchen oder Bieb irgend ein Unfall, oder eine Rrantbei entsteht, beren Urfache man nicht fogleich begreifen tann, fi fcreibt mans zuweilen einer Zauberei gu; und mas nun bat Schlimmfte ift, man beschuldiget fo leicht diefe ober jene un fouldige Perfon ber Bererei, und wenn nun biefer Berbach unter bas Bolt tommt, fo ift eine folche Perfon bochft un gludlich; fie und ihre Familie wird gescheut und verachtet bie ins dritte und vierte Glied; bei ber Berheurathung der Rinder, im Umgang und im Sandel und Bandel entfteben folche verbriefliche Folgen, daß gar oft bas gange hausliche Glud ba Bebe bem, ber ein folches Unglud ver burch ruinirt wird. ursacht! und es ift ber Dube werth und die bochte Pflich ber Polizeit, Diefe teuflische Geruchte ftreng ju untersuchen, und dann den Urfacher berfelben mit fcmeren Leibesftrafen zu belegen.

Die Befdworer find folde Menfchen, welche burch Segen fprechen, Beichmbrungen, aberglaubifche Briefden und for meln, Geifterbannen, Schate auffuchen und finden, aud wohl Krankheiten an Menschen und Bieh beilen wollen; wobei bann oft der Name Gottes und Chrifti ichandlich gemigbraucht ber niedrigfte und bummfte Aberglaube beforbert, und bas Gebet, Bertrauen auf Gott und der Gebrauch rechtmäßiger und gottgefälliger Mittel gang vernachläßigt mirb. biefer Grauel ichleicht noch immer unter bem gemeinen Boll umber, ohne daß von Seiten der Dbrigfeit und ber Prediger etwas Wirffames bagegen unternommen wird; man hat gwet hin und wieder Strafen barauf gefett, allein man benbachte bann die juriftische Regel: wo fein Rlager ift, ba ift tein Richter, und bedenkt nicht, daß Die Polizei ber allgemeine Auflager folder abideulichen Gunden und Unordnungen fers muß: - benn wie viele Gunden und Berbrechen werben

begangen, wo eigentlich Niemand beleibigt wird als Gott, wo alfo Niemand klagt, und die doch wegen ihrer fchrecklichen Folgen durchaus und ernftlich bestraft werden muffen — hier muß also die wachsame Volizei der Rlager sevn.

Die Bahrfager wollen verborgene und gufunftige Dinge erforfchen, und bedienen fich bagu allerhand verbotener, fatanifder und aberglaubischer Mittel. Leider ift Diefer Granel bei uns weit mehr in Uebung als man fich vorftellt: wenn einem Barger ober Bauern etwas geftoblen worden, ein Denfc Der Bieb auf eine ungewöhnliche Art frant wird, ober fonft etwas Ungewohnliches und Ungngenehmes in feiner Sausbaltung porfallt, fo ichleicht ber Sausvater, ober fonft Jemand, ben er fendet, ju einem fogenannten Teufelsbanner, ber bann gefliffentlich die Urfachen bei Beiftern, und am bfteften bei ber Bauberei findet : mo er fich bann erbietet, gegen Be-Ablung die Beifter ju bannen, ober anzuzeigen, wer die Bere fe, eben fo erbietet er fich auch, ben Dieb anzugeben, und hm auf Berlangen ein Mug auszustechen, und was bergleichen Wicheulichkeiten mehr find. Dieß alles geschieht gewohnlich fegebeim, baß es Diemand erfahrt; inbeffen weiß man boch gemeiniglich, wer die Teufelsbanner find; diefe foll man forge fältig beobachten, und mo etwas Berdachtiges vorfallt, nicht mben, bis man binter die Werke der Kinfterniß gekommen ift, und bann foll man fie exemplarifc bestrafen, auch nach Befinden aus ber menschlichen Gefellschaft in fichere Bermahs rung bringen, damit niemand ferner burch fie verführet mer-Ber nicht vertraulich unter bem gemeinen Bolt gelebt bat, ber abnet biefe Grauel nicht, fetbft bie Prediger auf dem Lande werden wenig davon gewahr, baber empfehle ich ihnen bie genaueste Aufmertfamkeit auf folche Grauel: benn wie fann ber Saame bes gottlichen Worte in einem herzen Burgel ichlagen, bas mit einem fo gifeigen Unfraut, mit Butrauen gu fatanifchen und aberglaubifden Mitteln ans gefüllt ift? Gine Ginbildungefraft, Die beståndig ber Seele Bilber und Larven aus bem Sollenreich vorftellt, fann nicht mit bimmlifchen Dingen erfullt werben.

Bieber gehort auch bas fogenannte Leichenseben: man findet

oft Menfchen, gewöhnlich Tobtengraber, Nachtwächter, Debammen, ober auch fonft alte aberglaubifche Danner und Beiber, welche theils burch naturliche Anlagen, theils burch ben Difbrauch ftarter Getraute, bann auch burch immermabrende Borftellungen von Geiftern, Gefpenftern, Borbes beutungen, u. bgl. ihr Ahnungs-Bermbgen entwickeln, und badurch bann oft Dinge, die in ber naben Butunft gefcheben werden, voraus empfinden, fie ergablen, und fo ben Leuten angft und bange machen; ba nun folche Abnungen gewöhnlich eintreffen, fo wird ber Glaube an folche Bahrfagereien geftarft, bas Gemuth befommt feine Richtung babin, und bae Bertrauen auf Die vaterliche Leitung und Ruhrung Gottes geb1 Da aber nun folche Leichenseher und Bahrfages perloren. felbft nicht wiffen, baß fie fundigen, fondern fogar etwas Shttliches und Großes baraus machen, fo muß man fie fora faltig unterrichten und ihnen die Strafwurdigfeit ihres Babs fagens lebhaft vorftellen; man muß ihnen fagen, daß ihr Ber mogen, fo etwas vorans ju feben, eine Rrantheit fen, bal fie, wenn fie etwas feben, foldes bei bober Strafe Diemars entbeden, fonbern alles forgfaltig verschweigen, auch fic burche Gebet und andere zwedgemaße Mittel von biefem Ueb4 befreien follen; wenn fie dann diefem Rath nicht folgen, fom bern in ihrer Bahrfagerei fortfabren, fo ftraft man fie nack drudlich.

Die Zeichendeuter sind folche Menschen, welche aus alles hand Erscheinungen am himmel und auf der Erden, und übes haupt in der Natur, die Zukunft errathen wollen: hieher gehorte vor Alters das Besehen der Eingeweide in den Opfesthieren, jest aber sind mancherlei thorichte Irrthumer an Die Stelle gekommen; folgende sind besonders merkwurdig.

Die Erscheinung eines Cometen foll Rrieg ober sonft schwert gottliche Gerichte verkundigen; dieß ist aber falsch: benn bie Cometen find himmeletbrper, die eben so wie andere Sterne ihren bestimmten Lauf haben, und mit den Schicksalen der Menschen in keiner Berbindung stehen. Ueberhandnehmendes sittliches Berberben ift das sicherste Zeichen herannahender gottlicher Gerichte.

Wenn glabende Rugeln in der Luft herunter fallen, voer feurige Gestalten hin und her fliegen, und wenn des Nachts Irrlichter umber schweben, so soll das immer allerhand Unglud bedeuten, und an dem allen ist fein wahres Wort; denn das sind lauter natürliche Erscheinungen, die aus schäblichen Dünsten eutstehen, und nichts weiter anzeigen, als daß die Lust unrein ist, welches dann freilich wohl Krankheiten versursachen kann, vorzüglich wenn sie häusig gesehen werden, übrigens aber haben sie auf die moralischen Handlungen der Renschen keinen Einfluß.

Ein uralter, aber sehr schölicher und verächtlicher Abers glaube ist das Zeichendeuten aus den Lineamenten der Sand: dies wird besonders von den Zigennern ausgeübt. So grunds les auch diese Art der Wahrsagerei ift, so häufig schleicht sie moch unter den gemeinen Leuten im Finstern; wenn sich nun jemand seine kunftigen vermeintlichen Schicksale hat vorlügen lassen, so wird er auch, wo er nur kann und Gelegenheit dazu sindet, seine Lebensplane darnach einrichten, und also die väterliche Leitung Gottes vereiteln. Man sollte die Zisgemer in wohlverwahrte Säuser bringen, sie da ordentlich arbeiten lassen und unterrichten, und ihre Kinder ordentlich dristlich erziehen, ohne sie von ihren Eltern zu entsernen; auf diese Art konnte diese ganz versäumte Nation noch gebess sem dem Keich Gottes und dem Staat brauchbar gemacht werden.

Das Weiffagen aus dem Bodensatz bes Raffees ift so lappisch und doch in geheim so gewöhnlich und schällich, daß
nicht genug dafür gewarnt werden kann. Ich weiß eine bes
rühmte Residenzstadt, in welcher vor mehreren Jahren die
Bornehmsten und Standespersonen sich einer Betrügerin bes
dienten, die ihnen ihre kunftigen Schickfale auf diese Art vors
aus sagen wollte: da es unn natürlich ist, daß hier und da
etwas eintrifft, so glaubte man ihr; daburch entstanden Unords
nungen und Borfälle, welche die hochste Stelle veranlaßten,
dem Unfug ein Ende zu machen. Es ist unglaublich und
doch eine gewisse Wahrheit.

Deftere werden anch bergleichen Zeichenbeutereien blos jum

Spaß als gesellichaftliche Spiele gebraucht, aber auch bieß fann ich nicht billigen; benn wenn fo etwas eintrifft, fo macht es Nachdenken und beunruhigt bas Gemuth. Man bat aes brudte Rragen, die fich auf die Bufunft begieben, Die Unts worten fteben auf besondern Blattchen, die man bann wie ein Loos aus der Menge berauszieht; Dieß Spiel murbe auf einmal in einer großen Gefellicaft jum Zeitvertreib gefpielt. Mun befand fich in berfelben eine gewiffe Ramilie, melde in ben nachften Tagen eine große Seereife antreten mußte. Einer aus ihr befam auf die Frage eine Antwort, die alle Unwes fenden erschutterte, namlich : es ftunde ihnen auf ihrer Reife zin großes Unglud bevor; nun mar gar nichts gefragt morben, bas auf eine Reife Bezug hatte, fondern die Frage mar im Allgemeinen auf die nabe Bufunft gerichtet; Dieß mar fo auffallend, daß man den Abichiednehmenden die Befturgung ansehen konnte; indeffen reisten Die guten Leute gludlich und es traf fie fein Unfall, aber fie maren doch alle in Ungft und Beforgniß, bis die Reise vollendet mar. Golde Zeitvertats gungen find gewiß Gott miffallig: benn fie find eine Urt Des Loofes, und mit diefem foll man nie leichtfinnig umgebe 11.

Man hat noch eine abscheuliche Zeichendeuterei im Gebrauch, namlich das Gieboreben, wodurch man einen Dieb, oder fort eine geheime Sache erfahren will; unter ben Bauereleuten ift bieß Satansfpiel fehr gewöhnlich; ich weiß eine gewiffe und vom Reichstammergericht zu Beblar febr gerecht abgeist's theilte Gefdichte, vermbg welcher ein ehrlicher, braver Sau 5 vater auf die unschuldigfte Beife blos durch das Siebdreben feis nes Nachbars ins größte Unglud gefturgt murbe, er mar ve si reist, mabrend bem zeigte ihn bas Sieb als ben Thater ein es betrachtlichen Diebstahls an: ber elende Richter glaubte be m Sieb fo treulich, wie ber, ber es gebreht hatte, und als Der bedauernemurbige Mann nach Saus fam, fo batte man fes ete Frau und Tochter tobt geprügelt, ihn ftellte man an Den Pranger und confiscirte fein ganges Bermogen; dieß befam er nun gwar wieder, ber Richter wurde taffirt und nach Ber bienft beftraft, aber Frau und Tochter tounte man ibm bod

waren von dieser Art. Auch unter uns findet man dergleichen Weistagereien sehr hausg. Systerische Frauenspersonen und hppochondrische Manner haben gar oft Traume, Gesichte und Entzudungen, in welchen sie zukunftige Dinge vorhers sagen, oder auch anzeigen, was in der Ferne geschieht, und beides trifft ein; dieß hat aber einen naturlichen Grund in der menschlichen Seele, und ist nichts Uebernaturliches und woch weniger etwas Gottliches, sondern weiter nichts, als eine Nervenkrankheit, wodurch die Seele vom Korper mehr voer weniger entbunden wird, folglich freier wirkt, und gleich, sam in einen erhöhten Zustand geräth.

Bu unfern Zeiten hat man die Runft erfunden, Leute, welche franklich find und febr empfindsame Nerven haben, in diefen Buftand zu verfeten; man nennt diefe Runft den thierischen Magnetismus.

Da man die Krantheit bes entwickelten Uhnungs-Bermbgens nicht kannte, und zugleich glaubte, kein Mensch tonne irgend etwas von der Zukunft ahnen, so sahe man die Sache als etwas Gottliches an, und bezog sie auf die Propheten des alten Testaments; die Kranken glaubten dieß nun selbst, ihre glabende Imagination alterirte das Ahnungs-Bermbgen, und so kamen abscheuliche Sekten und Schwärmereien zum Borsschein, die Christum und seine Religion entehrten.

16

: 1

18

g

Bi

! 2

ŧŧ

ø

b

Q

3

1

Wenn Jemand auf irgend eine Weise etwas ahnet, das bernach eintrifft, und es ist eine Warnung gewesen, die man befolgt hat, und man ist dadurch für einem Unglud bewahrt geblieben, so danke man Gott dafür, übrigens aber mache man ja nichts Göttliches, oder gar eine gottliche Offenbarung daraus, am wenigsten aber soll man Leute, die diese Kranksbeit haben, fragen, oder zu Rath ziehen: benn ein solcher Borwitz ist dem herrn ein Gräuel: wir sollen durchaus die Jukunft nicht erforschen, und überhaupt das nicht wissen wollen, was wir auf den erlaubten, gottgefälligen, natürlichen Begen nicht erfahren konnen, und was uns Gott durch den Geist der Weissaung nicht offenbart hat und nicht offensbaren will.

Unter den Tagemablern werden Leute verstanden, welche

Raw zum Berlag übergeben, es wird ben Titel haben: Theosrie der Geisterkunde, als Resultat vielzähriger Prüfungen und Beobachtungen, Bernunft: und Schriftmäßig erwiesen, und in ein richtiges Lehrgebäude geordnet, von u. s. w. ich hoffe, dadurch dem Unglauben und dem Aberglauben ihre besstimmten Gränzen anzuweisen, und die Gemüther von solschen Dingen ab und auf das eine Nothwendige zu leiten. Nach zurückgelegter Reise nach Augeburg werde ich im Inslius und August nebst meiner Correspondenz das dritte Best driftlichen Menschenfreundes, und um hernach nicht untersbrochen zu werden, das 18te Stück des grauen Mannes aussarbeiten, und dann mit Gebet und in der Furcht des Herrn obiges wichtige Werk vor die Hand nehmen.

Dann muß ich anch alle Lefer meiner Lehrjahre, ober bes fünften Theils meiner Lebens Geschichte bitten, mich boch ja nicht im Berbacht zu haben, als hatte ich geheimen Antheil an bem übermäßig hohen Preise bes Buchs — nichts als ein sehr mäßiges Honorarium und sechs Freiexemplare habe ich von bem Berleger erhalten. Ich werde in Zutunft gewiß bafür sorgen, daß sich dieser Fall nie wieder zuträgt.

Einige merkwurdige Schriften, die mir zugefendet worden, will ich nun noch anzeigen und empfehlen: man hat gewunscht, daß ich den Preis beisetzen mochte, allein das ift mir nicht mbglich, weil er mir nicht angezeigt wird; und eben so wenig kann ich alles anzeigen, was man mir schieft, sondern ich muß das Zwedmäßigste auswählen.

Der fromme und grundliche Bibelforscher, ber Prediger Mende in Bremen, wird nachstens bei Johann Christian Bersmann in Frankfurt am Main ein vortreffliches Wert heraussgeben, ber Titel wird senn: Bersuch einer Anleitung gum eigenen Unterricht in ben Bahrheiten ber heiligen Schrift.

Eine fleine Schrift, mein Berg und mein Evangelium, ift ichbn, und bei Felix Schneider in Bafel zu bekommen.

Ein kleines Buch, vermifchte Gedanken über bas Chriftenthum unferer Zeit in Bergleichung mit ber Bibel, von unferm warbigen Uhrlandt in Gera, ift ein wichtiges Zeugniß ber ste sich nach seinem Aberglauben bequemen, und die Whgel so schreien oder so fliegen lassen, wie es der abgottische Abers glauben erforderte, denn sonst geschahe das nicht, was dem Beltregierungsplan gemäß war; ist das nun nicht abschenslich? — Hieher gehort auch der elende Aberglaube unter uns, daß nämlich eine gewisse Eulenart durch ihr Kreischen am Fensster, besonders des Nachts, den naben Tod eines Menschen in dem Hause anzeige; dieß hat dieres die traurigen Folgen: denn wenn Leute in einem solchen Haus schwächlich sind, so verursacht ein solches Bogelseschrei Schrecken und eine Erwartung, die dem Gebrauch zweckgemäßer Mittel sehr nachstheilig ist; daher geschiehts dann oft, daß Iemand stirbt, der sone das Quieden des Wogels nicht gestorben wäre, und so wird dann der Aberglaube immer mehr bestärkt.

Die Zauberer find folche Menschen, welche durch naturliche, geheime und abergläubische Mittel Wirkungen hervorzubringen suchen, welche auf dem gewöhnlichen Wege der Natur nicht erfolgen, wobei sie sich dann entweder sich einbilden, oder boch wenigstens andere glauben zu machen suchen, sie stunden, mit gewissen auch bosen Geistern im Bundniß, die ihnen in ihren gottlosen handlungen beistünden; gewöhnlich wirkten diese bosen Menschen andern zum Schaben, und sind daber mehr als alle andere dem herrn ein Gräuel.

Unter den heidnischen Wolfern war und ift noch die Zauberei in großem Ansehen; in wie weit nun folche Menschen entweder bloß natürliche aber geheime Runfte, oder auch zugleich mit magische Mittel gebrauchen, um die Leute zu tauschen und zu beträgen, das gehört nicht hieher; genug, die Zauberei ist eine höchft straswurdige und abscheuliche Sunde, welche leider! leider! auch unter und, besonders unter den gemeinen Leuten noch im Finstern schleicht, ob es gleich fast immer ein grunds loser Berdacht ist, den man gewöhnlich gegen alte, mehrens theils schuldlose Frauen hat, die sich aber dann auch zuweilen aus dummer Einfalt das Ansehen geben, als ob sie wirklich mehr wußten, als andere ihres gleichen.

Daß man in Deutschland gewöhnlich nicht sowohl Manner als vielmehr alte Beiber im Berdacht der Zauberei bat, bes Gung's fannt. Soriften. Band. VIII.

lichen Sonns, Fests und Feiertags-Evangelien, von Johann Gottfried Schöner, Diakonus an der haupts und Pfarrkirche zu St. Lorenzen in Rurnberg, bringe ich gleichfalls wieder ins Angedenken. Die Rachrichten von dem Beifall, womit sie aufgenommen, und von dem Segen, womit sie gelesen werden, lauten erfreulich.

Bu bem britten heft bes driftlichen Menfchenfreundes baben folgende Mitglieder ber Bucheraustheilungs : Gefells fcaft ihre Beitrage eingefandt:

| 21. Philo zwei Dufaten an Ram            | 10   | ~   | ٠. |     |
|------------------------------------------|------|-----|----|-----|
|                                          |      | 16  |    |     |
| 22. Bafilius eine Dufate an Ram          | 5    | fl. |    |     |
| 2. Philotas an mich                      | 5    | fl. | 30 | ŧr. |
| Bon einem Ungenannten burch Derrn van    | ٠ .  | •   |    |     |
| ber Smifen in Altona vier Dufaten gu     |      |     |    |     |
| 5 fl. 26 fr. an mich                     | 21   | fl. | 44 | fr. |
| 23. Philompstes an mich                  | 2    | fl. | 45 | fr. |
| 24. Rufus an mich                        | 16   | ft. | 30 | fr. |
| 25. Eulogius vier neue Louisd'or an mich |      | fl. |    |     |
| 5. Philemon Serenus an mich              | 16   | fl. | 30 | fr. |
| 26. Chrysoftomus und Comp                | 88   | fl. | 16 | fr. |
| 27. Salomo 2 alte Friedricheb'or an mich | . 18 | ft. |    |     |
| 12. Ambrofius an mich                    | 2    | ft. | 42 | fr. |
| 28. Florens an mich                      | 2    | fl. | 42 | fr. |
| 3. Timbtheus zu S. an mich               | 4    | ft. | 6, | fr. |
| 11. Philorenes zwei Dufaten an mich .    | 10   | fl. |    |     |
| 29. Probus und Ronforten an mich .       | . 1  | fl. | 48 | fr. |
| Dieß beträgt gusammen                    | 249  | fī. | 33 | řr. |

Da nun also hier noch 15 Beitrage fehlen, die aber nache ftene eingehen werden, ober auch schon zum Theil an Raw eingegangen, und einige barunter beträchtlich find, so tonnen wir, wenn ich nicht burch Reisen und Staarblinden zu diesnen aufgehalten werbe, noch vor dem Schluß dieses Jahrs abermals zweitausend Exemplare austheilen.

Da mir Freund Raw bie Berechnung vom zweiten Seft boch nicht zugeschickt hat, so werde ich fie im 18ten Stude grauen Mannes mittheilen.

Der gange mabre Auffdluß ift folgenber. Daß es immer noch in ben bunfelften Gegenben, befonbers unter bem gemeinen Bolt, alte Beiber gibt, die noch ins Gebeim die alten Granel treiben, baran ift nicht ju zweifeln, und bag biefe benn immer noch wieber andere annehmen und unterrichten. bas ift gewiß; aber bie gange Sache besteht in weiter nichts. als in gemiffen betaubenden Rrautertranten, welche fie gu fich sehmen, wenn ihre Ginbildungefraft vorher mit ben abicheus lichften Bilbern angefüllt und aufs hochfte gefpaunt worden : wenn fie nun hernach einen folden betaubenden Trant nehmen mad folafen, fo traumen fie alles Abideuliche, mas fie nur traumen wollen, und bieß balten fie nun bernach fur Babrs beit: gewbhulich mischt fich bann auch bas byfterische Uebel bagu, vermoge beffelben befommen fie nun Entzudungen, und fo wie fromme Beiber in Diefem Buftand glauben mit Engeln, and mit Chrifto felbft umzugeben, fo unterhalten fich biefe mit bem Satan und bofen Geiftern, und ergeben fich ihnen mit Leib und Seele, mogegen ibnen dann goldene Berge, aber and Dinge versprochen werben, bie ju abscheulich find, als baß man ihrer nur von ferne gedenten barf. Daß bas alles bloffer Trug der erhiften und grundverdorbenen Phantafie fen, bas gebe ich in ben mehreften Rallen ju; baß fich aber auch wirflich bbfe Beifter ju Beiten mit einmischen, bavon bin ich abergeugt.

Daß diese hererei eine schreckliche Sunde und ein Grauel vor Gott sey, baran ift nicht zu zweifeln; indeffen wissen solche arme Weiber nicht einmal recht, was sie thun, es ist mehrentheils Dummheit, Mangel an richtiger Erkenntnis Gottes und der Religion, und ein abergläubisches Streben nach sinulichem Genuß und verborgenen verbotenen Kunsten. Strafbar sind solche arme Geschöpfe immer, und die Obrigs leit ist hochverpflichtet, sie aus der menschlichen Gesellschaft zu verbannen; aber sie zu verbrennen, das ist zu hart. Wenn eine solche Person noch Niemand vergiftet oder sonst ums Leben gebracht hat, so soll sie nicht sterben, sondern man bringe sie im zuchthaus, und lasse sie da gehörig unterrichten, das mit sie einsehen Ibane, welch eine schreckliche Sunderin sie sepe

'n.

ıel

15

20

pd

(B)

34

bi

## Achtzehntes Stück.

Un bem Feigenbaum lernet ein Gleichnis: Wenn fein 31 jest faftig wird und Blatter gewinnt, fo wiffet ihr, daß Sommer nahe ift, alfo auch, wenn ihr bas alles febet, fo fet, daß es nahe bor ber Thur ift.
Dies find Worte Christi, Matth. 24. v. 32. 33.

Ich bin abermal gefragt worden, wer der grane De fep? — und aus was für einer Bollmacht er so entscheid überall spreche? hierauf will ich nunshier einmal für e mal antworten, und von dieser geheimnisvollen Person! denschaft ablegen:

Der Apostel Paulus Schreibt an seinen frommen Scha ben Titus, im 2. Cap. vom 11. bis jum 13. Bers: D bie feligmachenbe Gnabe Gottes ift allen Menfchen erfd nen: fie erziehet uns, bamit wir bie Gottlofigfeit und weltlichen Lufte verlaugnen; vernunftig, gerecht und relig im gegenwartigen Beitlauf leben, und die gluchfelige S nung, die Erfcheinung der herrlichfeit des großen Gottes unseres Beilandes Jesu Chrifti erwarten mbgen. Diese erziehende, seligmachende, oder heilbringende Gnade des Di hab ich in der Perfon des grauen Dannes icon im De weh vorgestellt, und biefen Charafter behauptet er auch i immer in Diefer Beitschrift, Die feinen Ramen führt. alfo ber in Jefu Chrifto mit ben Menfchen ausgesthnte bir lifche Bater burch feinen Geift, burch fein Wort und bi feine alles regierende Borfebung jum Gemiffen ber Menf fpricht, oder nach meiner Ueberzeugung in den vorgetrage gallen fprechen murbe, fo laffe ich bier ben grauen M fprechen; erflart er fich unrichtig, fo fallt die Schuld na licher Beise auf mich, indeffen muß er benn boch einen

begangen, wo eigentlich Niemand beleibigt wird als Gott, wo alfo Niemand flagt, und die doch wegen ihrer schredlichen Folgen durchaus und ernstlich bestraft werden muffen — hier muß also die wachsame Polizei der Rlager senn.

Die Bahrfager wollen verborgene und gutunftige Dinge erforfden, und bedienen fich bagu allerhand verbotener, fatanifder und aberglaubifder Mittel. Leider ift biefer Granel bei uns weit mehr in Uebung als man fich vorstellt: wenn einem Barger ober Bauern etwas gestohlen worben, ein Denfc ober Bieb auf eine ungewöhnliche Urt frant mirb, ober fonft etwas Ungewöhnliches und Unangenehmes in feiner Bausbaltung vorfallt, fo ichleicht ber Sausvater, ober fouft Jemand, ben er fendet, ju einem fogenannten Teufelsbanner, ber bann gefliffentlich die Urfachen bei Beiftern, und am bfteften bei ber Zauberei findet; mo er fich dann erbietet, gegen Bezahlung die Geifter zu bannen, oder anzuzeigen, wer die Bere fen, eben fo erbietet er fich auch, den Dieb angugeben, und ibm auf Berlangen ein Mug auszuftechen, und mas bergleichen Abicheulichkeiten mehr find. Dieß alles geschieht gewohnlich fo gebeim, baß es Diemand erfahrt; inbeffen weiß man boch gemeiniglich, wer die Teufelsbanner find; diefe foll man forge faltig beobachten, und mo etwas Berbachtiges vorfallt, nicht ruben, bis man binter die Werte der Sinfterniß gefommen ift, und bann foll man fie exemplarifc bestrafen, auch nach Bes finden aus der menschlichen Gefellichaft in fichere Bermahs rung bringen, damit Niemand ferner durch fie verführet mer-Ber nicht vertraulich unter bem gemeinen Bolf den mbge. gelebt bat, ber ahnet diefe Grauel nicht, felbft die Prediger auf dem Lande werden wenig davon gewahr, baber empfehle ich ihnen die genaueste Aufmertsamteit auf folche Grauel: benn wie kann der Saame des gottlichen Worts in einem Bergen Burgel ichlagen, bas mit einem fo gifeigen Unfraut, mit Butrauen zu fatanischen und aberglaubischen Mitteln ans gefüllt ift? Gine Ginbildungefraft, die beständig der Geele Bilber und Larven aus dem Sollenreich vorstellt, tann nicht mit himmlischen Dingen erfüllt werden.

Dieber gebort auch bas fogenannte Leichenfeben: man findet

— o felig ift ber, ber jest bie Hungrigen speisen, die Dutsstigen tranken, die Rackenden kleiden und die Frierenden ermarmen kann und will! — Er kommt bald, ber gesagt hat, was ihr diesen Leidenden gethan habt, bas habt ihr mir gethan.

In meinem tiefen Rummer nahm ich also meine Zuflucht jum grauen Mann; ich schich in ber Dammerung nach seis nem geheimen Rabinet, wo er sich aufhalt, wenn er von seis nen Geschäften ausruht, und wurde zu ihm hineingelassen. Bater Ernst Uriel! fing ich an, ich bin unbeschreiblich schwers muthig, und ich komme zu dir, um Troft bei dir zu holen, benn ich weiß aus Ersahrung, wie machtig du trosten kannst.

Der gr. M. Warum bift bu schwermuthig?

Ich. Fragst du so? — Chrwurdiger Mann! die ganze abendlandische Christenheit ist in den Waffen, viele hunderts tausend Kämpfer steben auf den Wint bereit, Strome Bluts zu vergießen, und ein paarmalhunderttausend haben deffere schon genug vergoffen, und nun denke dir die Millionen huns ger, Durft und Bloße leidender Menschen in dieser Winterstälte! — der Menschenfreund mochte Blut weinen.

Der gr. M. Dazu hat der Menschenfreund allerdings Ursache, aber es gibt doch noch einen Grund, ber noch beweis nensmurdiger ift.

Ich. Den errathe ich leicht, bu mepnft bie erftaunliche Gefühllofigkeit und Bergenshartigkeit ber Menfchen.

Der gr. M. Ja! die menne icht Die jest lebende Menscheit hat den siebenjährigen Krieg, den schrecklichen franzolischen Revolutionsfrieg, und Winke genug zu noch schrecklichern Strafgerichten erlebt, aber ich kann am besten wissen, wie wenig das alles auf die ganze Bolksmasse ges wirkt hat. Indessen kann ich denn doch auch mit Freude sagen, daß die Anzahl der wahren Berehrer des herrn allente halben an einem Ort mehr, am andern weniger, ind Geheim und unvermerkt ansehnlich zunimmt, und was sehr merkwarbig ist, hin und wieder kommen auch neologisch gesinnte Presbiger wieder zurecht — nicht wenige wenden der falschen Auss

tarung ben Ruden, und tommen wieder, ben anzubeten, ben fie vorher ber Anbetung unwerth achteten, und so wird bann erfüllt, was ber herr bem Engel ber Gemeine zu Phis labelphia schreiben läßt. Off. Joh. 3. v. 9. Siehe! ich gebe bir etliche aus bes Satans Schule, die da sagen, sie seven Juden, und finds doch nicht, sondern sie lügen. Siehe! ich will machen, daß sie tommen, dich suffällig ehren und ertens un sollen, daß ich dich geliebt habe. Was du in der Sieges uschichte über diese Stelle gesagt hast, wird also erfüllt.

Ich. Das ift tein Munder, denn ich hab ja den Unternicht von bir. Wo ich dir gefolgt und wo ich dich richtig verkanden habe, da ist mir fur den Irrthum nicht bange. Aber bu sprachst vorhin von Winten zu noch schrecklichern Strafgrichten, welche die gegenwärtige Menschheit erlebt habe, berf ich dich wohl bitten, ehrwurdiger Vater! mir zu sagen, was du darunter verstehst?

Der gr. DR. Wenn bu gemiffe Schriften liefeft, fo wirft bu darinnen febr mertwurdige Abnungen finden, die fich auf bie gegenwartige Beit und bie nachfte Butunft begieben -Unungen, bei denen einem die Saut ichaudern und die Saare m Berge fteben follten. In ber erften Salfte bes abgewiches nen achtzehnten Sahrhunderts, und ichon am Ende bes fieben= thuten gab es gelehrte und fromme Manner, welche bellere Blide, als gewöhnlich ift, in die Butunft hatten; Diese fams melten die fogenannten Beiffagungen, welche feit Sahrbunberten ber bin und wieder von einzelnen frommen Seelen aufgezeichnet morben; auch fie felbft theilten ihren Beitgenoffen ihre Aussichten mit; bagu tamen bann noch außerarbeutliche Bengen ber Bahrheit, welche fowere, gordiche Berichte in ber naben Butunft vertundigten, und jedermann gur ernftlis den Bufe aufforderten; porzuglich geboren bieber ber felige Dodmann von Sochenau und Friedrich Rod; beibe machten burch ihre außerorbentlich ernften Prebigten, bie fie, indem fie weit und breit umberzogen, in Schennen, auf ben Gaffen und in den Saufern bielten , erftaunlichen Gindruck, und fie bewirften Erwedungen, Die noch immer im Segen fortbaus Beide maren febr ernfte Bufprediger.

Ich. Belde Schriften meynst du, in denen die sogenann ten alten Prophezeihungen gesammelt find?

Der gr. M. Unter andern Gottfried Arnolds Rirchen und Regerhistorie, und dann die geistliche Fama, welche voi 1730 bis in den Anfang der 1740ger Jahre in Berlenburg gebruckt murde, und 30, an allerhand wichtigen Materiei reichhaltige Stucke enthält; ich munschte, daß sie wieder auf gelegt und besonders jest gelesen wurde.

- Ich. Ich hab ja viele solcher Offenbarungen oder Beiffagungen gelesen, mir bunkt aber, es mische fich so viel Eigenes oder Phantastisches mit bazu, so daß man sich gar nich barauf verlassen kann. Letthin schickte mir ein Freund dre besonders merkwurdige Prophezeihungen, welche über 201 Jahr alt find, sie sind lateinisch, und lauten im Deutscheifolgender Gestalt:
- 1. Es wird ein großer Abler tommen, biefer wird all aberwinden, außer einen, welcher endlich verachtet und vo feinem Bolt verlaffen fenn wird.
  - 2. Frantreich wird endlich unter bem Abler fampfen, utt
  - 3. Das Brod (die Softie) wird abgeschafft werden.

Priefter und Opfer werden aufhbren.

Man wird nicht ferner einen unbefeelten Korper anbeten Die Monarchie wird H. T. F. A. erhalten.

Man wird mit frommem Ginn allein an Gott glauben.

Er wird nur durch einen einzigen Geauben verehrt werden. Die abendländischen Ronige werden einen ewigen, gludse ligen Frieden genfeßen. Unter blesen Ahnungen find einige wirklich auffallend, sie scheinen vor unsern Augen erfüllt zu werden, aber die andern haben wiederum etwas Widersinnis ges, das den gottlichen Weissaungen in der Bibel zu widers sprechen scheint; nimmt man aber das Ganze zusammen, und zieht nur den allgemeinen Sinn, den Geist heraus, so ente steht folgende, ganz schriftmäßige Weissaung:

In dem abendlandichen romischen Reich wird eine Mos narchie entstehen, welche die Oberhand bekommen, in wels der der Rampf zwischen Licht und Finsterniß ausgekampft werden, und bann barauf bas große und über die ganze Erde

;

nicht reftituiren, und überbem hatte er alle ben Jammer unfchuldiger Beife erdulbet.

So schredlich herrscht noch die Finsterniß unter dem gemeisnen Bolt, und ber herr wird bereinst von denen schwere Rechenschaft fordern, benen die Aufsicht über solche Seelen anvertraut ift, die Jesus Christus mit seinem Blut erkauft hat. Man entschuldige sich ja nicht mit der Unwissenheit; ein Beamter oder Prediger, dem das heil seiner Untergebes nen am herzen liegt, und bergleichen Gräuel wissen will, kann sie leicht ersahren: denn immer offenbaren sie sich in einem Stadts oder Dorfgeschwäße, das man nicht der Mühe werth achtet; und gerade da soll man mit Borsicht und Ernst so lang untersuchen, die man auf den Grund gekommen ift, und dann mit Belehrung und Strafe nicht säumen.

Endlich ift auch bas Fragen ber Tobten ein bochft ftrafe licher und empbrender Aberglaube: Bu unfern Beiten gehort hieher bas Citiren ber Geifter und ber Umgang mit ihnen, wodurch man Dinge erforschen will, die wir in unserm irdis fcen Leben nicht wiffen follen. Es ift hier ber Ort nicht, ju untersuchen, mas in diefer dunkeln Sache mahr ober falich, vorsetlicher Betrug, ober Folge einer gerrutteten Imagination ift, fondern bas lege ich nur jedermann ans Berg, fich durche aus mit bergleichen bochft gefahrlichen Dingen nicht abzugeben; ber Denich ift in feinem Erbenleben nicht gum Biffen, fondern gum Glauben angewiesen; er foll hier feine Geligs feit mit gurcht und Bittern fchaffen, der Beiligung nachjagen, und fich allein durch ben beiligen Geift und burch bas Bort Gottes führen laffen, im Uebrigen aber alles vormigis ge Koriden verborgener Dinge forgfaltig meiden, denn bas burch find viele gutwillige Seelen auf ichredliche Frrmege und ins Berderben gerathen. Diefes alles beherzige mohl, lieber Freund Beilmann! und mache ben beften Gebrauch bavon; bald besuche ich bich wieder.

Auf fehr wichtige und ehrwurdige Beranlaffung und Aufsforderung werbe ich funftigen herbft und Winter ein Werk über Bifonen und Uhnungen ausgrheiten, und bem Freunde

fer, balb truglicher und bunfler find. Menfchen, welche burd Rrantheit, reigbare Merven, Sppochenbrie, Spfterif und Mag netismus, in ober außer Entzudungen und magnetifchen Schlaf Dinge vorher fagen, die in ber Butunft wirklich gefcbeben, oder die gegenwartig, aber in ber Kerne fich gutra gen, tonnen bei allem dem febr unfittliche, fogar gottloft Leute fenn: benn bie Entwicklung bes Uhnunge: Bermbgene ift feineswegs Rolge bes mabren praftifchen Chriftenthums, fondern vielmehr verschiedener Rrantheiten, Dervenzufalle, auth gar oft bes Aberglaubens und bes Gebrauchs verbote. ner Mittel. In Diefen letteren Rallen ift es ichlechterbings verbotene Babrfagerei und Zauberei: Sunde. Bileame: Meife fagungegabe und bie Dahrfagerei, beren bin und wieber in ber heiligen Schrift mit Difbilligung gedacht wird, ift nichte Die heiligen Danner, Propheten und Apostel aben weiffagten aus einer gang anbern Quelle: burch ein weitge= fordertes, beiliges Leben maren fie reines Bergens geworden ihr eigener Bille mar gang vom gottlichen verschlungen, ihr Imagination von allen Lieblingsideen gereinigt, und ihr Bli⊂ mit Sehnsucht auf Gott und die Butunft gerichtet; in diese erhabenen Seelenstimmung empfand ihr Uhnunge: Bermbge -Die Gindrude, die der Geift der Beiffagung auf ihre finra lichen Organe, ober auf ihre Imagination, ober auch burc innere Ginfprachen auf ihr Gelbftbewußtfenn machte; fola lich blieben fie rein und alfo mabre, gottliche Beiffagung.

Ich. Diese Darstellung muß jedermann einleuchten, so balb er nur von dem wirklichen Dasenn des Ahnunge-Bermdgens in der menschlichen Natur überzeugt ift, und diese Ueberzeugung werbe ich ihm in vorhin gedachtem Werk unfehlbat verschaffen. Aus dieser deiner Darstellung folgt also nun, daß es von der verbotenen Wahrsagerei an bis zur höchsten und reinsten prophetischen Gabe eine Stufenreihe von immer reinern und wahren Prophezeihungen geben muffe. Es tame also nun darauf an, einen Waaßstad ausfündig zu machen, nach welchem man den Grad der Wahrheit einer Ahnung oder Prophezeihung bestimmen konne.

Der gr. Die Uebereinstimmung mit ben Beiffagun

Batheit in unfern Beiten, es ift ju Berlin bei Friedrich Spat berausgetommen.

Ein paar Bogen, Etwas über ben inwendigen Menfchen, von einem alten, fehr murdigen Gottesgelehrten, find außerft mertwardig. Frankfurt, bei Dermann.

Gefners vortreffliche Religionslehre fur die zartere Ingend, besgleichen feine driftlichen Unterhandlungen fur Leibende und Krante, Winterthur, in der Steinerischen Buchhandslung, muß ich dringend empfehlen; unter den erbaulichen Erzählungen, in letterem Werk ift mir besonders Alopstocks herrlicher Uebergang in jenes Leben sehr erbaulich und ersfreulich.

Das driftliche Erbanungsblatt fur die Bedurfniffe unfrer Beit, wovon bas erfte Bandchen ju Strafburg bei Gilbers mann berausgetommen ift, wird bei jedem mahren Chriften, ber es liest, feinen Titel rechtfertigen.

Die vernünftigen und schriftmäßigen Gedanten über bie Schopfung und Dauer ber Welt, von Kelber, bei Raw, find uun gebrudt und fehr wichtig und merkwurdig.

Das Buchlein vom Celbft's ober Eigenwirfen, von Bers mes, nunmehro Rirchenrath, Professor und Director bes Schullehrer-Seminariums in Riel, ift bei Fues zu Tubingen berausgekommen, es koftet 24 Rreuger, ich hab es noch nicht gelesen, aber wir kennen überhaupt hermes gesalbte Schriften.

Bei eben diesem Berleger werden auch die Lieber von Sers mes beraustommen.

Auch muß ich noch bemerken, bag wir Predigten von bem feligen Storr zu erwarten haben, welche ebenfalls Fues vers legen wird: wer ben vortrefflichen Mann aus feintu Schrifs ten kennt, ber wird fie balb zu lefen munichen.

Bugleich empfehle ich kleine Christusbilder, welche Freund Raw hat steden lassen, und ungemein schin sind; mir hat dieser Ausdruck der gottlichen Liebe sehr wohl gethan, man kann sie geheftet mit zwei Lobliedern auf Ihn, aber auch ohne diese Lieder haben.

Den in eben biefem Berlag Ende vorigen Jahre ericbies nenen vollständigen Jahrgang von Predigten über die gewohns lichen Sonne, Befte und Zeiertage-Evangeth Gottfried Schöner, Diatonus an ber haupth zu St. Lorenzen in Rurnberg, bringe ich ins Angebenten. Die Rachrichten von dem fie aufgenommen, und von dem Segen, werben, lauten erfreulich.

Bu bem britten heft bes driftlichen MR baben folgende Mitglieder ber Bucherausth ichaft ihre Beitrage eingesandt:

- 21. Philo zwei Dutaten an Raw
- 22. Bafilius eine Dufate an Raw
- 2. Philotas an mich . . . . . .

Bon einem Ungenannten durch herrn van ber Smisen in Altong vier Dukaten gu 5 fl. 26 fr. an mich . . . . . . . .

- 23. Philompstes an mich . . . .
- 24. Rufus an mich . . . . . .
  - 25. Gulogius vier neue Louisb'or an mich
  - 5. Philemon Serenus an mich .
  - 26. Chryfostomus und Comp.
  - 27. Galomo 2 alte Friedriched'er an mich
  - 12. Ambrosius an mich . .
  - 28. Florens an mich . . . .
    - 3. Timotheus ju S. an mich .
  - 11. Philorenes zwei Dufaten an mich
  - 29. Probus und Konsorten an mich

Dieg beträgt gusammen !

Da nun also hier noch 15 Beitrage fehlen, stens eingehen werben, ober auch schon zum eingegangen, und einige barunter beträchtlich wir, wenn ich nicht burch Reisen und Staa nen aufgehalten wetbe, noch vor bem Schliabermals zweitausend Exemplare austheilen.

Da mir Freund Ram bie Berechnung vo noch nicht zugeschickt hat, so werbe ich fie i bes grauen Mannes mittheilen. Da das Agio des Goldes immer fleigt und fallt, so fann es nicht berechnet werden, bis es ausgegeben ift; wo es auch geschehen soll.

Das zweite heft hat, gottlob! allgemeinen Beifall gefuns ben; mit Gebet und Fleben will ich mich bestreben, die folzenden hefte eben fo nutilich und erbaulich zu machen. Der herr fegne unfre Aussaat tausenbfaltig! gbttliches Licht burch alle Irrlichter hindurch. 3. 33. bei traurigen Fall Ludwigs des sechzehnten sagt er vorher, auch den Fall Polens. Dann aber weissagt er auch, wie mehren seiner Zeitgenossen, daß ein turkischer Kaiser noch in Deutschland einfallen und großen Jammer anrichten werde; da hat also ber gute Greulich unrichtig gesehen. Diese Beissager hatten einen Blick in das Geheimnis des Menschen der Sünden, sie sahen aber nicht deutlich genug, und trugen ihre eigenen Bermuthungen in ihre Ahnungen über,

3ch. Legthin fcrieb mir ein Freund, daß der bekannte Ebeophraftus Paracelsus eines Lichtenbergs gedenke, der auch von einem franzosischen Raiser geweisigt haben foll; wie verbalt es fich damit?

Der gr. M. Lichtenberg lebte im fünfzehnten Jahrhum bert in einer Gegend am Rhein und prophezeihte deutlich das große Clend der franzbsischen Revolution und den tram rigen Tod Ludwigs des sechzehnten; dann aber sagt er aus drudlich, es werde aus dem Geschlecht Carls, Konigs in Frankreich — er mennte vermuthlich Carl den sechsten — in den letzten Zeiten ein Kaiser entstehen mit dem Namen P. Dieser werde ein Fürst und einiger Regent senn durch ganz Europa, der soll die Kirchen und den geistlichen Stand reformiren und zurecht bringen, und nach diesem wird hinfort keiner mehr regieren. Diese Weisfagungen wurden zur Zeit der Reformation vorzäglich in Betracht gezogen,

Ich. Mir buntt, man bemerke auch in dieser Ahnung wiederum viel Menschliches: bas Wahre barinnen, bessen Erfüllung wir erleben und erlebt haben, betrifft die Revos lution und das darauf folgende Kaiserthum. Auch der Buchsstade P. kann gar leicht aus Bersehen aus dem B. entstanden sen, und dann hat ja auch der Name Napolcon Bonaparke das P. zweimal. Ob der französische Kaiser von Carl dem sechsten abstammt, das kann man nicht beweisen, aber auch nicht läugnen: denn wer kann alle die Nebenlinien der kingslichen und fürstlichen Geschlechter auf Jahrhunderte hin aus einandersehen und bestimmen? — in wiesern das noch nicht Erfüllte erfällt werden wird, das muß man nun erwarten,

Die Butunft wird und tann am besten bas Wahre bewähs ren und bas Falfche absondern.

Der gr. M. Das ift richtig, aber eben die Unsicherheit biefer neuern Weisfagungen muß nun die gegenwartigen Zeits genoffen vorsichtig machen, daß sie nicht sogleich alles für gottlich halten, was auch von frommen und recht driftlichen Leuten vorausgesagt wird. Der Apostel sagt: die Weisslasgungen sollen dem Glauben ähnlich seyn, insofern sie das sind, find sie gottlich, und in ben Fällen, wo man das noch nicht prüsen tann, da läßt man sie stehen und urtheilt nicht darüber, bis man genugsamen Grund dazu hat.

N

j

3d, Diefe beine vaterliche Erinnerung tann in unfern Beiten nicht bringend genug eingescharft werben. Wir muffen sur auf bie Beichen ber Beit merten, und nun baraus nach biblifden Grundfagen unfern Glaubensgang einrichten, neuern Beiffagungen tann man nicht beffer benuten, als wenn man fie als Wedftimmen und Aufmunterungen gur Les benebefferung anfieht, benn bagu bat fie auch die Borfebung vorzüglich angeordnet. Aber barf ich bitten, Bater Ernft Uriel! in Unführung ber neuern Beiffagungen fortzufahren? Der gr. M. In ber erften Salfte bes 18ten Jahrhuns berte , und icon etwas fruber , von Speners Wirfungefreis an und auch etwas fpater, bis an ben Tod Gerhards Ter Steegen, wiederholte ber fiebente Engel feinen Stoß in Die Posquine fo lant, und der Biederhall in ber gangen Chriftens beit mar fo ftart, baß alles in ein fonderbares Regen und Bewegen tam. Man bat Urfache, Gott zu banten, baß er bamals gleichsam ein Protofoll über die merkwurdigen Borfalle in feinem Reich balten ließ, namlich die porbin icon erwähnte geiftliche Fama. Ber bie brei ziemlich ftarte Octavs bande aufmerklam und mit gottgeweihtem Bergen burchliest, and dann bas bei allen menschlichen Schriften unvermeibliche Schwache abzusondern weiß, der wird finden, daß besonders bom Tod Ludwigs bes 14ten an bis jum Regierungsantritt Friedrichs bes Großen, Ronigs von Preugen, alfo in ben swanziger und breifiger Jahren eine hochft mertwurdige Epos de gewesen ift, mit welcher ein neuer Chronus seinen Unfang

genommen bat. Eben in ber namlichen Beit beginnen auch bie großen und weitaussehenden Unftalten gur Betehrung ber Beiden, alfo gur Beschleunigung ber Fulle der Beiden. Cben damale murbe ber Grund jum Rall ber romifch sgeiftlichen Monarchie gelegt, und Boltgire und Conforten legten ibn . ich jum letten großen Abfall. Bon biefer Epoche an bis Daber ichreiten nun biefe brei große Geschafte. Bachethum bes Reichs Gottes, beffen Ausbreitung in alle Belttheile, und auch innere Bermebrung an mabren Berebrern Refu Chrifti; bann gegenüber ber große Abfall nebft ber überhandnehmenden Sittenlofigfeit und bem grenzenlofeften Luxus; und endlich bie Schwachung ber romifchen hierarchie, in beschleunigter Bewegung vorwarts. Diefe Stellung tann um moglich lang bauern, benn bie Rrafte find fich gerade 14 entgegen, ftarten fich gegeneinander und wirfen fo lang gegeneinander, bis endlich eine Explosion entsteht, die bem Jame mer ein Ende macht. Die Offenbarung bes Menschen bet Sunde und bann bie Bufunft bes Berrn merben jene Explofion bewirken. Diefer Zeitpunkt ift nun nicht ferne mehr, barum tann bas Bachen und Beten nicht genug empfohlen merben.

Id. Das ift gewiß! aber bu gebachteft vorhin eines Chronus, der mit den zwanziger und breißiger Sahren am gefangen habe; wenn ich diefen Chronus nach ber Bengelichen Beitrechnung ju 1111 Jahren annehme, und dann ben nerte wurdigen Beitpunkt, ben bu mir einmal angegeben bait namlich bas Jahr 1725 als ben eigentlichen Anfangepunkt Dieles Chronus betrachte, fo endigt fich diefer im Jahr 2836 nach Chrifti Geburt, alfo gerade am Schluß bes taufenbiab rigen Reiche; ziehe ich biefe taufend Jahre ab, fo tommt bas Jahr 1836 wiederum als das große Entscheidungsiaht beraus, in welchem die Bufunft Chrifti ben Streit endigen, und das herrliche Reich des Friedens - nach aller Babt scheinlichkeit - grunden wird, wie ich auch foldes in meine Siegegeschichte mit mehreren Grunben auseinandergefett babe benn ba babe ich die Sypothese angenommen, daß die lett halbe Zeit des Weibes in der Wüke, namlich 111 Aabr, in

Sabr 1725 angefangen batte und fich mit 1836 endigen mirben; abbirt man nun bie taufend Jahre bes Reichs Chrifti bagu, fo fommt wieder bas Jahr 2836 ober ber Chronus beraus; werden nun die 164 Jahre hinzugezahlt, in welchen ber Satan wieder losgelaffen werden foll, fo ift die Dauer ber Erbe von 7000 Sahren erfullt, und fie ift nun reif gu ihrer Bertlarung.

Der gr. DR. Alles foidt fic bagu an, biefe beine Bers muthung mahr ju machen; indeffen erfordern folche Beitbes fimmungen große Behutfamfeit. Der herr wird auch ben Seinigen unvermuthet fommen, baber bat er auch veranftaltet, baß alle Zeitrechnungen von 20 bis 30 Jahren ungewiß finb, folglich tann man nie genau wiffen, wo die prophetischen Beitlaufe anfangen, und alfo auch eben fo wenig, wo fie mbigen. Babricheinlich ift es immer, baß im Sahr 1836 Die große Sache bes Reichs Gottes im Gange fenn wird, ber gewiß ift es boch nicht. Das aber ift gemiß, daß fich lo kit bundert Jahren ber alles bagu anschidt. In bem vorbin br wachten Zeitraum ber zwanziger und breifiger Jahren bes let atzehnten Jahrhunderts lebte ein gewiffer Mann, Namens Inhann Christian Seit : er mar geburtig aus Bapreuth, wo r auch wegen feiner ungewöhnlichen Mennungen gur Rechens faft gezogen murbe; er hielt fich mehrentheils in Umfterbam anf und behauptete: er fen ein außerordentlicher Gefandter Gottes, ber ber Christenheit die Butunft bes Berrn, bie er aufs Jahr 1736 festfette, antundigen follte. Diefe Behaups tung grunbete er auf folgende febr willfurliche Berechnung: n nahm die 1260 Tage ber Rlucht bes Beibes fur fo viel Jahre an, f. Offenb. Joh. 12, v. 6. und feste bann ihren Infang in bas Sahr 476 nach Chrifti Geburt, in welchem er etwas zu finden glaubte, bas ibn bagu berechtigte; auf Die Beife fiel alfo ber Termin ins Jahr 1736. Der ftolge und zuverlässige Zon, in dem er fprach, und die Bitterfeit, mit ber er auch die fanftesten Burechtweisungen wegltieß, find ein zuverläßiger Beweis, daß ihn der Geift Jefu Chrifti nicht regierte, fonbern baß er ein halb verrudter Schwarmer mar, ber fich im Gigenbuntel verftiegen batte.

ŧ, tı 36. Das ift gewiß; indeffen ift es boch auffallend, baf er auch auf die Jahrzahl . . . . 36 gerieth, und fich alfo blos im Jahrhundert irrte.

Der gr. Dr. Mertwurdig ift bas immer, und bie Urface ift auch leicht aufzufinden: Seit mar anfänglich ein frommer Mann, ber es redlich mennte; Die außerordentlichen Regum gen, Bewegungen und Ermedungen, bie bamals auf Gpe nere und Frantene Beranlaffung gang und gebe maren, regten ton auf, auf bie Beichen ber Beit ju merten und die Apo-Talppfe gu ftudiren; in biefer frommen und gefpannten Stime mung gab ibm fein Ahnungsvermogen mahricheinlich einen leifen Wint von der Jahrzahl 1836. Der Bunich aber, felbft Die Beit zu erleben, und babet auch eine merkmurbige Rolle gu fpielen, lofchte bie Babl 8 aus und fette an beren Stelle 7 babin. Jest fuchte er nun diefe Babl gu rechtfertigen, und fand, mas man in folchen Rallen immer findet. & erlebte bas Sahr 1736, und murbe por aller Belt zu Coais Ein warnendes Beispiel fur alle, die fich anmagen, Gefandte Gottes an bie Menfchen ju fenn und bas geborige Creditiv nicht bagu haben. Seit mußte wirkliche Bunde thun, und damit feine Sendung beweifen, konnte er bas nicht, fo war er auch nicht berechtigt, ju fordern, bag man ihm glauben folte. Die geiftliche Fama enthalt bas Bichtigfte von Geigens Beiffagungen.

Ich. Ich erinnere mich noch fehr wohl, daß in meiner Jugend viel von einem Buch gesprochen murbe, welches von einem aus Rom geflüchteten Pater den Namen führte. Diefes Buch las ich damals felbst; der Verfaffer behauptet, daß die Zukunft des Herrn ins Jahr 1806 fallen wurde; welches aber darum nicht wahrscheinlich ift, weil sich der Mensch der Sundannoch nicht offenbart hat, und auch die Voranstalten noch nicht reif sind.

Der gr. M. Diefer fluchtige Pater gehort ebenfalls in bie von mir vorhin bemerkte wichtige Zeit ber 20ger und 30gel Jahre, und feine Behauptung ift benn boch immer wieder ein Beweis von ber allgemeinen Ahnung ber bamaligen Zett baß die Zufunft bes herrn zu seinem Reich nabe fep. Bi

abin murbe jeder, der nur von Ferne mit Beifall bes taufends abrigen Reichs gedachte, ale ein Reger verabscheut, aber on ber Beit an murbe bie Erwartung beffelben unter ben pahren Chriften immer gewöhnlicher, bis fie nun faft allges nein und jum wichtigen Troftgrund in biefen bedenklichen Beiten geworden ift. Die wichtigften Schriftsteller, welche får bas taufenbiabrige Reich Chrifti auf Erden zeugeten, maren Deter Boiret, ber befannte Theologe Peterfen, und feine fromme erleuchtete Gattin, Noch andere weniger befannte Benguiffe will ich bir aus ber geiftlichen Fama bemerklich machen; in biefem Buch wird aus bes fo eben gebachten Deter Boirets bocht wichtigem Bert, Die gottliche Saushaltung enannt, ein und anderes angeführt, bas bieber gebort; er sibt auch die troffliche hoffnung, daß bann, wenn ber Denich ber Sunde, die große Berfudungeftunde beginnen wird, bet berr einen fichern Bergungs:Drt fur feine Musermablten anbeifen werbe. Rerner behauptet er auch mit Recht, baf bie unze Erbe mit ihren Bewohnern bem Reind ber Menschen mtriffen , und ein ewiger Gig ber Berrlichfeit bes Berrn und kr erlboten Menscheit werden muffe. Er glaubt auch mit frund, daß alle mabre Berehrer bes herrn Theil an ber then Auferstehung bei bem Aufang des taufendiabrigen Reichs ben werden, über bie Beit, in welcher bas Reich bes Rriebens mfangen werde, gibt er feinen Muffchluß.

Ein gewisser gelehrter Englander Namens Samuel Clarke, ber in den 20ger Jahren des 18ten Jahrhunderts ftarb, machte ber in den 20ger Jahren des 18ten Jahrhunderts ftarb, machte be Bemerkung, daß allemal vor den haupt-Beränderungen wieden ganzlichen Berfall der vier großen Monarchien merkstrige Mondefinsterniffe gewesen, auf welche sich dann das leich, in welchen sie am stärkten bemerkt werden, allmählig finem gänzlichen Untergang genähert habe; da nun im Jahr 1736 eine solche außerordentliche starke Mondefinsternif vorstam, die Clarke voraus gesehen und berechnet hatte, so schloßen daraus, daß dem abendländischen romischen Reich eine wesse Beränderung bevorstünde.

3ch. Daß Erscheinungen in der physischen Ratur Bedeus und Bezug auf die haupt=Borfalle in der moralischen

Welt haben, das wird hent zu Tage durchgehends mit hoht und Spott verworfen, wer aber nicht aufgeklart, sondem erleuchtet ist, der weiß, daß die Korperwelt Typus, hieroglyphe der moralischen ist, und daß in dieser nichts vorgehe, das nicht in jener eine oder die andere Anmeldung außere. Die Ursache, warum man jest alles verwirft, kommt baher, weil man ehmals alle Erscheinungen in der korperlichen Natur zu Borbedeutungen machte; damals that man der Sache zu viel, und nun zu wenig.

Der gr DR. Co ginge von jeber; ber Menfc ift zu nichts weniger aufgelegt', ale, die Mittelftraße gu halten. andere fonderbare Prophezeihung ift uns vom Pabft Beneditt bem 13ten aufbewahet worben, er foll fie von einem Engel in einer Entzudung erhalten haben, fie lautet fo: Wenn Often auf Martustag und Pfingften auf Untonistag, und ber Rrom leichnamstag auf Johannis fallt, fo wird erzittern die gange Belt. Diefer Fall ift mbglich, aber boch febr felten: bent alebann fallt ber Oftertag auf ben 25ften April, welche außerorbentlich fpat ift. Im Jahr 1734 trat biefer Kall ein, er tann aber noch einmaf eintreten; mertwurdig ift es immer, baß alle biefe Prophezeihungen entweder in jenen Beiten bes Posaunen-Lons ausgesprochen, ober boch auf fie bingebeutet Die beilige Silbegardis weiffagt in ihren Briefen morben. an die Geiftlichkeit zu Colln und Trier Diefer Geiftlichkelt ihren ganglichen Untergang, und zwar um ihrer Gunben Bir haben in unfern Tagen die Erfullung gefeben. millen. Die beilige Catharing von Siena verfundigt ber romifchen Beiftlichkeit ebeufalls megen ihrem grundlofen Berberbei foredliche Strafen, bernach aber auch eine gludfelige Beit's eben bieß prophezeiht auch die beilige Brigitta, und fugt noch binan, baß fich Gott anftatt ber verborbenen drifflichen Rirde eine neue Rirche aus Juben und Seiden fammeln werde. Der fromme Zaulerius, welcher ein tatholifder Prebiger in Strafe burg mar , beffen Schriften auch Lutherus fehr boch fchatte, prophezeibte von fcmeren Gerichten über die Chriftenheit, in welchen aber ber Bert ben Seinigen eine Freiftatte anweisen mirbe.

Der fromme und erleuchtete Bifchof Ufferins in Irland beiffagt ebenfalls von schweren Gerichten über die ganze Christmheit; in dieser Zeit aber wurde der Herr die Seinigen an dien gewiffen Ort in Sicherheit bringen, und diese follten denn die Stammgemeinde des kunftigen herrlichen Reichs des herrn werden.

Die gottselige Frau Petersen, beren ich vorhin gedachte, werfindiget an vielen Orten in ihren Schriften nahe bevorstehende, schwere, gottliche Gerichte. Sonderlich aber sagte fe, daß ein allgemeiner schrecklicher Rrieg, in welchem fast iber Potentat bewaffnet seyn wurde, den Anfang zu diesen Irthsalen machen werde.

Sin frommer Bollenweber, Sans Engelbrecht in Braunschweig, der mahrend dem 30jahrigen Rrieg lebte und vieles jur Buße und Bekehrung Erweckendes geschrieben hat, weiss bef besonders schwere Gerichte über den geistlichen Stand; und daß nach dem Gericht des allenthalben herrschenden Antischifts, in dem herrlichen Reich des herrn, eine andre vors wissiche Geistlichkeit statt finden werde.

Benn man alles, was der selige Jakob Bhm von den letten Zeiten weisfagt, anführen wollte, so konnte man ein janzes Buch damit aufüllen; vieles davon wurde schon im bijährigen Krieg, in dessen ersten Jahren Bohm starb, erfüllt, aber die Haupisache ist noch zukunftig; immer spricht er vom Gericht über Babel, über die babylouische Hure und über ben Antichrist; dann von der Lilie, die aus Norden herdors lächen und dem Jammer ein Ende machen wird; das herrs liche tausendjährige Reich nennt er die Lilienzeit, und behauptet ausbrücklich, daß sie nicht fern mehr sey.

3ch. Ich habe bemerkt, daß alle diese neue Propheten, welche in der ersten Salfte des siebenzehnten Jahrhunderts, elso vor und während dem Jojährigen Arieg lebten, ihre Ahs amgen von den letzten schweren Gerichten auf diesen Rrieg denteten, und den Anbruch des Reichs Gottes aus Schweden erwarteten, weil damals die Hoffnung der Protestanten und aller frommen Christen auf den Konig Gustav Adolph gestichtet war, und auch nach seinem Tod erwartete man noch

immer Bhines Lille aus Norden; fle begingen alfo eben ben Behler, ben bu vorbin rugteft, daß fle ihre gottliche Ahnungen felbft auf die politische Lage ihrer Zeit anwenden wollten.

Der gr. M. Das ift mahr, und eben baher entsteht auch ihre Unzuverläßigkeit; Bohm bachte auch wohl bei feiner Lille an ben Ronig in Schweden, und nannte fie darum die Nord-liche. Die Zukunft wird lehren, ob die noch kunftige Lille auch aus Norden aufbluhen wird.

Die bekannte, hocherleuchtete Madam Gujon, hat in ihren Schriften und Briefen außerordentlich viele Ahnungen von Babel, vom Antichrift, vom Gericht über beibe und von dem nachher entstehenden herrlichen Reich Christi auf Erden ges außert; die gute Seele befand sich aber in einer Lage und in einem Zeitraum, wo sie sich nicht deutlich erklaren durfte, indessen wer gebffnete Augen hat, der versteht sie gar wohl. Sie behauptet, daß das alles bald, bald geschehen werde, sie ftarb Auno 1717.

Etwas fruher noch als biefe beilige Dame, boch noch mit ibr zu gleicher Beit, lebte in Solland ein eben fo frommes und von Gott begabtes Frauenzimmer, Ramens Untoinette Bbus rignon; biefe verfundigte laut und lang in allen ihren Schrife ten den Abfall von Chrifto, die darauf folgenden gottlichen Gerichte, die Unkunft bes Untidrifte, oder bes Menichen bet Cunde und beffen Gericht, und bann den volligen Unbruch bes Reichs Gottes auf Erben. Gie fahe biefes alles fur fo nabe an, baß fie glaubte, ber Menfc ber Cunde fen bamals fcon geboren - viel bielten Ludwig den 14ten bafur. Dann faat fie auch, es murben munberfeltfame. Beranberungen at ben Simmeln und Elementen, frembe Bertebrungen und Sabe reszeiten, ungewöhnliche Bunbergeiden an ben Geftirnen, und traurige Bufalle bes Feuere, bes Sturmmettere und bes Erbbebens entstehen; ferner verfichert fie, bag bei bem pble ligen Ausbruch ber letten Plagen Gott bie Geinigen ver fammeln, und ihnen ein Land einraumen werde, in welchem fie ficher wohnen murben, bis der Sturm vorüber fen. taufendjahrigen Reich fpricht fie viel und mit entzudenber Monne.

Ich Bas die fromme Seele von ungewohnlichen Naturs Enfeinungen ahnet, bavon haben wir schon seit dem Erdstein in Calabrien bis auf den verwichenen kalten herbstartigen Commer manche Erfahrung gemacht; indeffen wird es freis in Inkunft noch beffer kommen. Ueberaus troftend ift won so vielen Zeugen bestätigte Versicherung eines Bersungs-Plates für die armen Schafe zur Zeit der Trübsal.

Der gr. M. Endlich muß ich doch noch einer sonderbaren brapbezeihung gebenken, welche im 28sten Stud im britten Gand ber geiftlichen Fama enthalten ist; mit dieser verhalt a sich folgenden Gestalt: Der berühmte Geschichtschreiber Epiak Spangenberg durchtroch viele alte Schlösser, Albster ab Archive, um Materie zu seiner Geschichtsbeschreibung zu hammeln; unter andern kam er auch zu dem vor Alters beschmten Aloster St. Ulrich, oder Lottersleben, welches jetzt Anigelutter heißt; bier fand er eine sehr alte Schrift in Messing gegraden, welche von einem Monch Namens Sebald haribrte, der ums Jahr 1012 in diesem Rloster gelebt hat, Grangenberg übersetzte sie aus der lateinischen in die deutsche Sprache, und so lautet sie nun folgender Gestalt.

Benn ich Sebald alle Gigenschaften und Wirkungen ber Ihmelifchen Beichen mohl ermage, fo finde ich an allen Orten and naturlicher Bewegung und Andeutung berfelben Sternen. bal bie faiferliche Sobeit auf feinem Stamm lang beruhen . wieb, bis man wird ichreiben 1246, ba wird ein Beld aus Rennheit ben zweifachen Abler erlangen, und bas Raifers thum lbblich verwalten, auch Defterreich, Ungarn und Bohmen Ach untermurfig machen, und folches bis in bas 18te Gefulum beberrichen, ba wird es groß werden und bleiben floriffant 565 1740. Dann werden Bermirrungen, Rebellionen und erefe Berruttungen anfangen, und übern Saufen geben. Rachbem aber wird alebann bas Raiferthum in brei Linien gemeilt werben. Stalien aber wird Roth leiden, und wird Die Stadt Rom eine ebene Bufte werden. Da wird ein Beld burch Dannheit ben zweifachen Udler erlangen, und bas Raiferehum Ibblich vermalten, und foldes beberrichen, bis endlich ber mitternachtige Lowe beraustommen, und bie Lanber

mit Grausamkeit aufallen wird. Alebann werden der roth Libme, der Abler im finstern Thal und der weiße Schwasich wider ihn im Grimm setzen und das Raiserthum lang Jahre behaupten, die der große Gott mit seinem unvergang lichen Reich wird hereinbrechen und ein Ende machen. Swird die Weisfagung Daniels nicht weiter geben, und man soll an Rebutadnezars Traum den Ausgang ersehen, daß des Ende der Welt nahe sep.

Bei biefer Prophezeihung fieht man wiedernm beutlich, bis ber gute Dond viel Babres, aber auch mit trüben Augen gefeben, und alfo eigene Phantafien, ober irrige Begriffe mit eingemifcht habe, wie foldes bei ber Sternbeuterei nicht anbeis moglich ift. Das, was wir bis jest als mabre Erfullung an feben Bunen, befteht in folgenben Studen: Es ift gang richtig, bag bas beutsche Raiserthum bis ins breigebnte Nabre hundert bald von diefem bald von jenem deutschen gurftenband verwaltet wurde; und baß es in oben biefem Jahrhundert einem Belden, namlich dem tapferu Grafen Rudolph von Sabsburg. übertragen worden ift, bei beffen gamilie es auch, einige Musnahmen abgerechnet, bis ins achtzehnte Jahrhunbert geblieben ift. Rudolph von Sabeburg wurde Raifer im Jahr 1273, und nicht wie der Monch fagt, im Jahr 1216 - bod fann bieß auch ein Drud = ober Schreib-Fehler fenn, bas Jahrhundets bat er aber getroffen, welches icon viel ift; baß er aber bas Sabr 1740 bestimmt angegeben hat, bas ift bocht mert murdig: benn in biefem Jahr ftarb ber lette Raifer aus bem habsburgifden Saus, namlich Carl ber fechete, und von bet Beit au hat es freilich an Berwirrungen und Berruttungen nicht gefehlt. Auch bas ift genau eingetroffen, baß Bobmes und Ungarn ebenfalls an Defterreich gefommen find, welches alles der Douch damale aus ber politischen Lage ber Dinge unmbglich voraus feben fonnte.

3ch. Es ift aber doch hochft sonderbar, daß dieser Sebald bas alles durch Sterndeuterei herausgebracht hat, einiges if doch bestimmt eingetroffen, und es ware Unfinn, zu sagen, bas sep so von ohngefahr geschehen.

Der gr. D. Huch Roftradamus und Lichtenberg waren

Sternbeuter, nicht weniger auch Postellus; in jenen Zeitett war die Aftrologie eine erlaubte und sehr hoch geschätzte Wiffensschaft; sie war aus ben Morgenlandern in die Abendlander getommen; sie wurde schon in ben altesten Zeiten von Chalbatern, Sabdern und Egyptiern geubt. Bei den Ifraeliten aber war sie nerboten, und zwar mit Recht: denn der Weusch soll schlechterdings die Zufunft nicht ergrübeln, außer was ihm von Gatt, ohne sein Suchen, aus freier Gnabe, in seinem Wort offenbart worden, oder auch jest noch auf eine myweideutige Art offenbart wird; die Aftrologie ist eigentlich Beichendeuterei, und biese ist Zauberei-Sunde.

\$

Ich. Da aber boch vieles eintrifft, was durch die Aftres isgie berechnet und herausgebracht wird, so muß doch wohl awas Wahres daran seyn.

Der gr. Die gange Rorperliche : ober Ginnenwelt bas gange Universum ift ausgesprochenes Bort Gottes, Buchtabe und hieroglyphe ber Geifterwelt, es geht nichts in ber Seifterwelt vor, das fich nicht burch irgend ein Phanomen in ber außern Natur bemerklich macht. Bare ber Menich im Stand ber Uniculd geblieben, fo hatte er im Buch ber Natur lefen, und fic baraus bochft nublich belehren tonnen; in feinem gegenwärtigen fo unaussprechlich verborbenen Buftand aber wurde es Gift und Tob fur ibn fenn; barum fteht auch eben der Cherub mit dem Rlammenschwerdt vor dem Thor des Parabiefes, bamit ber vorwitige Denich nicht babin eingeben und aus einem freien Gefichtspunkt in Die Geheimniffe ber Ratur ichauen moge. Die neuern Beiffager, von benen jest bie Rebe ift, forschten in Unschuld, fie mußten es nicht beffer, barum wirds ihnen auch am Tage bes Gerichts nicht guges technet werden; ihre Weiffagungen find aber auch fo ungewiß, baß man vor ber Erfullung nichts bamit machen, fich nicht auf fie verlaffen tann, und dieß ift bei allen Prophezeihungen ber Kall, bie bloß aus dem entwickelten Uhnunge : Bermbgen und nicht aus besonderem Befehl und Beranftaltung Gottes ausgesprochen merben.

3d. Es gibt aber zu allen Zeiten bin und wieber, ines gebeim, einzelne Manner, die in der Furcht Gottes tiefe Blide

in, die Geheimniffe ber Ratur thun und benen bas Berfiant niß gebiffnet worden, ihre Sprache zu verfteben; ift bas ben auch unerlaubter Borwig?

Der gr. Das tommt lediglich auf ben Gebrauch an, ben folde Manner von ihren entdeckten Geheimniffen machen. Du wirst bich erinnern, wie oft sie ein schnesser, unerwarteter Tod wegrafft, so daß der fromme Christ darüber erstaunt, und nicht weiß was er sagen soll, indem er hoffte, daß der herr noch viel Gutes durch sie andrichten murde.

Ich. Das ift mahr! — ich erinnere mich beffen fehr wohl, und noch vor kurzem hab ich einen merkwürdigen gall dieser Art erlebt. Ich will mir beine Warnung zu Rug mo den, und mich nur mit bem einzig Nothigen, und was in unsern bebenklichen Zeiten nutzlich seyn kann, beschäftigen. Aber sage mir, ehrwurdiger Bater! es geschieht ja doch nichts ohne Leitung der Borsehung, wie soll denn der Christ alle die Weiffagungen, von denen wir jetz geredet haben, benügen?

Der gr. M. So wie er jebes menschliche Bert praft und benutt, was dem Glauben abnlich, mit der heiligen Schrift übereinstimmend ift, das latt er sich zur Erweckung, zur Aufmunterung und zur Starkung seines Glaubens bienen; ebenso sieht er auch das an, was grfullt ift, das, was noch nicht erfüllt ift, last er unangetaftet und unbeurtheilt steben, aber er glaubt nicht baran, bis er die Erfüllung sieht, weil diese Männer auch vieles vorausgesagt haben, das nicht erfüllt worden ift.

Bo. Das ift einleuchtend mahr, und ich will es mir mer fen. Im verfloffenen Sommer ift mir etwas Mertwurdiges begegnet, worüber ich beine Belehrung muniche.

Im verwichenen August, ungefahr in der Mitte des Monnats, erhielt ich einen Brief aus den Niederlanden, in die sen war ein Aufsatz eingeschlossen, den ein Anabe von 14 Jahren geschrieben hatte, worin er erzählt: daß er am 21. Julius nach einem ernstlichen Gebet zu Gott ein sehr merb würdiges Gesicht gesehen habe; diesem zufolge sagt dieser junge Mensch vorber, daß bald ein großes Ariegsheer von Weittag her über den Rhein gehen werde, eben so werde und

ein Kriegsheer aus Mitternacht kommen, und beibe wurden einen schrecklichen Rampf mit einander kampfen. Deutschs land werde ein Schauplat des Kriegs werden, Seuchen und theure Zeit wurden druuf folgen u. f., w., wie der Anabe ers zählt, so hat er nacher noch einmal ein ähnliches Gesicht, und in demselben die Zufunft Christi zu seinem herrlichen Reich gesehen.

Als ich biefen Brief erhielt, fo bachte ich weiter nichts babei, als ber junge Menfc hat ben Jacob Bohm, ober fouft myftifche Schriften gelefen, Die feine Imagination er-Mit haben, woraus bann eine folche Entzudung, wie ich fe gar oft bei byfterifden Frauensperfonen, auch bei hppos dendrifden Dannern gefeben habe, entstanden ift; die alfo 🕟 som weiter nichts zu bedeuten bat. Als aber urplöglich, obne bef es ein Denfc ahnen fonnte, ber jegige Rrieg entftand, mb die frangbfifche Urmee gegen Ende Septembers und Unfang Octobers über ben Rhein ging - Franfreich liegt bem Bobudrt bes Rnaben gegen Mittag - und nun auch eine wiffiche Urmee gegen Deutschland herangog, fo murbe mir ber Muffat bes Rnaben mertwurdig, und ich ertannte nun, baß er eine mahre Uhnung gehabt habe. Den gangen Auf-Las barf ich noch nicht befannt muchen, weil er vieles ents Mit, bas vielleicht nie erfullt wird, und boch unnothige Gors gen verurfachen tonnte. Ich werde ihn aber boch wohl verwahren und beobachten, mas erfullt und nicht erfullt mers ben wird. Uebrigens ift ber Rnabe febr gottesfürchtig; er bat ein paar mal an mich geschrieben, noch ehe ich von feis ner Beiffagung ein Bort wußte. Diesen Briefen nach hielt ich ibn fur einen frommen erleuchteten jungen Dann von twa 20 Jahren.

Der gr. M. Diefer junge Menich gehort mit feiner Beiffagung in die Claffe ber Seher, wovon wir bisher gezebet haben. Der mahre Chrift und aufmerksame Beobachter ber Zeichen ber Zeit kann und foll aus allen diesen mangels haften menschlichen Ahnungen folgende wichtige Nuganwens bung giehen:

Alle diefe neueren Propheten tommen in gewiffen Daupt

punften überein, namlich:

Sie bezeugen alle, baß schwere gottliche Gerichte, wegen ber überhandnehmenden Sittenlofigkeit und dem zunehmenden Abfall von Christo in der naben Bufunft, über die Christen beit tommen wurden.

Alle stimmen barinnen überein, baß ber Renich ber Sim ben, bas Kind bes Berberbens, nicht weit mehr entfernt fen, und baß biefer bie Bekenner bes Svangeliums von Jesa Christo auf die schwerste Probe segen werde. Defigleichen:

Daß ber herr feinen Getreuen einen Bergungsort anweifen, und fie dabin fubren werde, bis ber Sturm vorüber gegam gen fen,

Daß globann ber herr Jefus Chriftus tommen und ein Reich auf Erden grunden werbe, in welchem Friede und Ge-

rechtigfeit mobnen folle.

Da nun alle diese Zeugen sich nicht unter einander verale redet haben tonnen, in Ansehung der Zeit und des Raums weit von einander entfernt, von verschiedener Religion find und im Wesentlichen mit den Weisfagungen der heiligen Schrift Abereinstimmen, so sind sie wahre Zeugen, und der wahre Christ und Verehrer des herrn tann fest versichert seyn, daß die vorhin angeführten vier Punkte gottliche reine Wahrheit sind.

Ich. Ich banke bir fur biesen Unterricht, Bater Ernf Uriel! bu wirft mir nun noch erlauben, bich über eins und anderes zu fragen; ich bekam kurzlich einen sehr lebhafter Eindruck und Aufschluß über ben Gebrauch bes Looses, un badurch ben Willen Gottes in einer Sache zu erfahren; ei wurde mir lebhaft klar im Gemuth, daß ich durch das Loos ber Borsehung vorschriebe, wie sie mir ihren Willen zu er kennen geben solle, und das sen ja Gott versucht — von del Zeit an bin ich überzeugt, daß der Christ das Loos nicht brauchen, sondern die Offenbarung des Willen Gottes erwatten muffe. Ift nun meine Reberzeugung richtig?

Der gr. D. Filr bich ift fie allerdings richtig - bu barfft nun bas Loos fo lange nicht brauchen, ale biefe flo

berzengung mahrt, und du wirft es auch fernerhin nicht, mehr nothig haben; überhaupt genommen ift beine Ueberzengung and allgemein gültig, ber Chrift taun nicht vorsichtig genug im Gebrand bes Loofes fepn, und er foll fich feiner nur im außens fin Rorhfall bedienen. Es gibt aber doch auch einzelne fromme Seelen und Gefellschaften, die auf das Loos angewiesen find, Ich. Moran tonnen sie aber mit Gewisheit ertennen, daß sie Gost durch bas Loos führen und belehren will?

Der gr. M. Boran erkennft bu, daß dn das Loos nicht brauchen barfft? eben bie nämliche Stimme überzengt fie; dif fie es branchen durfen. Die ewige Liebe führt jeden bes imbers, fo wie es fein Charafter erfordert.

3ch. Ich bin auch gefragt worden, ob der Christ relie gible, erbauliche Romanen lefen, und diefes Lefen auch feis men Rindern, Anaben und Madchen erlauben durfe? — Bon allem andern tann die Rede nicht seyn, sie find anerkannt Gift und Tod fur junge Leute.

Der gr. M. Ich will bich auch etwas fragen: wenn eine große Gesellschaft an einer reichbesetzen Tafel fitt und nun gegen bas Enbe beinahe alle trunten geworben find, barf dann noch ferner bas Trinten, auch bes besten Weins, erlaubt werben.

3ch. Wie verstehft du das, ehrwurdiger Bater! ich bitte, ertlare bich naber!

Der gr. M. Die Ausbildung, Cultur und Lecture der jungen Leute, beiderlei Geschlechts, besonders des weiblichen, bat seit fünfzig Jahren her ausserordentlich zugenommen; besgleichen ist man auch in der Ausstlärung und Literatur, besonders im Dichtersach, wohin auch Romane und Schaus spiele gehoren, so weit vorwärts gerückt, daß man schon läugst die Grenzen der Natur hat überschreiten, und im Ueberspannten, sogar im Geisterreich, Stoff zur Unterhaltung suchen und same meln mulffen. Dieß hat nun die ganz natürliche Folge, daß die jungen Leute an allem Einsachen, Erbaulichen, wenn es auch noch so gut und gründlich geschrieben ist, einen Eckel haben; vorzüglich gilt dieß von der Bibel; man liest sie aus Psiicht, weil man muß, aber sie macht keinen Eindruck, alle Wahra

beiten gleiten ab, wie ein fließendes Baffer auf glatten Steinen, und bieß alles ift bloß golge bes Romanen- und Schane fpiellefens. Wenn bu mich aber fragft: ob benn nun Eltern und Obrigfeiten ihren Rindern und Unterthanen bas Romas nenlesen verbieten follen ? fo antworte ich: Rein! - weil fie bann insgeheim mit noch großerer Begierbe und gu gebferem Schaben gelesen werben. Rirchen-Schullehrer und Eltern follen in ber bffentlichen Erziehung und im Unterricht baffte Sorge tragen, daß die Richtung bes Willens mehr auf ben Berftand, als auf die Imagination geleitet werden moge; bent. Tobald junge Leute einmal Gefchmad an Erforfchung und En fenntniß nublicher Wahrheiten befommen baben, fo achten fie ben Genuß, ben bie Imagination gewährt, nicht mehr fe boch und man fann fie alebann leicht in einer nuglichen Daßigteit Diefes Genuffes erhalten. In Diefer Seelenftim mung ift es auch leichter, der Bibel und ihrer Religion Eingang jum Bergen zu verschaffen. Satte man biefe Regels bon jeber befolgt, jo ftunde es beffer um die gegenmartige Menschheit und um ben Geift ber Beit, und hatte man befondere ben Berftand bes weiblichen Gefchlechte feiner ehliche und hauslichen Bestimmung gemäß entwickelt und bie obne bin fo fruchtbare Imagination im Zaum gehalten, fo wirm unfere Beiber und Tochter gefunder und man borte meniger von Rrampfen und Nerven-Rrantheiten.

Ich. Wie einleuchtend mahr ift dieß alles! — gibt es aber kein einziges Mittel, beinen fo mohltbatigen Rath in Ausübung gu bringen?

Der gr. M. Ja es gibt eins, aber es steht nicht in ber Macht ber irbischen, sondern ber himmlischen Polizei und Gesetzebung; diese kann es aber auch nicht anders als durch eine sehr ernste Unstalt zu Stand bringen; merke wohl, lieber Freund! was ich dir jetzt sagen will, ich sage noch einmalmerke wohl! — damit du es deinem ganzen Publikum im Namen Gottes verkündigen konnest. Es wird eine Zeit kommen und sie ist nicht weit mehr, wo Deutschlands Knaben und Mädchen, Jünglinge und Jungfrauen, nicht mehr nach Rosmanen, Schauspielen und Bällen, sondern nach Brod und

Erquidung ledgen, fich nur nach Lebens : Sicherheit fehnen werben; Rrieg, Schwert, Sunger und Seuchen werben fie alleuthalben verfolgen; wenn die Braut fagt: morgen werbe ich die Gattin meines Brantigams werben, bann wird ber Brautigam in ben Arieg gezwungen und ber Morber feiner Landsleute werben. Rirchen werden leer fteben, weil man feine Prediger mehr befommen tann und ber Jammer wird ben nach Gottes Wort Lechzenden dabin treiben, aber Nacht-Enlen werden Strafen Gottes freischen und Rybige den naben Tob verfundigen. Die Orgeln werden lochericht wie Tobtens topfe aussehen, Schwalben werden darinnen niften; die Rangeln und Schallbeckel ben Ginfall broben. Des Rachts werben die Beifter berer, die jest ihre Bubbrer hinaus predis gen, in ihrem ewigen Jammer bie Rangeln besteigen, Zauffeine und Altare umschleichen, um in ber bben Racht, ba wo fie fundigten, Rube und Troft ju fuchen, aber es wird ibnen nicht gelingen. Bater und Sohn werden ausgehen, um Brod und Baffer ju fuchen, fie werden bei alten Ruinen vorbeigehen, ber Sohn wird fragen: Bater, mas mar bas fur ein Saus! Antwort: ein Schauspielhaus - bann wird ber Sohn fich mundern und fragen : mas ift bas? - Dieß alles fage beinen Lefern! - viele werden bich hohnen, ichim= pfen und mit den Bahnen über bir fnirfchen, aber baran febre bich nicht, bas war von jeher bas Schickfal ber Beugen ber Bahrheit, fo wie es bas Schickfal ber Zeitgenoffen gur Beit ber bald einbrechenden gottlichen Strafen ift, daß fie bas' Gericht ber Berftodung taub gegen alle Barnungen, und rafend gegen alle Bufprediger und Beugen ber Baftrheit macht.

Es ift wahrlich erstauntich, daß die Zeichen dieser Zeit so wenig allgemeinen Gindruck auf den Geist unserer Zeit machen; je sichtbarer sich die gottliche Dazwischenkunft in der Geschichte unserer Tage zeigt, desto gefühlloser wird man, und man denkt so wenig daran, sich wieder zum uralten apostolisien Glauben, wofür vor ein paar Jahrhunderten so mancher driftliche Fürst und Sole gekampft und geblutet hat, zu wenden, daß man vielmehr mit aller Macht die leidige falsche Auftlarung aus allen Rraften befordert, und nicht sieht, oder

e

10

do l

:1

1

2

nicht feben will, daß die Bernunft am phitofal frank liege und bergeftalt phantafirt, baf weni Worte mehr zum Borfchein kommen.

Daß Raifer Napoleon einer ber größten Da ten und vielleicht unter allen ber Größte ift pe muß jeder vernunftige Denich gefteben, bet fangenem Blid von feinem Studieren in Stra auf den heutigen Tag beobachtet hat; aber des achtet ift und bleibt er Menfch, und in Begie uber alles Erhabenen, auf den allmachtigen Bi Welten und Wefen, ein fcmaches fterbliches & fein Berftand, all feine Rraft, all fein Muth ut heit hatten ihm nicht geholfen, wenn ihn ber 20 auf allen feinen Wegen und Stegen fichtbar gang beifpiellos begludt batte. Er fagte im Si in Franfreich, er wolle mitten im October in ! gegen Beihnachten in Wien fenn, und er bat ten ; - welcher Menfch fann bas fagen und aus ber herr ihm nicht Bahn macht? - Wer b Minifter Pitt genau fennt, ber weiß, baß er a Art ein großer, thatiger und in ber Politif fein des tiefblickender Mann ift, aber mas hilft ihn bi fer Rapoleon wird von einer großen unfichtbare leitet, getrieben, geschutt und unterftugt, dagege Diefe Dacht bem Minifter Pitt fo zuwider, ba Mittel, wodurch er Napoleon fturgen und vernichte auf den Raiserthron gebracht und ihm bas Ueb gang Europa gegeben haben; wer fieht hierinne tes Finger? - und wer fieht nicht, daß fich bei mels und ber Erbe jest aufgemacht hat, um bie ftenheit, von den Thronen an bis auf die Bauer beimzusuchen und fur ihre Gunden ju guchtigen ?

Bohl bem, der fich bei Zeiten befinnt, beffert gurnten Bater in die Ruthe fallt; — der wird err zur bbfen Zeit, und er wird ihn verbergen in sein Gezelt. Alles, alles fame jest barauf an, daß der Regel des Glaubens so schändlich abgewich

der Religion wieder jum Sohn Gottes wendeten, ihm aufs neue huldigten, ihn und den Glauben an ihn wieder predigten, mit ihren Zuhdrern sich vor ihm im Staub und in der Asche demuthigten und um Gnade flehten; dann konnte noch vieles angewendet werden; allein es ist vergebens, sie wollen von den Wegen des herrn nichts mehr sehen und horen, solgslich wird er sie auch nicht sehen und horen. Doch muß ich dir noch etwas zum Troste sagen: wenn sich einmal das justische Bolt zum herrn bekehren und sich aus allen vier Wins den zu ihm versammeln wird, dann wird es noch eine große Rachlese geben: eine zahlreiche Schaar aus der Christenheit und aus allen Nationen der Erde wird sich an Israel anschlies sen und mit ihm errettet werden.

So weit fur biegmal, Bater Ernft Uriel, jest hab ich nun noch eine und anderes ju erinnern :

Ich habe meinen lieben Lefern in einem der vorigen Stude die erbauliche Sterbensgeschichte eines Prinzen von Sobens we und seiner Gemablin erzählt; hier folgt eine ähnliche, die ich auch mit den nämlichen Worten einer erhabenen Freuns din von der verklarten Gräfin und auch von mir, so wie sie in ihren Briefen an mich enthalten sind, mittheilen will; in einem Brief vom 22. November des verflossenen Jahrs schreibt die erlauchte und erleuchtete Dame an mich:

医复数医医性性 机阿里斯 医二甲甲

· nd

"Ein, dem von ihnen einst im grauen Mann angeführten schnen Tod des Prinzen von Sohenlohe und seiner Gemahlin ganz ahnlicher Fall, der und tief gerührt hat, ist jetzt in Rheda geschehen: meine theure vielsährige Freundin, die Gräfin Charlotte von Bentheim, hatte ihren seit einigen Mosmaten an der Brustwassersucht leidenden alten Gatten Tag und Nacht treu gepflegt, und schrieb mir noch vor einigen Bochen; sie könne sich den Gedanken, ihn zu überleben, gar nicht als möglich vorstellen; nach 44jähriger Berbindung wurde das unter allem erfahrenen herben das herbste für sie seyn u. s. w. und siehe da! am 30. Oct. bekommt sie eine Brustentzundung, segnet ihre Kinder, Enkel und Freunde auss rührendste und christlichste ein, sagt: nun will ich euch

ben Weg in die Swigkeit bahnen und vorang flitbt mit vollem Bewußtseyn in der Nacht vom November in ihres jungsten Sohnes Armen. erfährt den Tod noch und sagt: das hat sie gu und folgt ihr in der Nacht drauf. — Seltene nigung! wohl benen, die im Frieden ruhen in ihre

In einem Brief vom 20. December ichreibt felige Dame noch folgendes, als einen Nacht Sterbensgeschichte.

"Es freut mich, daß fie unferer theuren ( Rheda Todesgefchichte fur ben grauen Mann fic Mus ben Briefen ber feligen Furftin finden. Detmold von Chaven werden Sie auch ichon ber Bollendeten gehort haben. Die Schwiegerto gen Grafin hat uns noch einige icone Unetboti Ende mitgetheilt: Gie verlangte vom Urgt ihre wiffen, bantte ibm bann berglich, bag er fie mit wartungen, nach jegigem Gebrauch, nicht hinhe forgte alles mit größter Ordnung; gab fogar & Pfenninge an, die in der Wochen = Rechnung no gen werden mußten u. f. w.; fie bat die Umftet zu weinen, fie fen ja gludlich! - und wenn ihr gen Rlagen auspreßten, fo erinnerte fle fich an gedulbig fo vieles gelitten, und murbe bann wiel verorbnete mit feltenem Gedachtniß noch alle 3 gur Pflege ihres franken Mannes, gur Freude fi nen Entel ut f. w., und ba man ihr fagte; ber G febr fcbach, fo erwiederte fie mit Lacheln: nun uns ja jusammen beerdigen, wie es bei meinen tern auch geschah. Gie empfing noch bas Abei ihrer Schwiegertochter, und fagte bann gu ihr: wir auch einen Bund auf die Emigfeit miteinant fegnete Rinder und Entel ein und ftarb. Gerad Geburtstage, am 8. December, mard die Leichen ber Gatten gehalten. Wer fo ftirbt, ber ftirbt m

Die felige Grafin von Bentheim : Tetlenburg : ans bem uralten hochgraflich, nunmehroffurftlichen !

genftein-Berleuburg, welches viele fromme Geelen in seinen verfchiebenen 3meigen aufzählen tann. Gie mar von jeher eine vertreffliche, ausgezeichnete Christin, und fie ftarb wie fie gelebt hatte.

Eine merkwardige gottliche Bewahrung eines Kindes verbient auch hier angemerkt zu werden. Der Bater, ein fehr rechtschaffener gottseliger Prediger in Oftfriesland, erzählt fie in einem Brief an mich, vom 30. Julius vermichenen Jahre; ich rufte wiederum seine eigenen Worte hier ein:

"Gine fast wundervolle Bewahrung des Lebens, die mein vierjahriger Sohn vor einigen Wochen erfuhr, fete ich Ihnen als einen Beitrag fur ihre Boltefchrift bingu: es find etwa funf Monate, daß ein Brunnen, der jur Pfarrei, die ich bes wohne, gehort und febr nabe am Bobnhaus befindlich ift. einfturate. Der Brunnen marb alfo, ba er furs erfte gum Sebrauch untuchtig mar, bis zu beffen Ausbefferung verichloffen, um aller Gefahr, ber Rinder bei bemfelben ausges febt fenn tonnten, suvorzutommen. Inamifchen verzog fich bie Ausbefferung des Brunnens wegen Mangel an Materis alien einige Beit, und ohne baß es Jemand mußte, mar an eis ner Seite, bis auf vier Schritte vom auffern Rand bes Brunnens, die innere Erde nachgesturgt, fo bag jedoch die mit Gras bewachsene dunne Oberflache unversehrt fteben geblies ben mar. Mein fleiner Julius fpielte in feiner Ginfamfeit por bem Brunnen, ohne in feiner findlichen Ginfalt ben Abgrund zu ahnen ber unter feinen Rufen mar, und fant burch bie, bei nachmaliger Untersuchung nur einer Sand bid bes fundene Erdfrufte, bis an den Leib bindurch. Die unfichts bare Sand bes Berrn bemahrte ibn, baß er nicht gang bins burch fant, wo er ein Raub des fcredlichften Todes gemefen fenn murbe. Das Rind arbeitete fich ohne fremde menschliche Sulfe wieder heraus und ergablte weinend biefen Borfall. Bir fpielen auch auf einer unfichern Erdfrufte - Freund! und tennen die Abgrunde nicht, über die wir hinmandeln! wird die feit ber Schopfung im Innern ber Erde verzehrende

Blut' nicht auch über turf ober lang, wenigfti unferes Erbtbrpers, einfturzen laffen ? ---

Rann feyn, edler Freund! — aber dann git Engel, die die Juliusse retten werden und Wahrlich ja! das war eine gottliche Bewahrun nun, Jemand hatte das Kind da steden gesehnicht hinzugelaufen, um es zu retten? und ger ren alle beibe in den Abgrund gesunten. Auch thüber da Jemand verungludte, ist schon ein wader Borsehung.

Ginige vorzugliche Schriften find mir wiebe worben, die ich meinen lieben Lefern empfehler

Ein murdiger Freund in ber Schweis fchickte : ger Beit ein Buch voller Salbung, Geift und Leb Titel beift : Le voie de la Science divine, ou ment des principes et des bases fondament Science, independant de toute opinion et de particulier, en trois dialogues traduitis li l'anglois de W. Law, précédés de la voix q le desert par Lodoïk. A Paris chez Levrault imprimeurs - libraires. Auf teutsch: Beg 'b Biffenschaft, oder Entwicklung der Urbegriffe u gen biefer Wiffenschaft, unabhangig von jeder I irgend einem besondern Suftem; in brei Gefpre ner freien Ueberfetjung aus dem Englischen d biefem geht vorher die Stimme eines Rufs aus von Lodoid. Paris bei Levrault und Scholl. und Buchhandler.

Dieß lette Stud, die Stimme eines Rufe u. und erbaulich, aber bas erfte, der Weg der go fenschaft, oder wie ich lieber übersetzen mocht zur Erkenntniß der gottlichen Lehre, ist ganz un wer redlich benkt und noch Vorurtheile gegen hat, der wird sie verlieren und vielen Segen Buch schöpfen. Man kann dieß Werk auch z bei Silbermann, Buchhandler in der Rettengastommen.

Thomas von Kempis über die Nachahmung Jesus, abgeturze, nebst einem Anhang von Communion-Andachten. Lemzo, mit Mayer'schen Schriften, 1805. Dies Buchlein ist
angemein schon und erbaulich; es schickt sich zum täglichen
Gebranch recht gut und ist auch zur Borbereitung zum Abendmahl sein brauchbar; es hat eine fromme abeliche Dame in
ber Grafichaft. Lippe zur Berfasserin.

Jan verwichenen Sommer wurde ich mit einem Gedicht bekannt, bas mir ungemein wohl gefiel, es ist zwar schon im Jahr 1800 gedruckt, allein nicht so häusig, als es verstänt, gelesen worden; es heißt: Tobias von Johann Friedrich v. Mayer, in Frankfurt am Main bei Bernhard Korner; es enthält die Geschichte des frommen Tobias und seiner Fasmilie in wohlgerathenen Hexametern. Gebildete Leser, denen weligibse Gedichte lieb sind, werden mir danken, daß ich sie am dieß Buchlein erinnert habe.

Dann hat auch der fromme Kaufmann Ruscheler in Zurich ein Buch herausgegeben, welches den Titel führt: über die Berbindung des Innern mit dem Neußern, oder von dem Einsstuß, den das Obere auf das Untere hat; auch dieß Buch ist merkwürdig und nutzlich zu lesen. Man kann es bei den Zuricher Buchhandlern bekommen, es ist nur ein Octavs bandchen.

Der gelehrte, fromme und liebenswürdige Professor Sais ler zu Landshut in Baiern hat ein ungemein schnes und vors treffliches Werk geschrieben; es heißt: Grundlehren der Relis gion, bei Lentner in München; er braucht es zu seinen Vorslesungen. Wem die Religion Jesus nach dem biblischen Bestriff noch zweiselhaft ist, der sindet hier Stoff zur Ueberzeus gung. Gründlichkeit, Schönheit des Styls und Deutlichkeit im Vortrag sind die Haupteigenschaften dieses herrlichen Buchs.

ij

N.

d:

bs

ies

ш

Doktor Ewald, ehmals Prediger in Bremen, nunmehro Rurbas benicher Rirchenrath und Professor Gottesgelehrtheit allhier, mein vieljahriger, vertrauter Freund, hat bekanntlich ein driftsliches Sands und Sausbuch, ober Betrachtungen aufalle Tage im Jahr, herausgegeben. Jest ift nun die Berlagshandlung

entschlossen, eine neue, viel wohlfeilere Ausgatheil für die driftliche Erbanung, zu liefern. Auch beit für die driftliche Erbanung, zu liefern. Auch beitele Ausgabe dieses Buchs an, in welcher auch wärtige Lage Deutschlands Rucksicht genomm dieses soll sich bann auch bas Erbauungsbuch immer aller Confessionen auschließen. In ber Mirb bas Ganze erscheinen. Die Subscribent bas Alphabet für 16 gute Groschen, oder 1 ft. her wird der Labenpreis 1 Athlir. im 20 Gulde 1 ft. 48 fr. seyn. Die Gebrüder Hahn in Hole Berleger.

Und nun muß ich auch noch eine Monatsich gen, die sehr merkwürdig seyn wird, der Redaktifasser will nicht genannt seyn, aber die Joh. mannische Buchhandlung in Frankfurt gibt sie Name ist der Lichtbote. Religion, Philosophie Wissenschaften sind der Gegenstand dieser Zeitsch ich den trefflichen Verfasser, seinen reinen, reli und seine tiefen Einsichten in die wahre Philoso darf ich diesen Lichtboten kuhn empfehlen. von den Lämpchen-Männern, die am hellen Teleuchte umhergehen, weil sie behaupten, die Enicht.

Die bekannten Baseler Sammlungen werben einer Ursache immer wichtiger, interessanter und baher ich zu Zeiten baran erinnern muß. Et auch von dem Strafburger Erbauungsblatt, we bermann in der Kettengasse Nro. 2. herausko Schriften find sehr nuglich und auf unsere Zeite

Rezenfenten antworte ich nicht, weil fie nicht fondern nur fpotten oder schimpfen, diefes aber Rlatschweiber und Gaffenbuben, und bei diese einer kaltblutig vorüber. Widerlegt mich aber eir ben, so bin ich bereit, zu antworten.

Einer hat mich beschulbigt, die Geschichte, Die

lichen Renschenfreund von dem Buricher Landmann, der seis nen Zeind so ebel behandelte, augeführt habe, sey nicht mahr.

— Ran schrieb sie mir aus Basel, und ich horte auch noch von andern Orten ber, sie seye mahr — was tann ich bafür?

— und da niemand dadurch au seiner Shre gekrankt worden, so sehe ich den Schaden nicht ein, der dabei herauskommt, welche Dinge werden uns armen Obscuranten nachgesagt, die nicht wahr sind, aber kein hahn kraht darnach.

Ein anderer glaubt sogar, ich verdiente, von der Obrigkeit jur Recheuschaft gezogen zu werden, weil ich — wo ich nicht ime — die Moral Jesus herabgewurdigt hatte. Dihr Mus denseiger und Rameelverschlucker, zieht doch erst eure Bolks verführer vor Gericht, die laut lehren, die Anbetung Jesu Christi sey Abgotterei und seine Geburt sep zweideutig!

Das zweite Deft bes driftlichen Menschenfreundes ift nun frausgerheilt worden, daß von den 2000 Exemplaren, welche freund Raw far 300 fl. liefert, 1607 an die Mitglieder der Bideranstheilungs-Gesellschaft, und zwar einigermaßen im Berhaltniß ihres Beitrags, abgesender worden, um sie in ihrer Gegend vertheilen zu konnen. Die übrigen 393 haben wir belde, Raw und ich in denen Gegenden austheilen lass sen und selbst ausgetheilt, woher keine Beiträge kamen und wo doch solche Schriften Bedürsniß sind; hier folgt nun auch die Berechnung.

taut bem Schluß bes 16ten Studes bes grauen Mannes, batten wir jum zweiten Beft bes chriftlichen Menschenfreuns bes eingenommen 299 ft. 43½ fr.

Das immer steigende und fallende Agio des Goldes tann nicht wohl berechnet werden, fur meine überhäuften Geschäfte ift es mir auch zu muhsam; ich hoffe, man wird mir zustrauen, daß ich lieber von meinem Eigenen zuschieße, als mir nur einen Heller zueigne, der nicht mein ist; da nun 312 fl. zum Druck und Porto nbthig waren, so mogen die sehlenden 12 fl. 16½ fr. durch das Agio compensirt werden.

14

16

ù

ij

Im 17ten Stud des grauen Mannes hab ich 249 fl. und 33 fr. angezeigt, die damals ichon zum dritten Seft eingez Grining's fammt. Capriften. VIII. Band.

entschlossen, eine neue, viel wohlfeilere Ausgabe, ohne Radtheil für die driftliche Erbanung, zu liefern. In dem Endtündigt der Berfasser eine abgekürzte, und doch verbessete, wohl feile Ausgabe dieses Buchs an, in welcher auch auf die gegen, wärtige Lage Deutschlands Rüdssicht genommen wird; an dieses soll sich dann auch das Erbanungsbuch für Franenzimmer aller Confessionen auschließen. In der Oftermesse 1806 wird das Ganze erscheinen. Die Subscribenten bekammen das Alphabet für 16 gute Groschen, oder 1 fl. 12 kr., nach her wird der Labenpreis 1 Athlir. im 20 Gulden Fuß, oder 1 fl. 48 kr. seyn. Die Gebrüder Hahn in Hannover sind die Berleger.

Und nun muß ich auch noch eine Monatsschrift ankinde gen, die sehr merkwurdig senn wird, ber Redaktenr und Bers fasser will nicht genanut senn, aber die Joh. Christ. her mannische Buchandlung in Frankfurt gibt sie herans, der Name ist der Lichtbote. Religion, Philosophie und habene Bissenschaften sind der Gegenstand dieser Zeitschrift, und da ich den trefflichen Berfasser, seinen reinen, religibsen Sinn und seine tiefen Einsichten in die wahre Philosophie kenne, so darf ich diesen Lichtboten fühn empfehlen. Er ist keiner von den Lämpchen-Männern, die am hellen Tage mit einer Leuchte umhergehen, weil sie behaupten, die Sonne schiene nicht.

Die bekannten Bafeler Sammlungen werben aus mehr als einer Urfache immer wichtiger, intereffanter und erbaulicher, baber ich zu Zeiten baran erinnern muß. Eben bieß gilt auch von dem Strafburger Erbauungsblatt, welches bei Silb bermann in der Rettengaffe Nro. 2. herauskommt; beibe Schriften find fehr nutilich und auf unsere Zeiten paffend.

Rezensenten antworte ich nicht, weil fie nicht widerlegen, sondern nur spotten oder schimpfen, dieses aber konnen alle Rlatschweiber und Gaffenbuben, und bei diesen geht unser einer kaltblutig vorüber. Widerlegt mich aber einer mit Grunden, fo bin ich bereit, zu antworten.

Einer hat mich beschuldigt, die Geschichte, die ich im drift

## Reunzehntes Stüd.

Doret Des Derrn Wort, Die ihr euch fürchtet vorfeinem Wort! Guere Brüder, Die euch haffen und fondern euch ab um meines Ramens willen, fprechen: Laft fehen, mie herrlich ber Derfen! — Die follen ju Schanben werben.

3efajah. 66. v. 8.

Es ift nun beinabe ein Jahr, meine geliebten Lefer, Freunde, Bruber und Schweftern, bag ich bas 18te Stud bes grauen Mannes geschrieben babe; erft jege ift es mir mbglich ges worden, bas 19te ausznarbeiten. Bom 23ften April bes borigen Jahres an bis ben 16ten Julius mußte ich in bet Schweis Augenfranten bienen . furs barauf nach Baben bei Raftadt reifen, weil mir eine neue angenehme Dflicht auferligt ift, fo viel ale mbglich in ber nabe bes gottfeligen, weis fen und erhabenen Patriarden aller irdifden Rurften zu fenn. Die Ungabl ber mabrend meiner Abmefenheit angetommenen Briefe nebit benen taglich bingutommenden mar fo groß, baß id mit ihrer Beantwortung bis ans Ende bes verfloffenen Jahre zu thun gehabt habe. Dit bem Unfang bes neuangetretenen Jahre fonnte ich nun wieder gum Druck arbeiten; ich bab also bas vierte Seft bes driftlichen Menschenfreundes merft geschrieben und vor 14 Tagen an Freund Ram nach Rurnberg abgeschickt; nun foll auch biefes 19te Stud babin abgeben, und ich werde nun, wenn es bes herrn Bille ift. in diesem meinem Beruf fortfahren und die versprochenen Berte nacheinander ausarheiten, wenn ich nicht wieder von Blinden jum Reisen genothigt werde; aber auch biefer Dienft ift bobe Pflicht fur mich.

Eben die Berbindlichkeit, in der Rabe unferes verehrungs.

warbigften Großherzogs ju fenn, macht mir b hier im Schloß Carleruhe nothwendig; ba ich m Bucher , Papiere und Nachrichten in Beibelberg es moglich, baf ich bie ober ba etwas fann ver bas in biefen beiben Studen batte eingerudt n ich hoffe aber, baß meine Lefer weber burch bie ber Berausgabe biefer Stude, noch burch bie von meinen Buchern und Papieren etwas ber ober entbehren merben; benn bie Geschichte bes Jahrs und bie Donnerstimme ber Gerichtspofam an une Deutsche und alle Chriften überhaupt, vielen Stoff jum Nachdenten und Bebergigen ge wir lange damit zu thun haben werben, bis bie bes Allerbarmers ihren 3med an uns erreicht hat; ju beichleunigen und zu befordern, fpricht ber gra feinem hirtenbrief in biefem Stud feurige Lebe Bahrheit in Rlammenschrift; - mochten fie boch gunden, marmen und die Reime bes Guten gun Bluben und Fruchtbringen treiben!

Meine Lieben! mein Lebenspfad ist erhaben, Dunkel umhullt. Mein Beruf als Zeuge ber Kibieser ernsten letzten Zeit, ist nicht meine Willtur Neigung meiner sinnlichen, zur Ruhe und Bequeml sonders in meinem Alter sich neigenden Natur, stameiselbare Aussorderung meines himmlischen Füh für bürgt mir meine ganze sonderbare und ausgeze bensgeschichte, und jeder, der sie mit vorurtheils math gelesen hat, wird eben so gewiß als ich davon werden. Die Schicksale, die mir noch bevorstehen mein ganzes Wesen mit Ernst und Schwermuth – für mich, daß mir der Herr Muth und Kraft ge das Alles zu thun, zu tragen und zu leiden, wa herr zu thun, zu tragen und zu leiden zugedacht h Wille geschehe!

Ernst Uriel von Ostenheim an alle Stände und Religionsparteien ber gesammten abenbländischen Christenheit im großen Namen bessen, der da ist, der da war und der da kommt.

: Es find nunmehr viele Jahrhunderte verfloffen, feitdem Die driftliche Religion, Die wohltbatigfte unter allen ihren Leuchter in Europa aufgestellt, und ihr Licht von Sicilien bis nach Lappland, Island, und Gronland, und vom femargen Deer bis nach Finisterra \*) und in alle umliegenbe Infeln ausgestrahlt bat. Babrend diefem langen Beitraum Aibeten fich Raiferthumer, Rbnigreiche, Republiten und fürftenthumer. fleinere und großere Staaten mancher Art und Gattung. Rriege und Friedensichluffe fetten nach unb mich jedem Staat feine Grangen, und man grundete Berfafe fingen, in benen man bis ans Ende ber Tage gludlich und mbig hatte leben tonnen. Warum ift bas nun nicht gefcheben ? - 3ch antworte - und o tonnte ich es fo laut fagen, baß alle, die da folafen, ermachten! - Deil ihr aufbortet. Chris ften zu fenn, ober vielmehr, weil ihr es nie im eigentlichen Sinn des Borts waret. - Sobnlachelt nicht Darüber, ich merbe es beweisen:

Die driftliche Religion beweiset, daß man seinen Rachsten lieben foll, wie sich selbst; dieß heißt nun nicht, daß man bas, was man rechtmäßig, nämlich durch Berträge besitzt, vernachläßigen oder an andere verschenken, aber gewiß auch nicht, daß man seine Länder oder Guter auf Untosten seiner Rachbarn unter diesem oder jenem scheinbaren Borwand versgebern soll. Das ist schnurgerade dem Sinn Christi und feiner beseligenden Lehre zuwider, und doch war dieß der Grundsatz der Politif in den Cabinetten der christlichen Resgenten; ist es nun ein unbegreifliches Bunder, wenn der Konig aller Könige endlich einen mächtigen Fürsten, einen Rächer sendet, der an ihm das Bergeltungsrecht ausübt.

<sup>\*)</sup> Finisterra beißt bie außerfte Spige von Europa in Portugal.

Die driftliche Religion, diese Religion ber Liebe, geber baß man seinen Rachten unterstützen und ihm halfreiche Da bieten soll; benn darinnen beweist sich eben die Liebe b Rachten; sie verlangt nicht, daß man sich schwächen malso seinen Rachten mehr lieben soll als sich selbst; aber be ift ihr doch auch geradezu entgegen, wenn man auf alle mit liche Weise sich zu verstärken und seinen Rachten zu schwächt sucht; und war dies nicht auch Cabinetsmaxime im driftliche Europa? Its benn nun ein Wunder, wenn ein Starten über sie kommt und sie alle schwächt?

Die geiftlichen Furften, Die bieß alles nicht allein wiffer fondern auch felbst beobachten und andere lehren, befonder ben driftlichen Regenten mit Lehre und Beispiel vorgebe mußten, haben gerade das Gegentheil gethau, dafür habi sie nun auch alles verloren.

Die driftliche Religion vereinigt alles ins Band ber Bol kommenheit, ber Liebe; wo dies Band geschlossen ift, ba i keine Macht im Stand, es zu trennen. Wenn sich alle drift lichen Regenten in Freundschaft vereinigt hatten, einer fi alle und alle für einen zu stehen, so daß jeder das Interes des Ganzen wie sein eigenes zu seiner Hauptangelegenheit gemacht hatte, sagt, welche Macht auf Erden hatte ihnen w berstehen konnen, und was ware dann aus der ganzen Christer heit, ja aus der ganzen Menschheit geworden? — und wen nur auch die Stände des deutschen Reichs diese Regel beobacht hatten, wer hatte dann Deutschland widerstehen und wer hat es überwältigen konnen?

Ich bore hie und da einen Politiker sagen : da aber kein diese driftliche Maxime beobachtete, mas sollte und ma konnte nun der einzelne driftliche Regent thun: er mußte e machen wie die andern und sich so gut starken als er konnt bamit er nicht überwältiget murde.

Ueberlegt nur ruhig, was aus diesem Grundsat fur m geheure Folgen entstehen, wenn barnach gehandelt wird! -Es ift eine ewige Wahrheit, daß Gott den Rechtschaffenen der auf ihn alle seine hoffnung sett, sowohl auf dem Thro als in der Bauernbutte machtig schult. Davon haben w

michtige und belehrende Beispiele; und was bat benn nun Die bechmeife Politit ber enropaischen Cabinette geholfen? fe allein, ift die mahre Urfache, baß fie endlich von dem mache tigen Ueberwinder abhängig geworden find.

Die driftliche Religion befiehlt Tugend und Gottfeligfeit, Rafigleit, Reufcheit, Boblthatigleit, Aufrichtigleit, Babre beib und Bagerlandeliebe: mar nun biefe driftliche Gefinnung an ben europaifchen Sofen, bei ben regierenden gamilien, bei bem hoben und niedern Adel, berrichend? - Der Sof der brei letten Konige von Frankreich mar bis zur niedrigften Stufe ber Unfittlichfeit gefunten, und babin reibte alles, um Lebensart zu lernen ; bas viele Gute, bas bie frangbfifche Ration unftreitig bat, abmte man nicht nach, bas mabnte man felbft und beffer gu baben, aber die Lafter des hofs pfropfte man feinem vaterlandifchen Charafter ein und mit ihnen den fraftvollen Reim des Berderbens. - Daber entftane ben nun mißlungene und miggergnugte Chen, Musichweifungen aller Art, Entnervung und Schmachung jeder phpfischen und moralifden Rraft, Entfremdung und Abneigung von allem, was nicht frangblifch mar, Erfaltung ber liebevollen, mobls thatigen und freundschaftlichen Gefühle und ber mahren Baterlandeliebe. Bas ift nun bie Folge bavon? bie Erfullung bes uralten Sprichworts; womit man fundigt, bamit wirb man geftraft.

Bas follen benn nun jett bie regierenden Familien und ber hobe und niedrige Abel thun ? - Antwort : Gie follen fich bemuthigen unter die gewaltige Sand Gottes, rubig bas Schidfal tragen, bas ihnen bie Borfehung aufgelegt hat, wiebertebren jum Glauben an Jefum Chriftum, ben Erlbfer ber Belt, Gottesfurcht und mabre Tugend an ihren Sofen und in ihren Saushaltungen geltend machen, fich begnugen mit bem, mas ihnen ber Regierer ber Belt guwendet, fich mit den Nachbarn friedlich, jum allgemeinen Beften ber Unterthanen vereinigen, allenthalben Rube, Frieden und Ordnung bandbaben und die Lebre der mabren Chriftuereligion in Rirden und Schulen auf alle Beife beforbern. Benn und wo bieß gefchiebt, ba wird Beil und Segen wiebertebren, und

Quelle zeigt, aus ber fie entfteben. Dief wird bann unfelle bar allezeit die Gelbfffucht, die Ichheit, ober - neunt biefe Erbidnde mie ihr wollt - bie Eigenheit, ber Egoismus fem. Diefe herrichende Reigung ift eigentlich bas Uebet, bas buch ben Kall Abams auf alle Menfchen fortgeerbt ift. Die mahr. gottgefällige Gelbftliebe findet in der Gottes a und Meniden liebe ihre mabre Befriedigung : benn mer Gott und bie Men fchen aufrichtig liebt, wird in Beit und Emigfeit bechft glide felig; ber liebt fich alfo mabrhaft felbft, ber in ber Battele und Menschenliebe die Befriedigung feiner geiftigen Bebarf niffe findet. Die Gelbst fucht bingegen liebt nur ben, ber ifte schmeichelt und gur Erreichung ihrer 3mede behulflich if jeden andern haßt fie. Sie reift rund um fich ber alles & fic, mas gur Befriedigung ihrer finnlichen Begierden bient, und wenn nun die mehreften Menfchen um fie ber bon be namlichen Leibenschaft beherrscht werben, wie das wirklich ber Sall ift, fo find bann Obrigfeiten nothig, Die mit 3manggefegen und Gewalt verfeben, jeden in ben Schranten balten.

Wenn alfo die Rinder von Jugend auf immer in der Gelbf prufung, nach obiger Regel, geubt werden, fo ent teht babet mabre Demuth, ein febnliches Berlangen, beffer zu merben; fie machen teine Prateufionen, benn fie miffen, baß fie teine Bobltbaten verdienen, oder wenn fie folde doch verlangen. fo laffen fie fich bald gurecht weifen, und wenn man ihnen Bergnugen macht, fo wedt bas bankbare Liebe in ihnen, well fie tief fühlen , daß fie es nicht werth find. Gine folche Ber bereitung macht nun bas gange Befen bes Menfchen gur We nahme des mabren Chriftenthums fabig; daber trage mie ihnen nun die Lehre des Evangeliums rein vor, fo wird bieff Saame einen guten Boden finden und reichlich Arachte me gen. Der elende Ginwurf, daß durch biefe Ergiehunge unt Die Rinder blobe, ichuchtern und furchtfam murden, verdient feine Widerlegung : wer ift bann ftandhafter und muthvolle in ben großten Gefahren, ale ber mahre Chrift?

Die Erziehung ber niebrigen Stande ift noch weit fehles bafter, befonders ba nun auch die mehreften Geiftlichen, von

aber får folche Rinder boch febr fchablich find, weil fie aufdemende Reigungen nabren, die ihnen bernach zu ftart werben und fie unaufhaltbar zum Lafter hinreißen.

Undere Ergieber und Ergieberinnen vornehmer Rinder glauben um mit ber allerruhigften Gelbftgenugfamteit ben feligen Dittelmeg richtig getroffen gu haben, fie bilben bie Rinder ems findfam, afthetifch, religibs - fie machen fie aufmertfam auf jedes icone Blumden, auf jede Schonbeit ber Ratur, and jugleich auf die Milmacht, Gute und Liebe Gottes. Eben fo verfahren fie auch in ber moralischen Ratur, auch ba zeigen fe bie Schonbeit und Liebenemurbigfeit der Tugend, und daß men baburch bie Liebe und ben Beifall Gottes erlangen tonne. Dief alles ift nun freilich herrlich und fcbn, und fein mahrer driftlicher Erzieher foll bas unterlaffen; aber wenn nun nichts weiter gefdiebt, wenn man Chriftum den Rindern bloß als bas bochfte Urbild ber Tugend gur Nachahmung barftellt, aber von feinen übrigen Berhaltniffen und Gigenschaften mohlbes bachtig und geheimnifvoll fcmeigt, mas mird benn nun ans folden afthetisch gebildeten gefühllofen Menschen? - bas beantwortet die Erfahrung: fie werben liebenswurdig und angenehm im Umgang, freundschaftlich, febr wohlthatig und gefellig, aber jebes Unrecht, bas ihnen von Menfchen gefchieht, emport fie, und wenn fie in die Lage tommen, daß fie lange und anhaltend Unrecht leiden muffen, fo werden fie melans dolifd, menfchenfeindlich, eigenfinnig und unumganglich : 30= hann Jatob Rouffeau ift in diefem Stud ein lehrreiches Beis iviel. Der große Rebler liegt barinnen, baf ihnen bas große Bertzeug ber Beredlung, die fo beilfame Gelbstprufung, folge Hich auch die Ueberzeugung mangelt, baß in jedem menschlichen Bergen ber Urfeim gur Gunde liege, und bag es nur einen gewiffen Grad Barme ber Berfuchung erfordere, um jeden Reim gu entwickeln, jum Bachethum und gur Reife gu bringen. ..

Das wefentliche Sauptstud aller Erziehung besteht barinnen, daß man bie Rinder maufhorlich und anhaltend aufmerkam auf ihre Fehler mache, und ihnen dabei immer bie-

nun and Grabeln; viele fanben, bag fic Gott nur in ber Ratur geoffenbaret babe, und baf feine andere Offenbarung Ratt finden tonne; biefe verwarfen alfo die Bibel, und be Rummerten fich nicht weiter um fie. Die naturliche Religion war alfo nun die Ihrige, und ber Abfall von Chrifto vollendet. Biele andere, wogu auch die Geiftlichfeit gebort, faben ein, baß bie Raturaliften gu weit gingen, und baß bie driftiicht Religion in jeder Rudficht wohlthatig fen; aber daß fie, folg lich auch die Bibel, vieles enthalte, bas in unfre aufgeflattet Beiten nicht mehr paffe. Daber befchloßen fie, Die Bibe und die auf fie gegrundete driftliche Religion nach ben einms får fefte Babrheit anertannten philosophischen Grundfatel Bu prufen, und mas damit nicht besteben tann, mit Rise beit nach und nach in Bergeffenheit zu bringen, und fo abst Diefe Rlugbeit beobachten infonderheit bie Geiff lichen, fie predigen nicht gegen die driftliche Glaubenelebre --und boch ift biefes auch feit einigen Jahren, porzuglich in indrdlichen Deutschland haufig geschehen - aber fie verschweign fie weislich, und lehren bloß Moral, und fo geht bas eigen liche mabre Chriftenthum, welches im mabren thatigen Glas ben an Jesum Christum als ben Gobn Gottes und Erloft bes gefallenen menfchlichen Sefchlechts befteht, bei bem nache folgenden Wenfchen-Gefchlecht gang und gar verloren, folglid ift auch ba der Abfall unvermeidlich.

Lieber Gott! wenn biese Gelehrten boch bebachten, baft ganz und gar keine philosophischen Grundsage gibt, not benen man übersinnliche Dinge beurtheilen und prufen kann!— Dieß hat ja Kant selbst unwidersprechlich bewiesen; er bewiesen, daß es ganz und gar keine Metaphysik gebe, un geben, konne. Daber ist alle ihre Bibel Eritik nach biesen Maasstab und alle Erklarungen der heiligen Schrift, die fil darauf grundet, hochft strafbare Berwegenheit.

Aber mas haben denn nun diese Gelehrten herausgebracht?fie haben gesunden, daß die Geschichte des Falls Adams ei altes vrientalisches Mahrchen sey, das man ersonnen hab um den Ursprung des Bosen zu erklaren. Daß das Dasen des Sataus und feiner Anael ebenfalls eine Fabel und vo

## Reunzehntes Stüd.

Poret bes Deren Wort, Die ihr end fürchtet vor feinem Wort !
Euere Bruber, Die euch haffen und fondern euch ab um meines Ramens willen, fprechen: Last feben, wie herrlich ber Derr fen! — Die follen ju Schauben werben. Jefajah. 66. v. 8.

Es ift nun beinahe ein Jahr, meine geliebten Lefer, Freunde, Bruber und Schweftern, baß ich bas 18te Stud bes granen Rannes gefchrieben babe; erft jett ift es mir moglich geworden, bas 19te auszuarbeiten. Bom 23ften April bes borigen Jahres an bis ben 16ten Julius mußte ich in ber Soweis Augenfranten bienen . furs barauf nach Baben bei Rastadt reisen, weil mir eine neue angenehme Oflicht aufers ligt ift, fo viel als moglich in ber nabe bes gottseligen, weis fen und erhabenen Patriarden aller irdifden Rurften gu fenn. Die Angabl ber mabrend meiner Abmefenheit angekommenen Briefe nebft benen taglich bingutommenden mar fo groß, baß id mit ihrer Beantwortung bis ans Ende bes verfloffenen Jahre zu thun gehabt habe. Mit bem Unfang bes neuangetretenen Jahre fonnte ich nun wieder gum Druck arbeiten; ich hab also bas vierte Beft bes driftlichen Menschenfreunbes werst geschrieben und vor 14 Tagen an Freund Ram nach Rurnberg abgeschickt; nun foll auch biefes 19te Stud babin abgeben, und ich merbe nun, menn es des herrn Bille ift, in diesem meinem Beruf fortfahren und die versprochenen Werke nacheinander ausarbeiten, wenn ich nicht wieder von Blinden gum Reisen genothigt merbe; aber auch diefer Dienft ift bobe Pflicht fur mich.

Eben die Berbindlichkeit, in der Rabe unferes verehrungs.

Sittenlehre zurudbringen will, ber lege boch die ganze Bibel weg, er bedarf ihrer nicht.

Jest bitte ich Jeden, der nur gesunde Bernunft bat, folgens bes mohl zu prufen.

Diefe herren Gelehrte, die Reologen genannt werden, sagen ausbrudlich: Alles, mas Jesus Christus und feine Apon fiel, außer ber Sittenlehre, gelehrt hatten, bas sey nicht mahr. —

Pruft boch, liebe Lefer! alles, was ich so eben über diefe Materie gesagt habe, genau und unpartheilich, und bann urtheilt, ob diese Schlußfolge nicht richtig sen?

Hieraus folgt ferner: Chrifius und feine Apostel glaubten entweder, daß das, mas fie lehrten, Wahrheit fen, oder fie glaubten es nicht, sondern fie mahlten nur dergleichen Glaw benelehren, weil fie fich am Besten zur Dentart der Morgen lander schickten.

Pruft auch biefen Satz genau, fo werdet ihr finden, bas man unmöglich anders foliegen kann. Aber nun denkt end bie entfetichen Folgen, die daraus entfteben, wenn wir am nehmen, daß unfre Neologen recht haben.

Glaubte Christus wirklich, er sen vor Grundlegung der Belt in verklarter herrlichkeit ben Gott gewesen, den er ausschließ lich seinen Bater nennt, Joh. 17. und daß er vor Abraham schon da gewesen, daß er und der Bater Gins senen, und den gleichen Ausbrucke mehrere, und er war nichts weiter, als ein bloßer Mensch — sagt ihr alle, die ihr Bernunft habt, was macht man mit solch einem Menschen, der so etwas von sich behauptet? — den schieft man ins Tollhaus; und doch nennen ihn unsre Neologen den frommsten, den weisesten Sittenlehrer. Welche ungeheuere Widersprüche!

Glaubte Chriftus aber bas alles nicht, sondern er bediente fich bloß biefer Mittel, um sich nach ber Denkart der Juden und überhaupt der Morgenlander zu bequemen, und seiner Sittenlehre besto leichtern Gingang zu verschaffen, so bitte ich jeden, ber nur noch einen Funken Chrlichkeit und Gewissen hat, zu beherzigen: ob ein rechtschaffener Mann, geschweige der frommste und weiseste Lehrer der Menschen, solche gottess

lästerliche Unmaßungen und schändliche Betrügereien anwens ben burfe, um auch ber besten Sittenlehre Eingang, zu vers schaffen? — und kann man ein solides Sittengebaude auf einen blauen Dunft grunden?

Aber ift es benn auch mahr, bag fich wirklich Chriftus in feinen Glaubenslehren nach ben Begriffen der Juden und Morgenlander richtete, um bei ihnen Gingang gu gewinnen ? Bir wollen feben: Die Juben bisputirten mit Jefu und behaups teten ihren Borgug badurch, daß fie Abrahams Nachfommen feven; er antwortete: bas tonne ihnen nichts nuten, weil fie Abrahams Werke nicht thaten, ber Teufel fen vielmehr ihr Bater! - u. f. m. Bie ftrenge und absprechend verfuhr er gegen fie, wenn von ihren Borurtheilen in Unsehung bes Sabbathe und ber Auffate ber Melteften bie Rebe mar? -Er befampfte fie alle, wo er fie fant, mit unerschutterlichem Ruth und dem helleften Licht ber Wahrheit. Beißt das nun ben jubifchen Borurtheilen nachgeben, um fie fur fich zu gewinnen? - Gerade Die Stude ber driftlichen Glaubenslehre, bon benen unfere Reologen fagen, daß man fie um ber gewöhnlichen Denkart ber Juben und Morgenlander willen fo eingekleidet habe, finds eben, die den Juden ein Mergerniß und den Griechen eine Thorheit maren. Chriftus, feine Upoftel und folgende treue Berehrer murben boch mahrlich! nicht um ihrer vortrefflichen Sittenlehre willen hingerichtet. fondern eben um der Puntte willen, von benen man fagt, bof man barinnen beu Borurtheilen ber Juden und Beiben nachs gegeben habe.

Benn man alfo das fo blendend scheinende System der sogenannten neologischen Aufklarung mit unpartheischen Ausgen betrachtet und gründlich untersucht, so findet man bald, daß dem geubten Denker, wenn er dieses System annimmt, Epriftus weit unter die Burde des — auch nur blos ehrlis den — Menschen herabsinken muffe, ich mag den schrecklichen Gedanken mit Worten nicht ausdrücken, was unser anbetungss würdiger Erlbser dann ist, wenn die Neologen recht haben.

Widers oder Antichristenthum ift Abfall von Christo, das Spafem also, das da lauguet, daß Telus Christus der Sohn Gots

tes fep, ift bas Lehrgebaube bes Untidrifts, und führt unvermeiblich jum Abfall. Wer fann bas laugnen?

Die Rolgen, welche noch außerdem aus biefem neologifden Spftem entfteben, find entfetlich: baß Gott die Belt regiere, glauben diefe Manner nicht, am wenigsten, daß Chriftus Diefe Regierung übernommen habe; nach ihrer troftlofen Dep nung geht ber Gang ber Dinge in ber moralischen, wie in ber phyfifchen Belt, nach einmal festgefetten, ewigen und unveranderlichen Gefeten; an Gebete und Gebeteerbotung ift nicht zu benfen, und wenn vollende ein einzelner Denich glaubt nach ben Worten Chrifti: Guere Saare auf bem Saupt find alle gegablet, und es fallt feins auf die Erde, ohne den Billen eueres Baters im Simmel, Die Borfehung leite alle feine Tritte und Schritte, forge mutterlich fur alle feine Be durfniffe und ichute ibn gegen alle Gefahren, wenn er fid fest auf fie verlaffe und als ein mahrer Chrift lebe und man bele, fo tonnen fie fich uber ben dummen Stolz eines folden Aberglaubens nicht genug wundern. Und wenn man ihnen unläugbare Proben der allerspezielleften Rubrungen Gottes, Thatfachen, die jeben Bernunftigen überzeugen muffen, vor legt, fo årgern fie fich, wiberlegen nicht, fondern lauguen Im Anfang des frangbfifchen Revolutions und ichimpfen. Friegs fagte ein driftlich bentenber Mann zu einem protts ftantischen Geiftlichen, ber noch bagu Superintenbent mat: Die Borfebung gebt einen furchterlichen Gang in Diefem Rrieg. Der gelehrte geiftliche Berr antwortet: Gi! mas bat benn bie Borfehung mit biefem Rrieg ju thun? - Das find na turliche Folgen, die aus ber eingeschrankten Natur und Ber faffung ber Menfcheit herrubren, und am Ende zu ihrem Glud ausschlagen.

Im verwichenen herbst, nachbem die franzbsischen Sieger schon Berlin eingenommen hatten, klagte ein von den dortigen Gegenden ins subliche Deutschland geflüchteter Professor Theologie über den großen Jammer, der die hortigen Gegenden und ihn selbst getroffen habe, mit Thranen und mit innigster Wehmuth. Ein Freund bedauerte ihn und sagte: Schwere, gottliche Gerichte ergeben jest über das nordliche

Desticoland! — mit einem flammenben Richeln über biefe inbegreifliche Dummheit erwiederte der Professor: Die! gotte liche Gerichte! — mas hat benn Gott mit dem Krieg zu ihnn? bas find ja natürliche Folgen der menschlichen Unvollibumnenheit, die benn doch enblich zum Glack des Ganzen abzielen.

Best aberlege nur einmal jeder vernunftige Denfch, mas fir Bolgen Diefe erbarmliche, troftlofe Gefinnung hat! Da But alles Butranen; aller Glaube an Gott meg; wenn fic ber Chrift aufraulich an feinem bimmlifchen Bater und Rubi ur mendet, ibn in jeder fleinen und großen Angelegenheit wichfam um Rath fragt, und in ber Rath gu ihm fieht, ind von ihm Salfe etwartet; wenn er im taglichen Umgang wit feinem Beiland und Erlofer immer an Tugend und Gott-Wligfeit gunimmt, an feiner unfichtbaren Sand immer fortvilbert, und feine Leitungen nub Erbftungen taglich erfahrt; benn er weiß, baf alles, was ihm bier wiberfahrt, gu feis bem mabren Beften gereiche, und baß alle Leiben diefer Belt nicht werth feven ber herrlichkeit, die bereinft an ibm foll bffenbart werben ; wenn er alfo froblich in Soffnung, gebulbig in Trubfal, und auch fogar im Tod getroft ift, fo bat ber Reologe und alle, die fein Spftem angenommen haben, gens und gar nichts, woran fie fich halten tonnen; wie tonnen fie einen Gott lieben; ber fich gar nicht um fie befums mert, ber ihre Schicksale mit in die große Belt : Maschine berwebt bat, wobei es nun unwiederruflich bleibt? - Es fann folchen Denfchen gleichgultig fenn, ob es einen Gott gibt, ober nicht; iht Schidfal ift einmal bestimmt; wie tonnen fie beten? mogu murbe ihnen bas nuten? - man fagt: bas Gebet erhebe bas Berg zu Gott und ftimme bie Seele sem Erhabenen - Gut! aber wozu foll bas einem folden Renfchen bienen? Bur Beit ber Roth hilft ihm biefe Stimmung febr wenig, und gur Beit bes Glude braucht er fie gar nicht. Gott ift und wird biefen ungluchfeligen Denfchen gleichgultig, und es ift und wird ihnen allmablig einerlei, ob ein Gott ift ober nicht. Um Chriftum befummern fie fic gar nichts, ber ift fo viele hundert Jahre tobt, und bat nun Stilling's fammtl. Sorlften. Yill Band.

weiter teinen Sinsug mehr auf fie. Gin zukanftiges Leben!

— Ja, das glauben sie noch wohl, doch wiffen sie es nicht gewiß, und noch vielweniger, was da aus ihnen wird; sie vermuthen, dort wurden alle Menschen mehr oder wenigen glucklich seyn, eine eigentliche Verdammniß glauben fie nicht; folglich ist es zwar löblich und schon, tugendhaft zu seyn, allein wenn man es auch nicht ist, so hat man doch deswegen keine ewigen Qualen mehr zu fürchten u. s. w. Went auch nicht alle neologisch Gesinnten bis zu diesem äußerster Grad des Abfalls gekommen sind, so sind sie doch alle au dem Wege dahin.

Das Schrecklichste bei diesem ungludseigen System ist daß alle die furchtbaren Schicksale, Rrieg, Hunger, Theu rung, Seucen und bergleichen nicht als gottliche Gerichte, Strafen, vaterliche Zuchtigungen und als sehr ernste Mittel zur Buße, Bekehrung und Besserung der Menschen angesehen werden, die man durch Gebet und durch eine herzliche Umkeht zum Bater wieder von sich abwenden und verhüten kann, sow dern daß man sie für unvermeidliche und natürliche Folgen der Berhältnisse in der Welt erklart. Dadurch wird nun der Zweck des himmlischen Baters der Menschen, die wohlthätige Absicht des Weltregenten ganz vereitelt. Da muß er dam leider! sagen, wie ehemals vor der Sündsluth: Die Mewschen wollen sich meinen Geist nicht mehr strafen lassen, und was darauf folgt, das wissen wir.

Uch Gott! wie traurig sieht es jetzt an benen Orten aus, wo die falsche Aufklarung ihre Richterstühle aufgerichtet hatte, und von wannen sie ihre despotischen Bannstrahlen auf alle diejenigen schleuderte, die durch ihre Schriften die alte apostolische, driftliche Heilslehre lehrten und vertheidigten! — mit blutigen Thranen des Mitleids muß man an die armen Menschen benken, die jetzt dort unter zahllosem Jams mer seufzen, und für sie zum erzurnten Beltrichter siehen, daß er sich ihrer erbarmen und durch seine zuchtigende Gnade retten wolle, was noch zu retten ist. Aber leider! leider! bei solchen herrschenden Gesinnungen ist an keine Rettung zu benken. Nur einzelne Brande konnen noch aus dem Keuer

gezogen werben, das Gange eilt feinem enblichen Schlufgerichte entgegen.

So elend fieht es mit dem gelehrten Stand in der Christenheit überhaupt, und besonders in Deutschland aus; in ihm liegt die hauptquelle des Abfalls und bes Berberbens.

Durch biefe Bericbiebenbeit in ben Devnungen und im Slauben entfteht nun bei folden Denfchen, die nicht fabig find, aber folche wichtige Dinge nachzudenten, ober auch, die m trag baju find, ber leibige Indifferentismus, bie Gleichgultigfeit in Religionsfachen; und dieß ift ber Kall bei bem allergebften Theil ber fogenannten Chriften in allen Stans ben: Diefe boren fo mancherlei Erflarungen fur und wiber die Bibel und Chriftenthum, fo mannigfaltige Behauptungen, ind wiederum 3weifel bagegen, daß fie fich nun nicht mehr m belfen wiffen. Unftatt daß fie fich nun mit Ernft und Eifer au Gott, ber Quelle bes Lichts, im Gebet wenben, benn grundlich unterfuchen follten, wo eigentlich bie Bahrbeit zu finden fen, machen fie fich folgenbes Raulbettden gus recht: fie fagen, wer tann fich aus bem Birrmarr berauss belfen, mit folden Speculationen tann und will ich nichts zu thun baben, bas, was ich gewiß weiß, ift, baß ich als ein ehrlicher, rechtschaffener Mann leben und handeln muß, und wenn ich bas thue, fo tann Gott nichts mehr von mir for-Run legen fie fich rubig bin, leben und wirken ihrem Inftinkt gemaß, und bekummern fich weiter um nichts. biefem gefahrvollen Buftand befindet fich bei weitem ber großte Theil ber Menfchen.

Ich nenne diesen Justand gefahrvoll, ich setze hinzu, daß er es im hochsten Grad ist: diese Wenschen sind im Grund alle Zweister, sie zweiseln an Allem, folglich konnen sie sich auch zu nichts entschließen; treffen sie Ungludsfälle, oder allgemeine gottliche Gerichte, und es wird ihnen auf die eine und andere Art zu Gemuth geführt, sie muffen sich ernstlich zu Gott wenden, ihren Sinn andern, sich bekehren und wahre, gute Christen werden, so antworten oder benken sie: Ja, die Sache ist so ungewiß, wer wird sich solche Muhe geben, sich solchen Anstrengungen unterziehen, ehe man weiß, ob man

etwas badurch gewinnt, ober ob man fich nicht gar babi ungludlich und jum finstern Schwarmer macht? — und mit legen sie sich bin, schlummern und traumen fort. ! beffen lauft ihr Lebensgang ju Ende, und ihre arme S fturzt sich in ihr ungewisses Rann-Seyn der Ewigkeit him

Bas wird aber nun biefe große Menge folder Jubiffn tiften beginnen, wenn es einmal gur großen und alles i icheidenden Drobe tommt, ob man Chrifto angehoren : an ihn glauben, ober gu ber Richt-Religion bes Untichrift thums übergeben wolle? - Wenn jenen Dag, Schmach: Berfolgung gebrobt, und biefen Schut, burgerliche Re und Freiheit zugefichert wird? - Die Untwort ift leic ber Judifferentift denft: ba es doch mit Chrifto eine fo u dere Sache ift, und man auch ba nicht zur Gewißheit fi men tann, fo erfordert die Rlugheit, daß man das gem Blud, Rube und Sicherheit bem ungewiffen, bas noch au mit fo vielem Unglud verpaart ift, vorzieht; ich fann boch in meinem Innern benten und glauben wie und mas will; und fo fallen fie von Chrifto ab und bem Untidriftenth gu. Doch hoffe ich auch gur Barmbergigfeit Gottes, t bis babin noch große Schaaren gur mahren Ertenntniß 3 Chrifti gelangen merben.

Schauder und Entfetzen ergreift einen beim haar, we man diese schreckliche Lage, diese beweinenswurdige Sti mung der abendlandischen Christenheit so recht in ihrer we ren Beschaffenheit betrachtet? — ich bitte um Gottes u um des heils eurer Seelen willen, beherzigt doch folgent durchaus unwiderlegbare Bemerkungen:

Geht die Geschichte aller Wolfer, von Anfang ber Ban bis baber burch, so werbet ihr finden, daß Jedes, weres bis zu einem gewissen Grad des Luxus gestiegen un der Sittenlosigkeit herabgesunten war, durch die gottlich Gerichte in den Staub geworfen und feine burgerliche un Staatsverfassung vernichtet wurde. Nan vergleicht die jet gen Grade des Luxus und der Sittenlosigkeit in der Christen beit mit denen, in welchen jene Wolfer stunden, als die Greuel der Berwussung über ihren Sauptern ichwebte, w

bann urtheilt, was ench aufferdem, was ihr icon erfahren babt, noch bevorfteht.

Run tommt aber bei der Christenheit noch ein Umftand bingn, ber bei teinem andern Bolt in der Belt ftatt fand, und bas ift folgender: Gott hatte ber gesammten Denfchbeit viertaufend Jahre Beit gegeben, um zu versuchen, ob die Bernunft ein Mittel ausfindig machen tonnte, wodurch fie fic aus ihrem verdorbenen Buftand retten und gur mahren Menfchenwurde, ber mahren Tugend und bamit verbundenen Sludfeligfeit, emporfcwingen tonnte? - aber alle Berfuche miflangen; unter ben allergebildetften Bbltern fanden fic einzelne porzügliche Manner, Die es burch lebenslängliche Mufrengungen babin brachten, daß fie einige ber Bahrheit nabe tommende Begriffe, von bem einigen gottlichen Befen und bon der mabren Burde und Bestimmung des Menfchen erlangten: aber immer maren und blieben diefe Begriffe unvollftandig, mangelhaft und in vielen Studen auch unrichtig; im Gangen murbe gur mabren Bervolltommnung ber Denich. beit boch nichts gewonnen, bie große Bolfsmaffe verfant viels mehr immer tiefer in den finnloseften Aberglauben und in ben Abgrund der Sittenlofigfeit.

Dieß alles wußte ber ewigliebende Bater ber Menschen voraus, daher mahlte er sich von Anbeginn an eine gewisse Familie, die sich besonders durch Gottesfurcht auszeichnete, der er sich naher offenbarte und in welcher dann diese Offens barungen, zur Belehrung der ganzen Menscheit, aufgeschries ben und ausbewahrt wurden. Diese Familie wuchs zu einem großen Bolt an, Gott setzte seine Offenbarungen und die Befamminachung seines Willens unter diesem Bolt fort, und that alles an ihm, was nur eine allmächtige und allweise Liebe thun kann; allein es half alles nichts, auch dieses Bolt versant in den Abgrund des sittlichen Berberbens.

Sott leitete, winkte, gab Gefete und Borfcriften, wornach fich die menschliche Bernunft hatte richten und Berfuche gu ihrer Bervollfommnung und Beredlung machen konnen, aber er zwang ben freien Billen bes Menschen nicht, benn bieß ift ber Ratur jedes vernunftigen Befens zuwider. In bem lane

gen Zeitraum von viertausend Jahren sollte endlich die Menscheit nach und nach Gott und ihre wahre Bestimmung kennen, aber auch einsehen lernen, daß es ihr durchaus an Kraft und Mitteln sehle diese Bestimmung zu erreichen; diese Einsicht sollte eine Sehnsucht nach höherer Kraft, das ist, nach der Erlösung erwecken; und eben diese Sehnsucht war dann die wahre Eigenschaft, die man haben mußte, um der Erlhsung theilhaftig zu werden. Daß diese Sehnsucht wirklich hin und wieder unter den cultivirten Wolkern entstanden sen, das besweißt die unbegreislich häusige und schnelle Annahme des Ehrisstenthums, welches doch durchaus den Lieblingsneigungen des Wenschen nicht schmeichelte, sondern ihnen vielmehr gerasdezu entgegen war.

Das jubifche Bolt, bem Gott feine Offenbarungen anbertraut, bas er, wie ein Bater feine Rinder, über funfzehm bunbert Jahr an ber Sand geleitet und mit unbegreiflichet Gute und Langmuth behandelt hatte, aus deffen Mitte enbi lich der Erlofer der Belt hervorging, deffen unverfeunbar gottliche Lehren und Thaten diefem Bolf in die Augen leuch: teten; biefes von Gott fo boch begnadigte Bolt verwarf alle Diefe Ueberzeugungen, und bas nicht allein, es mordete biefer Belt:Erlofer auf die allerboshaftefte Beife. Run hatte et auch zugleich seinen bochften Grad des Lurus und ber Sit tenlosigfeit erreicht, und nach allem bem, mas Gott an ihm gethan und wie es fich bagegen betragen hatte, erging nun ein foldes erichredliches Gericht über Diefe Ration, wie es noch nie ein Bolf unter der Sonne erfahren hatte; jest ift fie nun 1736 Jahre in alle vier Winde zerftreut, bat in all ber Zeit namenlosen Jammer erduldet, und erft feit einem hale ben Sahrhundert her fangt man an fie gelinder zu behandeln. Der Morgen bammert biefem armen Bolf, und mas aus ben mertwurdigen Unftalten in Franfreich entstehen wird, das wird die Zeit lehren. Bei bem erstaunlich hoben Grad ber Bosheit und bes Berderbens, den die Juden gur Beit ihres Berichts erfliegen hatten, lagt fich boch noch einigermaßen etwas zu ihrer Entschuldigung fagen : fie hatten bie Ertenntniß bes einigen mabren Gottes, maren im Befit feiner Df. fenkerungen, ift Gottesbienft war von ihm felbst befohen und eingerichtet worden und ihrer alten ehemaligen Sunde ber Abgbtrerk hatten fie sich jeht nicht schuldig gemacht; daß fe unn bei ihrem undandigen Stolz, bei ihrer grenzenlosen Sinnlichkeit und Bersunkenheit in allen Lastern einem ats men geringen Mann, ber diesem allem geradezu widersprach und ihnen die hittersten Borwurfe machte, ungeachtet der uns umsthilchsten Beweise seiner Gbttlicheit und gettlichen Seins dung kein Gehor gaben, und ihn sogar aus dem Weg schaffsten, bas läßt sich begreifen,

.. Aber laft uns nun auch einmal die europaische ober abende landifche Chriftenheit mit ben Juden gugleich auf Die Bage legen, fo wird fich gar bald ein erftaunlicher Unterschied zeigen : alle abendlandischen Rationen waren urfprunglich Beiden und entfernt von jeder Erfenntniß des mahren Gottes, entfernt son der baber entftebenden Erfenntniß der hoben Bestimmung bes Menichen. Die driftliche Religion brachte ihnen biefe Renntniffe, und fie murben angenommen. Der gurft ber gin-Rerniß richtete auch bier im Tempel Gottes feinen Thron auf und vergiftete die Chriftenheit mit Aberglauben und Graus eln aller Art, aber immer enthielte fie boch eine große Menge Beugen ber Wahrheit, die wie ein germent um fich ben wirks ten, und fo murben nach und nach viele Millionen Seelen vers ebelt, geheiligt, ju vortrefflichen Menschen gebildet und felig gemacht. Als bas Berberben überhand nahm, fo veranftals tete ber herr bie gesegnete Reformation. Diese brachte nun bas reine uralte Chriftenthum wieder ans Licht, und nun wurden abermals viele Millionen Menschen gerettet; zugleich entftand aber auch Licht und Renntniß in allen Wiffenschaften, mertwurdige Erfindungen aller Urt tamen gum Boricein, wodurch der Bernunft gur Untersuchung der Bahrheit immer mehr Mittel an die Sand gegeben murben; mit einem Wort, Die driftlichen abendlandischen Bolter erftiegen eine Stufe ber Aufflarung und Ausbildung bes menschlichen Wiffens, Die noch feine Ration in der Belt, auch die Inden nicht, er-Riegen hatten.

Diezu tamen nun noch andere wichtige und lang geprufte

Erfahrungen, die weder Juden noch Deiden jemals hatten maden konnen: Millionen von Beispielen bewiesen, daß der Glaube an Jesum Christum und seine Erlbsung wirnich Die Kraft
habe, wahre Erkenntniß Gottes und Erreichung des erhabenen Zwecks, wohn der Mensch bestimmt ift, zu bewirken; daß
ein mahrer Christ der edelste, vortrefflichte Meusch ift, daß
kann niemand läugnen. Ferner: Millionen von Beispielen
in den Lebensgeschichten mahrer Christen bewiesen und beweisen noch, daß die gottliche Borsehung auch die allerkleinsten
Ungelegenheiten, geschweige die größeren, zum mahten Bohl
ber Menschen leitet, und sie oft auffallend in Gesahren schätz.

Geht man die ganze Kirchengeschichte seit achtzehnhunden Sahren mit Aufmerksamkeit durch, so kann kein vernünftiger Wensch laugneu, daß da die Sand des Weltregenten immer mit im Spiel gewesen, und daß die chriftliche Religion, bie von allen Seiten mit aller Macht bekampft wurde, und die den angeborenen Neigungen der gesammten Menschheit geradementgegen wirkt, dem allen ungeachtet deu Sieg davon trugt und mit größerer Wurde aus dem Kampf hervorging.

Nimmt man nun noch bagu, daß Chriftus und feine Apos fiel dieß glies fo viele Sahrhunderte vorher gefagt haben baß alle die Wirkungen, die fie von ihrer Lehre verfprachen. aufs genauefte erfolgt find, und vorzüglich, daß Jefus Chris ftus ausbrudlich gefagt bat, ihm fen alle Gewalt gegeben, im Simmel und auf Erben, baß er Beltregent und Richter - aller Menichen fen, und baß man, wenn man die Beltregie rung im Gangen und im Gingelnen, besondere in der Rirchen geschichte, unparteifch und grundlich beobachtet, unmöglich vertennen fann, bag Chriftus wirklich bas alles fep, bag et punttlich Bort gehalten habe und auch punttlich Bort hab ten werbe. 3ch fage, nimmt man bieß alles zu obigen Er fahrungen noch bingu, fo zeigt fich bald ein auffallender Ums tericbied zwischen ben Chriften Diefer, und ben Juden ber bas maligen Beit, Diefe hatten alle diefe Beweife und Erfahrungen nicht, und boch mar ihr Schidfal furchterlich. Bebentt es, o Chriften, und gittert! wie wird bas eurige fenn? fcbrecks lich! fcredlich!

Infer anhetungswürdiger Weltregent und Erlbser hat nun alles gethan, mas nur immer mbglich ift, die Menschheit zu retten; er gab ihr die deutlichsten Lehren, er bezeugte sie durch betrliche Dandlungen und Wohlthaten, er bestegelte sie durch sinen schrecklichen Tod und verschnte die Welt auch badurch mit Gott, feinem himmlischen Bater; mit gottlicher Kraft zers brach er die Fesseln des Todes, schwang sich auf den Thron aller Welten, auf dem er nun 1773 Jahre sitzt und alles aufs genaueste erfüllt hat, was er versprochen, und durch Millios nen unläugbarer Thatsachen und Ersahrungen alle Beweise ber Wahrheit seiner Lehre und seiner Sendung erschöpft hat. — Was ist denn nun unch übrig? — Wer Ohren hat, zu horen, der hore, was der Geist den Gemeinen sagt!

Der große und wohlthatige Zwed Christi und seiner Ersthung ist; die Wiederherstellung des Sendildes in der gestallenen menschlichen Natur, Berahnlichung mit Gott und samit verbundene überschwengliche Seligkeit; folglich ein Wenschenreich auf Erden zu grunden, in dem jeder freiwillig und phne Zwang die göttlichen Gesetze befolgt, das also aus lauter wahren Christen besteht. Dieses Reich soll aledann die Borbereitung auf das ewige Reich Gottes im neuen himstell und auf der neuen Erde senn.

Bie tann nun jest noch biefer Zweck erreicht werden? — ma baburch, wenn Christus in feiner himmlisch zöniglichen berflichteit auf Erden erschien und sein Reich grundete? — Rein, badurch gewiß nicht, badurch wurden die Menschen mar in Furcht und Erstaunen gesetzt, aber nicht gebessert, man wurde biesen Konig furchten, aber nicht lieben, nach und nach seiner gewohnt werden, zu sundigen fortsahren und zu Leufeln erreifen. Folgendes ist das einzige noch übrige Mittel:

Es wird zuerst allmählig eine Scheidung zwischen Christen und Nichtchristen vorbereitet; in diesem Zeitlauf sind wir jest. Die franzosische Revolution gab in den neunziger Jahsten bes verflossenen Jahrhunderts dazu den ersten Anlaß: biejenigen, die dem Revolutionsgeist huldigten, und bei allen ichrecklichen Folgen, die er hervorbrachte, doch noch dabei bes

harrten, find entschiedene Richtchriften; vielen gingen auch darüber die Augen auf, denn sie saben nun, mas für fürchen liche Wirkungen die bloße Bernunft = Religion und Philose phie hervordringt, wenn sie ins praktische Leben und in ble Staats = Berfassungen übergeben, diese lenkten sich nun abmahlig wieder zu Christo und seiner alles beseligenden Lebre hin.

Durch alle seitdem vorgefallenen großen und erschitternden Begebenheiten und gottlichen Gerichte wird diese Scheidung, Dieses Tennenfegen sehr ernstlich fortgesetz; eine Menge Beigen der Wahrheit machen unermiddet ausmerksam auf die Beichen der Zeit und auf die in Erfüllung gehende Beiser gung der heiligen Schrift; sie warnen, ermahnen und belehren, und der herr sey gelobet! die Anzahl wahrer Christin nimmt au allen Orten und Enden unvermerkar zu. Diese Bersteglung wird nun so fort wahren, bis die Fille der hei ben da ist, welches die gottliche Allwissenheit allein bestimmen kanu.

Run tommt es aber zu bem wichtigften Zeitpunkt in ber gangen Geschichte ber Menschheit; um bem allgemeinen Elent endlich ein Ende ju machen, ift nun eine categorische Ertis rung nothig: ob man bei dem uralten mahren apostolifde Glauben an Jefum Chriftum beharren, leben und fterben, ober ob man ber berricbenden Religion bes Bibercbriften: thume buldigen wolle? - Diefe Erfullung wird aber burd! folde Umftanbe begleitet, Die eine Beuchelei folechterbings unmbglich machen; benn wenn berjenige, ber fich gum Chi fleuthum betennt, weiß, daß auf dieß Betenntniß bas aufferfte Clend, Roth, Berfolgung auch wohl gar der Martertob folgt ball biejenigen, Die fic bas Biberdriftenthum mablen, Ehre, Blild und Wohlftand ju erwarten haben, fo wird er gemif nicht beucheln; folglich wird burch diefe lette Prufung bet großen Berfuchungestunde, Die über die gange Chriftenbeit verbangt wird, eine mabre, unfehlbare und ganglich entides bende Scheidung gwijden mabren Chriften und Biberdriffen Bu Ctand gebracht; bier erbalt nun Chriftus eine reine Ge meine ohne fleden und Dadel, in welcher auch nicht eine emgige unbeilige Seele ift; bamit biefe aber and einmal Rube

haben und bie Erbe von ben Emphrern und ganglich unversbefferlichen Menschen befreit werden moge, so wird nun ber Berr erscheinen und sie pertilgen durch bas Schwert seines Bundes. Er wird nun ein Reich bes Friedens auf Erden grunden und so im eigentlichen Sinn bes Worts, Konig ber Erbe und Beberrscher der Menschheit sepn,

Das Schickal berer, die jest und bis zur Zukunft bes berrn zum Abfall gehören, und sich durch alle Mittel, die die betliche Langmuth angewendet hat, nicht haben überzeugen lesen, wird fürchterlich seyn. Die schrecklichte Berdammuiß ber wird diejenigen treffen, die das Thier und sein Bild aus beten und sein Mahlzeichen an die Stirn und an die Hand mas sein Malzeichen seyn wird, das wissen wir noch nicht, und ich marne ernstlich, nicht voreilig im Urtheil zu seyn — wenn der höchtwichtige Zeitpunkt der endlichen Prufung eintritt, dann werden alle diese Dinge so beutlich da stehen, daß man wie nicht verkennen kann.

Damit nun in eben diesem wichtigen, alles entscheidenden Beitpunkt weichliche, furchtsame und schwachgläubige Christen fandhaft bleiben und sich nicht durch die hitze der Drangsal ben ihrer Bekenntniß zu Christo abschrecken lassen mbgen, mub damit auch diejenigen, die zum Abfall gehdren, sich nicht wie der Unwissenheit ihres künftigen Schicksalls entschuldigen wieden, so spricht der dritte Engel Offend. Joh, 14, v. 9.
10. 11, 12. mit großer, das ist: mit jedermann hörbarer und verständlicher Stimme:

So Jemand das Thier anbetet und fein Bild, und nimmt das Mahlzeichen an seine Stirn, oder an seine hand, der wird vom Wein des Jorns Gottes trinken, der eingeschenkt und lauter ift in seines Jorns Relch, und wird gequalet werden mit keuer und Schwefel, vor den heiligen Engeln und por dem Lamm; und der Rauch ihrer Qual wird aufskeigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Lag und Nacht, die das Thier haben angebetet und sein Bild, und so Jemand hat das Mahlzeichen seines Namens angenommen. Die ift Geduld der heiligen! Die sind die

da halten die Gebote Gottes und ben Glauben an Jesum! Ja wahrlich! dann zeigt sichs in ber That und Wahrheit, wer ein Christ ift,

Man bat fo lange über ben Feuer . und Schwefelpfuhl gespottet, ob man bann auch noch spotten wird?

Daß die Borte: Thier, Bild, Mahlzeichen feines Ramen an Stirn und hand, Feuer : und Schwefelfee, Jarnbecht Gottes und der Rauch ihrer Qual, zur orientalischen Bilden fprache gehören, baran ift fein Zweifel, aber baß fie bat jenige, was sie bedeuten, sehr bestimmt, treffend und unben keunbar barstellen, bas werben alle, die es erleben und en fahren, so lebhaft einschen, baß sie barüber erstaunen werben.

Lieben Lefer! wie merkwurdig find die Zeiten, in bentiwir leben! und nun bitte ich alle, die nicht jum Abfall, fondern zu den wahren Berehrern Jesu Chrifti gehbren, das, mas ich nun noch ju sagen habe, wohl zu beherzigen, und bann met nem Rath treulich zu folgen.

Sept nicht vorwitig und neugierig! es gibt fo viele unte euch, die jest die Beiffagungen bes alten und neuen Tefte mente, befondere der Offenbarung Johannis fludieren, um bann alle wichtige Borfalle unferer Zeit barinnen finden wollen; und wenn fie nur die geringfte Mehnlichkeit feben, fo glanben fie, es getroffen zu baben, die übrigen Binte und Beiffagungen ber heiligen Schrift mogen nun dagu paffen ober nicht. Beld' eine Menge Schriften find über bie Offenbarung Johannis vet' Aufang an bis baber berausgetommen? und alle haben mets oder weniger grbblich geirrt; erft feit Bengele Beiten ift mte Licht in biefe buntle Sache gefommen, und auch gerade fe viel, als wir jest brauchen. Wir miffen, daß der große Abfall theile icon ba, und theile icon vor der Thur ift; mir wiffen; baß bie große Prufungs : und Berfuchungeftunde nicht get weit mehr entfernt ift, und wir wiffen, daß benen, die band treu bleiben, eine Gladfeligkeit bereitet ift, von ber fie fic jest feine Borftellung machen tonnen; und daß auf die Mb gefallenen eine Strafe martet, Die burch die furchterlichften Bilber nicht fcredlich genug geschilbert werben fanu. ift genau alles, mas ihr jest zu wiffen nothig habt, und alles

weitere Grubeln ift ftrafbarer Borwig. Die Zeugen ber Bahrs beit, die der herr mit Licht und Kraft ausgeruftet hat und woch fernerhin ausruften wird, werden euch schon immer zur nehten Zeit bekannt machen, was euch nutlich und nothig ift.

Bebergiget nur einmal folgendes : Es gibt wenigstens 10 bis 20 wirklich driftliche Danner, beren jeder ein eigenes Ertlarunge : Spftem Des Propheten Daniels und der Offens barung Johannis ausgebrutet bat, und außer obigen allgesmeinen Bahrheiten, die ihr alle wift, tommt feiner mit dem andern überein, und boch mennt jeder, er habe gewiß recht, und er glaubt mohl gar, er fen ein Bertzeug, bas Gott ermablt habe, feine Bebeimniffe ju verfundigen; ift er nun ein une Rudirter Mann, Bauer oder Sandwertsmann, fo mendet er ben Musipruch Chrifti auf fich an: ich bante bir, Bater, bag bu folches ben Beifen und Klugen verborgen, und ben Unmundigen offenbart haft! Er halt alfo feine eigene Borftels lunge=Art fur gottliche Offenbarungen, und jede andere, Die wicht bamit übereinftimmt, fur falfch; baber entfteht bann gar oft bie pharifaifche Gelbstgefalligkeit, man fen vorzuglich ein Liebling Gottes. D welche gefährliche Rlippen find bas, und wie viele icheitern baran!

Die eben angeführten Borte Chrifti muffen folgender Geftalt verftanden werden: Gott mablt zu feinen befondern und auberwahlteften Wertzeugen gar oft arme und geringe Lente, Die an und fur fich felbft gang und gar feine Mittel und Wege haben, woburch fie in der Belt gu etwas tommen, oder Gelehrfamfeit und Biffenichaften erwerben tonnen. In Diefen Leuten entwickelt er burch feine weise Borfehung icon frube, gleichsam von Jugend auf die Triebe, aus benen bann hernach ihr hoher Beruf entsteht. Dann führt er fie unter vielen Prufungen und Lauterungen nach und nach ju allen den Renntniffen und Wiffenschaften, die fie befonders in der gegenwartigen Beit, wo alle Biffenicaften fo außerft boch geftiegen find, nothig haben, und wenn fie nun diefe Stufe erreicht haben, fo fangen fie an ju mirten. Aber warum banft nun Chriftus leinem Bater bofur, baß er folche Unmunbige mablt? -Darum, weil folche Unmundige fich nun nicht bas geringfte felbft, sondern alles Gott zuschreiben; ibm allein die Ehre geben, und bann auch von ihren eigenen felbft ftubirten Beein nur den nothigen Gebrauch machen, immer von ihrem himmilichen Auhrer abhängig bleiben, und alfo dem Iwed befit entsprechen als folche, welche vom Jugend auf von ihren Elten dem Gelehrtenstand gewidmer werden, um sich damit zu er nahren, und dann ein Amt suchen, in welchem sie mit den enternten Renntniffen thatig find.

Benn diese Manner mahrhaft Gott furchten und waht. Chriften find, so braucht fle der Derr auch oft ju großer Zweden, wie wir davon an Luther und ben übrigen Refert matoren Beispiele haben. Jene Unmundigen aber haben get wohnlich einen besondern merkwardigen Zwed.

Man muß mich aber recht verstehen: ich sage nicht, bei biese vom herrn besonders geführte Manner lauter gottliche Bahrheit lehren und schreiben — und daß sie gleichsam all vom heiligen Geist inspirirte Wertzeuge nicht irren konntent sondern ihre Erkenntniß in Ansehung der Bibel und bes Christenthums ist nicht studirte Erkenntniß, sondern Erfahrungst sache, so daß sie also im hauptzweck ihrer Sendung nicht irren, wohl aber in unbedeutenden Nebenbegriffen sehlen konntent Ihre studirte Renntnisse dienen ihnen dann nebenher auf mancherlei Weise.

Jest bebenkt nun folgendes, ihr Manner und Forscher der prophetischen Schriften! — Jeder von euch glaubt, er habe der getroffen, und doch kommt keiner mit dem andern übereiss daraus folgt also unwidersprechlich, daß nur einer von euch oder auch wohl gar keiner recht hat; das, was ihr entdeat habt, theilt ihr nun Freunden mit, und bringt ihnen alfe unrichtige Borstellungen ins Gemuth, welches besonders in unsern höchst bedenklichen Zeiten eine außerst gefährliche Sach ist: denn wie leicht kann man da etwas Erfülltes für Richt erfüllt, und etwas Nichterfülltes für Erfüllt ansehen! — und so den Beg und den Zeitwunkt verfehlen. Jest ist es nicht Zeit, vom schmalen Wege ab zu gehen und seitwarts mit dem Perspektiv in der Hand auf die Hügel zu steigen, um sich umzusehen. Biel sind der scheinbaren Wege, die von der

len Seileftrage ab und jum Berberben fuhren, barum unverrudt auf der Babn jum Leben, und folgt bem nentritt bes unfichtbaren Subrers auf ber gerfe nach, auslofcht. Rraftige Grrthumer gauteln wie leuchtenbe iche um euch ber, und fonnen euch leicht irre fuhren. große Berfuchungeftunde liegt in ber naben Bufunft gen, bas ift alles, mas ihr jest ju miffen nothig babt. ille, Die in Diefer Prufung tren ausharren bei ber 3us bes herrn, die ploBlich und unerwartet ber Drangfal ibe macht, unaussprechlich gludlich fenn werben, bas cht Chriftus felbit in feinem Brief an den Engel ber nde ju Laodicea, Dffenb. Joh. 3. v. 21. Diefe Ueberfollen ber Geligfeit theilhaftig werben, Die Chriftus genießt; ift bas nicht erftaunlich? - Go wie bie Uns Des Thiers mit bem Satan felbft gleiche Berdammniß tualen leiben follen, fo follen auch biefe Ueberminder brifto gleiche Berrlichfeit genießen. Die vorher fterben, i bei ber Bufunft bee herrn auferwedt, und alfo Theils en ber erften Auferftehung.

r biefes alles als unbeftreitbare gottliche Dahrheit recht gt, dem muß ein heiliger Schauder Mart und Bein ringen, und fein eigenes Berg und Gemiffen muß ibm onnerftimmen fagen, mas jest bes Chriften bochfte und afte Pflicht fen! - Jest gilt recht die Gefinnung Pauli b miffen zu wollen, ale Chriftum ben Gefreuzigten em gangen Umfang. Sest mußt ihr Rrafte fammeln, d in ber ichweren Stunde ber Berfuchung unentbehrlich verben; und diese erlangt ihr nicht anders als auf fols Beife: geht bin ins verborgene Rammerlein, werft or dem herrn in den Staub, betet inbrunftig ju ibm raft und Licht, um Leitung und Subrung; und bann t ibm aufe neue, ihm in Noth und Tod treu ju bleiben. b burch teine Gefahr, durch feine Lodungen ber Belt, burch ben ichredlichsten Tob, noch durch die Berfprechung diten Berrlichkeit ber Welt von ihm abwendig machen Diefen Borfat mußt ihr jeden Morgen mit ernfts Gebet erneuern, bann ben gangen Lag burch fo viel

als mit immer mbglich ift im Anbenten an ben hettli, bai ift, an Jesum Shriftum bleiben, und so in feiner Gegenwät alles benten, reben und thun. Jugleich muß euer Berg in the Randigem innern Fleben ohne Worte, mit funigem Rattig Sehnen nach Licht und Kraft beharren; und so oft the tall bergeffen habt und dann wieder besinnt, so mußt ihr ein schlenung wieder in dieß innere Heiligthum Begeben und eaft beständig barinnen üben, damit ihr euch allmählig immer weniger und immer turger zerstreuen mbget.

Dieß ist nun ber berühmte und bem Christen unentbehilde Wandel in der Gegenwart Gottes, bon dem anch Paulus fager Unser Wandel ist im himmel. Die Grundlage bazu, bie welche man nie damit zu Stand kommt, ist eine ganzlicht und unbedingte Uebergabe des eigenen Willens an den antiguten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gonelle Man darf nichts denken, nichts reden und nichts thun, wan vorher weiß, daß es Gott gefällig seve. Dieß ist balle wahre Selbstverlaugnung, welche Christus so ernstill empfohlen hat.

Dieß beißt nun nicht felbitwirten, fondern alle biefe Uet bungen find nothig, um die Seele ruhig und gefchict # machen, bamit ber heilige Geift, ber nie ben freien Billen be Menfchen zwingt, ba eintebren, und feine Birtungen anfangen tonne: benn wie tann bieß beilige und reine Befen in eine Seele jum Birten Raum finden, wo die Denttraft- und bie Imagination immer mit finnlichen Bildern angefüllt find, und bas Berg voller eigensuchtiger Begierden und Reigungen ift? fobald aber einmal biefer ernftliche Unfang gemacht worben ift, fo fangt ber beilige Geift an mitzuwirken, und fo me ber eigene Wille ftirbt, fo wirft er bann auf bas Bollen te Bollbringen bes Guten. Borguglich macht er nun Jefut Ehriftum und feine Erlbfung ber Seelen wichtig. gefreuzigte Blutburge, ift nun bas bochfte Ideal ber Liebe und der Bollfommenheit, in ihm betet man ben verfobuter Bater an.

So muß euer innerer Menich beschaffen fenn; im Meußeren baltet euch eingezogen; meibet bie rauschenben finnlichen Luft

barteiten ber Belt; richtet und verurtheilt Riemand als euch felbit: - martet eueres Berufe treu, doch ohne Sabsucht und Beig; aber auch ohne Berichmenbung! fend mobitbatia im Gebeim; fend gehorfam und treu ber Dbrigteit, die Gewalt aber ench bat, benn ohne Gott tonnte fie biefe Gemalt nicht baben, es mag alfo bie frangbfifche Ration, ober irgend ein anderer neuer Berr fenn, euere Pflicht ift überall bffentlich und beimlich, treu und gemartig ju fenn, am wenigften aber euch gu emporen. Ihr fcweigt, bulbet und gehorcht in allem, was nicht ber Religion und der Befenntniß Jefu Chrifti gu= wider ift. Bird fo etwas befohlen, fo geborcht man nicht, fondern mandert aus, und fann man bas nicht, fo leidet und buldet man eber alles, fogar ben ichredlichften Tob, wozu bann ber Berr auch hinlangliche Rraft ichenten wirb. babin bleibe aber auch jeder an dem Ort, wo er ift, und giebe nicht nach eigener Willfuhr in frembe gander. Jest, ba ber berr in feiner Beltregierung fo außerordentlich und mertmarbig thatig ift, jest muffen fich feine mabren Berebrer febr fille halten und genau aufmerten, mas er von ihnen haben will, wohin, und wohu er winkt, und bann biefem Bink utreulich folgen. Ber mahrhaft millenlos und bem Berrn ben ergeben ift, ber tann und wird in ber Erfenntniß bes Billens Gottes nicht irren. Darum machet und betet.

Run noch eine! mochten boch meine Borte wie ein feuriger Gtrahl Berg, Mart und Bein durchtringen! -

Die ganze Christenheit ist in eine Menge Parteien zertheilt, ba ist die griechische altgläubige Kirche, die romische kathos lische, die evangelisch etathos lische, die evangelisch ereformirte, und nun besonders in diesen beiden eine Menge Abtheilungen, Mennoniten, Quader, Methodisten, mahrische Bruder, Sesparatisten und Mystiker von mancherlei Art und Gattung, Inspirirte u. bgl.; in allen diesen Parteien hat der herr die Seinigen, aber jedem von diesen hangt doch noch immer ein Austrich von seiner Partei an, jeder halt seine Parthei für die reinste und hat an jeder andern mehr oder weniger auszusegen; er richtet also seine Brüder und denkt nicht, daß er auch wohl irren könne, und welch ein schweres Gericht der

Berr aber bles Berurtheilen ansgesprochen bat, Matth. 7, p. 1 - 5. Wer einen andern tabelt, der balt fich fur beffer und einfichtevoller ale ben, den er beurtheilt; ift bas une nicht geradezu der mabren bemuthigen Gefinnung des Chriften, ber fich in ber That und Mahrheit fur ben geringften achtet. Bumiber? - Cend boch um Gottes- und eurer eigenen Seelen feligkeit willen nachgiebig und bulbend in Dingen, die nicht wefentlich jum Chriftenthum geboren, und bann balt auch nicht Dinge fur mefentlich, die es nicht find. 2Bo if ben mabren, in der Liebe, im Leben und Wandel thatigen. Glauben an Jesum Chriftum und feine Erlbfung findet, & folieft eure Bergen an, er fen ubrigens von welcher Panti er wolle, und bat er etwa noch bie und da Rebenmennungenund Begriffe, Die euch nicht einleuchten, fo last fie ibm, urtheilt nicht barüber und bedentt, bag ihr beren auch babt, und eben fo leicht irren fonnt.

Bebenkt boch, daß keine unter allen Parteien ganz rein ift — daß es benn doch eine geben musse, die am wenigsten Im thumer hat, und in welcher die reinsten und meisten wahren Christen seyn mussen, und nun glaubt doch jede, sie sey unter allen die beste; wie ist das nun möglich? — Wie wenn nur der Herr kommt und sich, wie gewiß geschehen wird, zu der Partei bekennt, die am reinsten ist, wo wollen dann die andern mit ihren Herzen hin, die so voller Borurtheile sind? — glaubt ihr etwa, die konne man dann alsofort ablegen? nein, gewiß nicht! zur Besserung des Herzens und Austilgung tiefgemwagelter Neigungen gehört mehr Zeit und Kraft als zur Ueberzeugung eines willenlosen und unparteisschen Berstandes. — Die Rechthaberei ist die letzte Verschanzung, die der Feind verläßt, nur die vollkommene Willenlosigkeit kampst ihn auch da hinaus.

Ach Gott, wie mancher, ber viele Sahre vor bem herm gewandelt und geglaubt hat, fehr weit in der Erleuchtung und heiligung gefommen zu fepn, wird da doch zurudstehen mulifen und von ber hochzeit des Lammes ausgeschloffen werden! foredlich! sicht bas Licht ererbet die Seligkeit,

fonderne die Liebe; bas Licht erhalt man bort balb, aber bie Biebe ming man mitbringen. Das beherziget wohl!

36 Shr werbet mich.fragen, mas willft bu benn, bag wir thun follen? - follen wir unfre Parteien berlaffen und uns aufferlich au einer einzigen Vartei vereinigen? - ich antworte mein, das geht nicht an und bas tonnt ihr nicht! - haltet mur Rebenfachen nicht fur Sauptfache; fucht nicht enre Partei de vergrößern; fend gewiß verfichert, daß ihr bei aller eurer Meberzeugung und vermenntlichen Gewißheit boch irren tonnt, and gewißlich auch bie und ba irrt; glaubt nicht, bag eure Rabrung bie einzige mahre fen, fondern bag ber Berr jeben fibre, wie es fein naturlicher Charafter und feine Beftimmung reterbert : benft nicht gleich Arges von einem, ber fich noch . etmas erlaubt, bas ihr fur fundlich haltet; benn bas, mas wich fundlich ift, taune in fich felbft und andern nicht fenn. Rindet ihr jemand, der fich mit Lehre, Leben und Bandel als in mabrer Junger Jefu betragt, bem reicht bie Bruberhand, and liebt ibn berglich, er mag beifen wie er will:

Richtet doch euern ernsten und unparteissch prufenden Blick inf die Abgrunde eures eigenen naturlichen Berderbens, und ihr werdet bald finden, daß ihr nicht Ursache habt, andere ju splitterrichten, sondern eure eigene Schuld und deren Tils wang wird euch genug beschäftigen, ihr werdet dann alle anstein Christen in allen Parteien für besser halten als euch selbst, sind ihr werdet bei sedem unbekehrten und lasterhaften Weltmensten tief fühlen, daß ihr in seiner Lage noch schlimmer geworsten waret, und dann werdet ihr den Herrn im Staube für seine euch erwiesene Gnade verherrlichen. Diese Gestunung ist die wahre Demuth, welche immer die wahre Gottes und Menschenliebe mit sich vereinigt: denn wer geliebt senn will, den stieht Demuth und Liebe, aber wer sich der Liebe unwurzbig fühlt, der wird von Gott und Menschen geliebt.

Ber in biefer mahren Chriftusgesinnung lebt und ftirbt, ber wird, wenn er hindber kommt; von ferne fteben, seine Augen nicht aufheben und keinen hobern Bunich haben, als wur Thurhuter, Taglohner und Anecht ber Anechte Gottes fenn gu durfen, und dann wird ihn ber Gerr mit mandhreche

licher hulb anbliden und zu ihm fagen: tomm's Muserwählter! fete bich zu mir auf meinen Stußt nun der Seligkeiten Fulle! — Jene Derzensdemm und nun diese Gnade, welche Wonne!

In der großen Bersuchungsstunde wird die Gin sal die außere wachserne Parteiform bis zur pun wegschmelzen. Da wird es nur Christen und geben. Die Christen werden dann froh senn, nalle an einander anschließen und brüberlich anfard wie gut ist es, wenn man sich jetzt schon dara tet und alle Borurtheile ablegt! wer das nicht thu Gefahr, in jener Stunde der Noth zurückzubleit verloren zu gehen; denn wenn nun die Bereinigu heerde nicht in seiner Partei geschieht, und dieß in einer mbglich, so ärgert er sich und glaubt, et richtig zu.

Ach mochte boch bieß mein Sendschreiben von all gelesen werben und überall offene herzen finden! Tund ber herr ift nabe. Lagt eure Lampen mifchen, wachet und betet!

Ernft Uriel von Ofter

Es find mir zwei Fragen zugeschickt worben, bie Mann beantworten soll: Die erste ift, mas ift Natu ift Gnade? hier folgt feine Antwort:

In bem Sinne, wie die Worter Natur und E verstauden werden muffen, bedeutet das Wort Nat turlichen, im Charakter des Menschen liegenden Un Tugend; 3. B. wenn ein Mensch, der das Geld ni und dabei ein gutes herz hat, wohlthätig ist. L jemand von Natur verschlossen und zufückhaltend ist, anvertraute Geheimnisse verschweigt u. dgl. Diese sind allerdings liblich und gut; denn den Menschen sie wirken, sind sie eben so wohlthätig als wahrh liche Tugenden, aber für den, der sie ausübt, hab nen Werth, weil sie aus einer unreinen Quelle kom das naturliche Berderben die Wurzel alles Bosen

cangetaftet bleibt, auch wohl noch ftarter gur Sunde treibt, weil man an jenen Zugenben eine Feigenblatterschurze hat, mamit man seine Blofe bedeckt.

Die Gnade hingegen begreift alle Birkungen des heiligen in der Seele in sich, die in ihrer Ratur nicht gesteindet, sondern ihr wohl gar entgegen sind; z. B. wenn Geiziger nach seiner Bekehrung wohlthatig, ein Wolluststing keusch, ein Schwatzbafter verschwiegen und ein hochmus wiese Tugenden ohne Mitwirkung der Gnade ausüben, wenu die gebeime überwiegende Ursachen dazu haben; allein dann den sie dagegen andere herrschende Laster. Die Natur wirkt winzelne Tugenden aus Eigenliebe und Selbstsucht; aber die Gnade bessert den ganzen Menschen, und ihre Tugenden entspiehen aus wahrer Gottes und Menschenliebe.

Die andere Frage, ob die Tugend ohne alle Rudficht auf Belohnung und Strafe Pflicht fep und ausgeübt werden muffe? ift von den ftrengften und frommften Moftitern und auch von Kant, und zwar von diesem blos aus philosophischen Grunden bejaht worden. — hier die Entscheidung des grauen Mannes.

In der physischen Natur ift die Befolgung der angeschaffes nen Gesetze vom behaglichen Wohlbefinden unzertrennlich; wenn alle Glieder des menschlichen Korpers regelmäßig ihre Functionen verrichten, so ist es unmöglich, frank zu seyn. Die Frage also, ob ein jedes Glied am menschlichen Korper nach denen ihm anerschaffenen Naturgesetzen wirken muffe, wenn der Korper auch nicht gesund, sondern krank ware, ift ein thorichter Widerspruch.

Ebenso verhalt es sich anch in der geistigen oder moralischen Ratur: die Ausübung der Tugend verähnlicht den Menschen mit Gott, und die innere eigentliche Seligkeit ift von der Aussühung der Tugend unzertrennlich, dieß ist der Fall bei den beiligen Engeln; sie sind ihrer Natur nach selig; und wenn sie sich in der Holle befänden, so konnte sie keine Qual anstühren. Dieß wurde auch bei dem Menschen stattgefunden haben, wenn er nicht gefallen ware. Belohnungen und Strassen sind also naturliche Folgen der moralischen Natur, die

eben fo wenig bon ihr getrennt werden tonnen als | bom Feuer und bas Leuchten vom Licht.

Bei dem gefallenen Menfchen aber fommt noch e weil ba ber Trieb gur Tugend und Gottabnlichfeit cher ift als ber nunmehr in Tauter finnliche Be perfuntene Gludfeligfeitetrieb, fo bat ber Erlofer ju ftarten, benen, bie von Bergen an ibn glauber wirfung und Unterftugung des heiligen Geiftes t und um bem Gludfeligfeitetrieb eine andere Richtui hat er feinen Berehrern, Rampfern und Uebermi Seligfeit versprochen , die die Seligfeit aller Enge gefallenen Geifter weit übertrifft, welches aber at um ein gottliches Naturgefet ift, weil eine ertamp mehr Vergnugen gewährt als eine blos naturlich ift denn boch diefe von Chrifto versprochene besonder In Beziehung auf diefe fann ol ein Gnadenlohn. allenfalls bejaht merden. Der Chrift mare auch bam bie Tugend zu üben, wenn auch nur bie Geligte folgte, die diefe Uebung nach ewigen Naturgefegen wendigen Folge bat.

Folgendes muß ich noch zur Nachricht bemerken: Die driftliche Zeitschrift fur Christen vom gehein hillmer, Nurnberg bei Raw, hat nun ben Anfang ge bas erfte Quartal hab ich ba vor mir, es ist scho baulich.

Ein Fraulein von Salis in Graubundten hat ein schner geistlicher Lieber herausgegeben; ba dies ! nicht bei der Hand ift, so weiß ich den Drucort Berleger nicht, sie werden aber bei Ziegler in A wohl zu bekommen seyn.

Das Strafburger Erbauungeblatt behålt nicht all Werth, sondern es veredelt ihn. Gine ber lettern Shalt eine Erzählung von einem Gastmahl in Paris, chem ein gewisser herr Cazotte erstaunliche Dinge von bie hernach alle in Erfüllung gegangen sind. Man t

fe Ergahlung bei Silbermann in Strafburg in ber Retten-

Meine gegenwartige Lage, Beit und Umftande machen es r unmbglich, genaue kaufmannische Rechnungen von den nnahmen und Ausgaben in Ansehung bes christlichen Mensenfreundes zu geben; ich hoffe aber auch, daß mich jeder fo redlich halten wird, daß es dieser Beweise nicht bedurfe. m britten heft waren eingegangen 507 fl. 30 fr. Dafür ferte Freund Raw 300 Eremplare, die umsonst in die Nahe derne vertheilt, und wofür sie auch versendet worden sind. Zum 4ten heft haben folgende beigetragen:

| ,           |                    |     |     |        | Busammen |    |   |    | 100 | 301  | ft. | 52    | tr.  |
|-------------|--------------------|-----|-----|--------|----------|----|---|----|-----|------|-----|-------|------|
| <b>7</b> 6. | Chrisosto          | mus | ٠,  | • '    |          |    |   | 10 |     | -    | -   | -     | *    |
|             | Timother           |     |     |        |          |    |   |    |     |      |     |       |      |
|             | Pius               |     |     |        |          |    |   |    |     |      |     |       |      |
|             | Florentin          |     |     |        |          |    |   |    |     | 2    |     |       |      |
|             | Augustin           |     |     |        |          |    |   |    |     |      |     |       |      |
| 25.         | Eulogiué           | •   | •   | •      | • "      | •  | • |    |     | 66   | ft. | 12.43 | 13.7 |
| <b>29.</b>  | Probus             | • • | •   | , •    | •        | •  | • | ,  | 1.1 | 2    | ft. | 10 10 | 8.6  |
|             | Eustathin          |     |     |        |          |    |   |    |     |      |     |       |      |
|             | Philotas           |     |     |        |          |    |   |    |     | 5    |     |       |      |
|             | Philothe           |     |     |        |          |    |   |    |     |      |     |       |      |
|             | Frendus            |     |     |        |          |    |   |    |     |      |     |       |      |
| 16.         | Philathe           | tes | •   | •      | •        | •  | ٠ | ٠  | . • | 6    | ft. | 36    | fr,  |
|             | Philoren           |     |     |        |          |    |   |    |     |      | -   |       |      |
|             | Umbrofit           |     |     |        |          |    |   |    |     |      |     | 42    | fra  |
|             | Flora              |     |     |        |          |    |   |    |     |      | •   |       |      |
|             | Theodore           |     |     |        |          |    |   |    |     |      |     | 45    |      |
|             | Rufus              |     |     |        |          |    |   |    |     |      | •   |       |      |
|             | Seliodor           |     |     |        |          |    |   |    |     | 3    |     |       |      |
|             | Alexius            |     |     |        |          |    |   |    |     |      |     |       |      |
|             | Rosinus            |     |     |        |          | 5  |   |    | 115 | 5    | fl. | 24    | fr.  |
|             | Benignu            |     |     |        |          |    |   |    | 20  | 1000 | fl. | -     | 1    |
| 5.          | Salomo<br>Philemoi | Ger | enu | 8      |          | 94 | ė | •  | 6   |      |     | 30    | Pr   |
|             | a                  |     |     |        |          |    | 3 |    | 15  |      | fl. |       |      |
| _           | ten Heft           |     |     | 10 Aug |          |    |   |    |     |      |     | 20. 8 |      |

## Zwanzigstes Stü

Der herr ift mein licht und mein helt, voe mich fürchten? Der herr ift meines Lebens Arafts, mir grauen?

Mein Salomo, Dein freundliches Regieren Stillt alles Weh, das meinen Seift beschwert; Wenn sich ju Dir mein bibbes Derze tehrt, So latt fich bald Dein Friedensgeift verspüren; Dein Gnadenblich zerschmelzet meinen Sinn, Und nimmt die Furcht und Unruh von mir hin.

Dr. Ehr. Fried.

Es bat får biegmal etwas lange gemahrt, m Freunde und Freundinnen! ehe ich euch wieder e Bater Ernft Uriel habe mittheilen konnen. Der mi nehme, driftliche, unterhaltende, troftende und Briefmechsel nimmt mir gar viele Zeit weg, bann n auch endlich einmal bas langft versprochene und Bert, meine Theorie ber Geifterfunde, in ber Bea ber Frage: was von Uhnungen, Gesichten und Gei nungen geglaubt und nicht geglaubt werden muffe, ausgearbeitet merden ; bas ift nun gefchehen, in et chen werdet ihr es lefen tonnen; bann tam auch gang unerwarteter Aufenthalt bagwischen : ich mußt gen die ichweren Beschuldigungen einiger Journa theibigen, ich that es im driftlichen Ton ber Lieb Sanftmuth, und bieß hat nun die Mirfung gehabt, alle jene ichwere Beichuldigungen eber gescharft als mit einem Seitenhieb auf den fauften Ion meine bigung in ben Parifer Publiziften und al absische Zeitungen eingebruckt hat. Rest nun nichts anderes übrig als zu schweigen und

Blut bes Lammes zu aberwinden. Ich bin meines Berufs und meiner Bestimmung gewiß, und also ruhig und ergeben in den Willen meines himmlischen Führers. Er, seine Apostel und alle seine getreue Arbeiter in seinem Weinberge, haben ja das nämliche Schicksal gehabt, warum sollte ich es besser haben wollen? es ift ja vielmehr ein Beweis, daß ich auf dem rechten Wege bin. Die Lehre vom gekreuzigten Erlbser war ja von Anfang an bis daher ben ungeistlichen Geistlischen ein Aergerniß und den Philosophen eine Thorheit; das Mergerniß aber macht bitter, bissig und beleidigend, und die Thorheit spottet, schmäht und verachtet.

Wir wollen es indessen machen, wie es Jesus Chriftus und alle seine mahren Verehrer von jeher bis jest gemacht haben, wir wollen für diese bedauernswürdigen Mitmenschen beten: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun! — und: Herr behalte ihnen diese Sunde nicht.

Indeffen find diefes icon entfernte Blige des fich nabenben Gewittere, Die une minten, mas wir in Butunft gu er; warten und von jest an zu thun haben : darum bitte ich euch Rieben alle, um Gottes und um des Blute Jefu Chrifti wil: len, ftrebet boch alle nach ber mahren Bruderliebe und nach ber Ginigkeit bes Beiftes! - Sagt mir boch, wofur bie vielen Trennungen und Secten? Das, mas eigentlich Die Secte oder ben Unterschied von andern mabren Chriften bilbet, ift gerabe gang und gar Debenfache, worauf es nicht aufommt; warum follen nun Rebenfachen Trennungen und Spaltungen berurfachen, die fo gang dem Geift der Religion, der Liebe entgegen find? - Wann einmal der Sausvater mit der Borfichaufel tommt und er feinen Baigen in den Sturme wind ber großen Berfudungsftunde mirft, bann hat das Sectenwefen ein Ende - bann aber werden bie, die an ihrer Secte hingen und die Ginigfeit bes Geiftes hinderten, aller ihrer Frommigfeit ungeachtet, unter Die Spreu, und fo ins mige Reuer gerathen.

Gin Gespräch zwischen mir und bem

3 ch. Willfommen, Bater Ernft Uriels fo felten, du fceinft dich immer mehr gurud ift tein gutes Beichen.

Der gr. M. Sobeld man fic nicht mel ober bffentlich feben laffen fann, ohne gi Roth geworfen ju werden, fo gieht man fi wirft aber befto fraftiger im Berborgenen an nach bem Brod und Baffer bes Lebens bun find. Erinnere bich an den Spruch bes Si melreich ift gleich einem Squerteig, ben ein ber barg ibn unter brei Scheffel Debl, bis ward, Luc. 13. v. 21. Dieß Wort verbarg wurdig, wenn man nicht mehr offentlich bi Jefu Chrifto portragen barf, fo gefchieht et war in den erften Jahrhunderten und auch gen in Frankreich ber Fall, und eben in bie Diesem Druck fauert ber Teig am beften. Di ju Gott, und wer ben Druck nicht leiben m fic ab und folgt dem Strom. Daber ift t herrn immer am reinften und liebensmurbig Druck und Berfolgung leibet.

Ich, Dieß hatte ich einmal in einer mein außert, bekam aber Bermeise barüber, und t guten Seelen war bange, ein Gewalthaber bewogen werben, sie zu verfolgen und zu sa euch also bruden und qualen, benn bas ist ja zu eurer heiligung.

Det gr. M. Das ift doch bedauernen ein Tyrann, der das sagen kann, ist schon gra er bedarf dieses Sporns nicht. Er wird pe folgen, ohne durch solche Neußerungen gereizt berdas steht diese Wahrheit ja hausig in der die sagt, das darfft du auch sagen!

3ch. Es ift nun einmal mein Schickfal, von folchen, die fich noch zur Gemeine des .

ritifer werbe: bem einen bin ich zu edicht, bem andern zu und; diesem ist das nicht recht und jenem jenes nicht. Dies richwert meinen Gang ungemein und beugt mich oft in den Braub nieder, benn ich muß boch als Zeuge ber Wahrheit neinen Credit behalten, wenn ich nuglich wirken soll.

Der gr. DR. Lieber Freund! mober fo fcmach und meichs uithig? fur bich ift bas ein berrliches Mittel gur Bervolls. bimmuung und Seiligung, wenn bu es anders bagu anwenen willft; fo oft du fo etwas erfahrft, fo richte beinen Blick ficht duf ben Tabler, fondern auf dich felbft, haft du wirklich en Rebler an bir, fo wende Rleiß an, feiner los ju werden; seft du ibn nicht, fo prufe bich, bb du etwa durch Unvorfichigfeit Unlaß zu dem Berbacht gegeben baft, und ift bas nch nicht der Fall, fo danke Gott und bete dann fur beinen Splitterrichter, daß fein Glaube nicht aufhoren moge, benn in Buftand ift gefahrlich; wer über feinen Rebenmenfchen eblos urtheilen fann, der ift nicht tuchtig gum himmelreich: enn es fehlen ihm zwar wesentliche Gigenschaften bagu, nams d Liebe und Demuth, ohne diese tann niemand selig weren und jum Unschauen Gottes gelangen. Bas aber nun einen Credit betrifft, fo forge barum nicht, wirke bu mit der mbglichen Treue nach bestem Wiffen und Gemiffen fort, ur bas übrige laß bu ben herrn forgen, benn es ift ja Seine nd nicht Deine Gache.

Ich. Ich banke bir, ehrwürdiger Bater! für deine treue irmahnung, Ermunterung und Troftung. Erlanbe mir, daß b bir nun wieder einige Fragen vorlege, beren Beantworsung von mir verlangt worden ift. Ich werbe so häufig in Briefen aufgefordert, meine Gedanken über die jetzigen großen Beltbegebenheiten zu sagen und ihre Berbindung mit den iblischen Weisfagungen zu zeigen, sage mir doch, wie ich mich a zu verhalten habe.

Der gr. M. Saft bu bestimmte Aufschluffe über Die roßen Weltbegebenheiten und weißt bu ihre Berbindung mit ben biblischen Beiffagungen?

3ch. Nein, wurdiger Mann! alles, mas ich weiß, find blog mahrscheinliche Bermuthungen.

Der gr. D. Durfteft bu mohl foldes Bermuthungen bffentlich ichreiben und brudent Ich. Rein, bas mochte ich nicht wagen! Derigr. D. Aber warum nicht?

3ch. Es mare leicht mbglich, baß es ben ginge, und fo mare mein ganzer Crebit verlorent ganzer Birfungefreis vernichtet.

Der gr. M. Siehft bu nun, was beine Pfit Beit ift mit großen und merkwurdigen Rinder Tannft bu und follft du wissen, mas sie gebaren hat große Weben, sie angstet sich zur Geburtt ihrem Blutschweiß ber weite Erdfreis gedüngt if und was wird aus diesem Dunger wachsen?

3ch. Ich bente, was hinein gefdet worden. Der gr. M. Ift benn die Saat schon aufi Ich. Nein! ich entbede hie und da nur zweise zu erkennende Keime.

Der gr. M. Es ist gar vieles, gar manch fen Acker gesäet worden, niemand weiß, weld geben und die andere überwachsen wird. Es i und unumgängliche Pflicht, machend und betend was für Kinder die Zeit gebären und was für Acker tragen wird; bis dahin soll man schweiger ten und nicht urtheilen: dagegen soll man all wenden, seinen Beruf und Erwählung fest zu seine Lampen bereit und hellbrennend zu halte Menschensohn wird kommen, gerade dann, wann wenigsten erwartet.

Ich. Nach dieser Borschrift werde ich mich g Mun eine andere Frage: es ist mir und andern auffallend gewesen, daß der Herr mahrend sein so oft des Kreuzes gedenkt, z. B. Matth. 10. nicht sein Kreuz auf fich nimmt und folgt mi ist mein nicht werth! Auf diese und ähnliche A gar oft des Kreuztragens; nun war er aber noch zigt worden, wie konnten nun seine Jünger und sen, was er damit sagen wollte? Wenn jemand Sifiden Revolution gefagt hatte, man follte fich gebuldig ber Suillotine unterwerfen, fo murbe bas niemand verstanden has ben, weil man dies Bertzeug noch nicht kannte.

Der gr. D. Das Rrenzigen ift eine Tobesftrafe, bie bezüglich bei ben Romern gebranchlich mar, fie mar bie fimpflichfte, fcmerzhaftefte und langwierigfte unter allen; foredlich, daß fie jum Sprichwort wurde. Wenn man fo ein großes Leiden ausdrucken wollte, fo bediente man fich Bilbes des Rreuzes, Rreuzigens oder Rreuztragens, weil le Nebelthater ihr Rreuz auf dem gegeiselten Rucken felbst d ber Gerichteftatte fcbleppen mußten. Bu ben Beiten Brifti mar das eine befannte Cache, und jedermann verftand Dief Sprichwort, fo wie z. B. heut ju Tage bas Bort Folter und foltern von großen Schmerzen ein bilblicher, Husruck ift. Da aber auch ber herr voraus mußte, daß er Arbe gefreuzigt werden, fo hat er zuverläßig in folchen Ansruden barauf angespielt, und nach feinem Rreuzestob ver-Rand man jene Ausbrude in ihrem gangen Umfang.

Sch. Diese Erklarung ist fehr einfach und einleuchtend wahr. Nun noch eine Frage, die aber mehr zu bebeuten wat: Gin ehrwürdiger, mir fehr lieber Freund trägt mir auf, bich um die Erklarung der Worte des herrn zu bitten: Es kun Niemand zu mir kommen, es sey denn, daß ihn ziehe ber Bater, der mich gesandt hat — und an einem andern Ort: Es werden viele trachten durch die enge Pforte (namstich ins himmelreich) zu kommen, und werden es nicht thunkbnnen: diese letzten Worte sind fürchterlich und konnten einen zittern und beben machen.

Der gr. M. Sie lauten freilich fo, aber wer in ben wahren Sinn eingedrungen ift, der findet eine große Wahrsteit darinnen, die dem wahren Verehrer Christi nichts weniger els fürchterlich ist, denn sie trifft ihn nicht und kann ihn nicht treffen. Beide Sprüche stehen in Verbindung miteinander, und keiner kann ohne den andern erklart werden. Ich will dir die Sache durch ein Gleichnis deutlich machen: Ein vorznehmer reicher Herr fand unter seinen Anechten zwei Jungslinge, die ihm wohl gestelen, und zu denen er das Jutrauen

licher hulb anbliden und zu ihm fagen: tomm ber, bu mei Auserwählter! fete bich zu mir auf meinen Stuhl und genieß, nun der Seligkeiten Fulle! — Jene Bergensbemuth und Lieb, und nun biefe Gnade, welche Wonne!

In der großen Bersuchungsstunde wird die Glut der Drangsal die außere machserne Parteiform dis zur puren Rachelt wegschmelzen. Da wird es nur Christen und Nichtchriften geben. Die Christen werden dann froh seyn, wenn sie fic alle an einander anschließen und brüberlich anfassen tonnen. D wie gut ist es, wenn man sich jetzt schon darauf vorbendtet und alle Borurtheile ablegt! wer das nicht thur, der länkt Gefahr, in jener Stunde der Noth zurückzubleiben oder gewerloren zu gehen; benn wenn nun die Bereinigung zu einer Heerde nicht in seiner Partei geschieht, und dieß ist doch um in einer mbglich, so ärgert er sich und glaubt, es gehe nicht richtig zu.

Ach mochte boch bieß mein Senbichreiben von allen Chriften gelesen werben und überall offene herzen finden! Die Beit eilt und der herr ift nabe. Laßt eure Lampen nicht aublis schen, wachet und betet!

Ernft Uriel von Oftenbeim.

Es find mir zwei Fragen zugeschickt worben, die ber grane Mann beantworten foll: die erfte ift, was ift Natur und mas ift Gnade? hier folgt feine Antwort:

In dem Sinne, wie die Worter Natur und Gnade hier verstanden werden muffen, bebeutet das Wort Natur die naturlichen, im Charafter des Menschen liegenden Anlagen zur Tugend; 3. B. wenn ein Mensch, der das Geld nicht achtt, und dabei ein gutes herz hat, wohlthätig ist. Oder wenn jemand von Natur verschloffen und zutukthaltend ist, und dans anvertraute Geheimnisse verschweigt u. dgl. Diese Tugenden sind allerdings löblich und gut; denn den Menschen, auf die swirken, sind sie eben so wohlthätig als wahrhaft christ liche Tugenden, aber für den, der sie ansübt, haben sie keinen Werth, weil sie aus einer unreinen Quelle kommen, und das naturliche Berberben die Warzel alles Bosen dabei nus

Rath pflegen. fie verftunben ja bie Birthichaft nicht, me ibnen einen erfahrnen Lehrer anweifen, in beffen fie bann etwas Rechts lernen und ju großen Gefchaften mft brauchbar werben tonnten. Allein Diefe Grinnes ollte feinen Gingang finden, bis endlich einmal Gotts ine Rechnung prufte, Ginnahme und Musgabe, Mufnb Ertrag miteinander verglich, und nun die fchreces te feiner Bermaltung entbectte. In ber größten Ungft vergens lief er gu Bernhard und fagte: 21ch Freund! ch beine Rechnung und Saushaltungebucher einmal iftlich, unfre Sachen fteben unaussprechlich folecht, jum Sohn unfere herrn, wohin une fein Dater fo efen bat, flage ibm meine Doth, und bitte ibn um Sulfe und Rettung. Thue, mas du gut findeft, ant-Bernhard; ich will bas Meinige thun fo gut ich fann, un unfer herr nicht bon mir forbern; fage mir, mas fur Berdienft babei, wenn ein anderer beine Schulben und bir alles fagt, wie bu es machen mußt? - ich bit Ropf und Berg, und bie Erfahrung muß meine terin fenn, wie ich bas Gut bauen und beffern foll; b dem herrn, ber ja weiß, baf ich noch jung und en bin, beffer gefallen, als wenn ich von einem anbern begablen laffe, und von einem andern lerne, wie ich ten foll.

mas du willft, verfette Gottfried, ich laufe auf ber um Sohn.

fried thats, er wurde mit offenen Armen empfangen, bulden wurden fur ihn bezahlt, und dann wies ihn n an einen fehr verehrungswurdigen Mann, der ihn unterrichtete, mit Rath, That und Troft unterftute; er nach und nach unter der hand zu einem fehr braucheid geschickten Mann wurde. Bernhard that auch vieles, e er Baumftucke an, wo fein tiefer Grund war, hier er Kartoffeln in den naffen Boden, und saete Klee steinigten Aecker; dort rottete er ein Stuck Baldes n fremde Holzarten da anzupflanzen und einen engs Batten daraus zu machen; hier verwandelte et die

;

eben fo wenig von ihr getrennt werden tonnen als bas Brenne vom Bener und bas Leuchten vom Licht.

Bei bem gefallenen Denfchen aber fommt noch etwas bingu weil ba ber Trieb gur Tugend und Gottabulichfeit weit fcma der ift als ber nunmehr in lauter finnliche Bergungungen versuntene Gludfeligfeitetrieb, fo bat ber Erlofer, um jenei ju ftarten, benen, bie bon herzen an ibn glauben, bie Dit wirfung und Unterftugung des beiligen Beiftes verfprochen, und um bem Gludfeligfeitetrieb eine andere Richtung ju geben hat er feinen Berehrern, Rampfern und Ueberwindern eine Seligfeit verfprochen, Die Die Seligfeit aller Engel und nich gefallenen Geifter weit übertrifft, welches aber anch wieber um ein gottliches Raturgefet ift, weil eine ertampfte Zugent mehr Bergnugen gewährt als eine blos naturliche; indeffet ift benn boch biefe von Chrifto verfprochene befondere Geligtei ein Gnadenlohn. In Beziehnng auf diefe tann obige Frag allenfalls bejaht werden. Der Chrift mare auch bann ichuldig bie Tugend zu uben, wenn auch nur die Seligkeit barau folgte, die diefe Uebung nach emigen Raturgefegen gur noth wendigen Folge hat.

Folgendes muß ich noch gur Rachricht bemerten :

Die driftliche Zeitschrift fur Chriften vom geheimen Ratt hillmer, Rurnberg bei Raw, hat nun ben Anfang genommen, bas erfte Quartal hab ich ba vor mir, es ift schon und er baulich.

Ein Fraulein von Salis in Granbundten hat einen Band schoner geistlicher Lieber herausgegeben; ba dies Buch jest nicht bei ber Sand ift, so weiß ich den Drudort und den Berleger nicht, sie werden aber bei Ziegler in Winterthur wohl zu bekommen sepn.

Das Strafburger Erbauungsblatt behalt nicht allein feinen Werth, sondern es veredelt ihn. Gins ber lettern Stude entshalt eine Erzählung von einem Gastmahl in Paris, bei welschem ein gewisser Serr Cazotte erstaunliche Dinge vorhersagte, bie bernach alle in Erfüllung gegangen find. Man kann auch

int Bimmelreich zu fommen, aber vergeblich, es gelang ibm Benn ein Gunbet erwect wird und gur Erfenntniff feines Elends fommt, fo findet er, bag er ein anderer Denich merben muß, wenn er felig werben will; wenn er fich nun anftrengt, alle feine Rrafte anwendet, um Gunde und Lafter m meiben und tugenbhaft gu werben, und es gelingt ibm einigermaßen, fo gerath er gar leicht auf ben gefährlichen Ebmeg , baf er fich feines Belingens freut, und nun feinen Blick nur auf bas Gute richtet, bas er gethan bat. Er gefallt fic und glaubt, Gott murbe nicht mehr von ihm forbern, als er thun tonne, und fo bleibt bann die Quelle feines fitte Hoen Berberbene immer bor feinen Augen verborgen, ber finere Seelengrund wird nicht gereinigt, und die aus bem Rall Abams entstandenen Grundtriebe, Stolz und Gelbitfucht, Meiben in voller Rraft. Golde Meufchen werden bann ftrenge Porgliffen und Splitterrichter, fie finde, die bermaleine fagen merben. herr, baben wir nicht in beinem Ramen geweiffagt. viele Thaten gethan, vor dir gegeffen und getrunken u. f. m., aber fie merden ale Uebelthater abgewiesen werden. Diefe finde, bie ba trachten ine Dimmelreich zu tommen, ohne baff Tie es merben thun tonnen, und bas ifts, mas man Gelbits mirten und eigene Gerechtigkeit nennt.

Wenn aber der Sunder bei seiner Erwedung und Befehr rung seinen Blid immer auf das richtet, was ihm noch fehlt, wenn er mit aller Treue und Wachsamkeit feine Gedanken, Borte und Werke immer nach den Geboten Gottes pruft, so sindet er gar leicht, daß alle seine Anstrengungen, das Gute un thun und das Bbse zu laffen, außerst mangelhaft und nur sberflächlich sind; zugleich aber erlangt er auch durch diese lles hungen einen schärfern Blid in sein grundloses Berderben und in die unnachläßigen und streugen Forderungen der gbettlichen Gerechtigkeit; er wird innig und unwidersprechlich überzeugt, daß er der gbttlichen Gerechtigkeit völlig Genüge leisten, oder wig verloren gehen musse; wenn aber jenes geschehen sollten somisse er nicht allein alle, auch die kleinsten Sunden meiden und jede Tugend vollkommen ausüben, sondern auch die zwiezsche Quelle aller Sünden, Stolz und Selbstucht, muß im

## Zwanzigstes Stück

Der herr ift mein Licht und mein helt, vor wem folit ich wich fürchten? Der herr ift meines Lebeus Rraft, vor wem folit mir grauen?

Mein Salomo, Dein freundliches Regieren Stillt alles Weh, das meinen Seift beschwert; Wenn sich ju Dir mein bibbes herze tehrt, Go läßt sich dald Dein Friedensgelft verspären; Dein Gnadenblic zerschmeizet meinen Sinn, Und nimmt die Furcht und Unruh von mir hin. Dr. Ehr. Fried. Richtes.

Es hat får dießmal etwas lange gemahrt, meine lieben Freunde und Freundinnen! ehe ich euch wieder etwas von Bater Ernft Uriel babe mittheilen tonnen. Der mir fo angenehme, driftliche, unterhaltende, troftende und belehrende Briefwechfel nimmt mir gar viele Beit weg, bann mußte bod . auch endlich einmal bas langft verfprochene und erwartete Bert, meine Theorie der Geifterfunde, in ber Beantwortung ber Frage: was von Uhnungen, Gesichten und Geistererscheinungen geglaubt und nicht geglaubt werden muffe, vollends ausgearbeitet werden; das ift nun gefchehen, in einigen Bochen werbet ihr es lefen tonnen; bann tam auch noch ein gang unermarteter Aufenthalt bagmifchen : ich mußte mich ge gen die fcweren Beschuldigungen einiger Journaliften vertheidigen, ich that es im driftlichen Zon ber Liebe und ber Sanftmuth, und bieß hat nun die Wirfung gehabt, baß man alle jene fcwere Befchuldigungen eber gescharft als gelindert, mit einem Seitenhieb auf den fanften Zon meiner Bertheis bigung in ben Parifer Publizisten und alle franabfifche Beitungen eingebrudt bat. Jest bleibt mir nun nichts anderes ubrig als ju fcmeigen und burch bas

iner Bestimmung gewiß, und also ruhig und ergeben Billen meines himmlischen Führers. Er, seine Apostel : seine getreue Arbeiter in seinem Weinberge, haben namliche Schickfal gehabt, warum sollte ich es besser vollen? es ift ja vielmehr ein Beweis, daß ich auf bten Bege bin. Die Lehre vom gekreuzigten Erlbser von Anfang an bis daher ben ungeistlichen Geistlist Mergerniß und den Philosophen eine Thorheit; das ift aber macht bitter, biffig und beleidigend, und die t spottet, schmäht und verachtet.

wollen es indessen machen, wie es Jesus Chriftus und ie mahren Berehrer von jeher bis jest gemacht haben, len für diese bedauernswürdigen Mitmenschen beten: vergib ihnen, benn sie wissen nicht, was sie thun! — err behalte ihnen diese Gunde nicht.

ffen find biefes icon entfernte Blige bes fich nabenwittere, die une minten, mas wir in Butunft gu et; und von jest an gu thun haben : barum bitte ich euch alle, um Gottes und um des Blute Jefu Chrifti wil: ebet doch alle nach der mahren Bruderliebe und nach igfeit bes Beiftes! - Sagt mir boch, wofur bie bie: nnungen und Secten? Das, mas eigentlich Die Secte n Unterschied von andern mahren Chriften bilbet, ift gang und gar Debenfache, worauf es nicht aufommt; follen nun Rebenfachen Trennungen und Spaltungen ben, die fo gang dem Geift der Religion, der Liebe i find? - Bann einmal der Sausvater mit der aufel tommt und er feinen Baigen in ben Sturm: r großen Berfuchungeftunde wirft, dann hat das Secn ein Ende - bann aber werden bie, die an ihrer ingen und die Ginigfeit des Geiftes binderten, aller ommigfeit ungeachtet, unter die Spreu, und fo ins jeuer gerathen.

Ein Gefprach zwischen mir und bem granen Dann.

3 ch. Willfommen, Bater Ernft Uriel! ich febe dich je fo felten, bu fcheinft bich immer mehr gurudzuziehen und bief ift fein gutes Beichen.

Der gr. D. Gobald man fich nicht mehr auf ben Strafes ober bffentlich feben laffen tann, ohne gesteinigt ober mit Roth geworfen zu werden, so zieht man fich freilich gurud, wirft aber befto fraftiger im Berborgenen an ben Seelen, bie nach bem Brod und Baffer bes Lebens hungrig und durftig Erinnere bich an ben Spruch bes herrn: bas him melreich ift gleich einem Sauerteig, ben ein Weib nahm und ver barg ibn unter brei Scheffel Mehl, bis daß er gar fauer ward. Luc. 13. v. 21. Dief Bort verbarg fich febr mert wurdig, wenn man nicht mehr bffentlich bie Bahrheit we Befu Chrifto vortragen barf, fo gefchieht es beimlich; bief war in den erften Jahrhunderten und auch unter ben Romb gen in Frankreich ber Fall, und eben in diefer Lage, unter Diesem Druck fauert ber Teig am beften. Die Trubfal treibt . ju Gott, und wer den Druck nicht leiden mag, ber fondent fich ab und folgt dem Strom. Daber ift die Gemeine bes herrn immer am reinften und liebensmurdiaften, wenn fie Drud und Berfolgung leidet.

3 ch. Dieß hatte ich einmal in einer meiner Schriften geaußert, bekam aber Berweise barüber, und warum? — ben
guten Seelen war bange, ein Gewalthaber mochte baduch
bewogen werben, sie zu verfolgen und zu sagen: man muß
euch also bruden und qualen, benn bas ist ja bas beste Mittel
zu eurer Heiligung.

Der gr. M. Das ift boch bedauernswürdig ichmach; ein Thrann, der das fagen kann, ift ichon grausam genug und er bedarf dieses Sporns nicht. Er wird peinigen und vep folgen, ohne durch solche Aeußerungen gereizt zu werden. Un berdas steht diese Wahrheit ja häusig in der Bibel, und was die sagt, das darfft du auch sagen!

3d. Es ift nun einmal mein Schickfal, baß ich immet von folden, die fich noch jur Gemeine des Berrn befennen,

Pritifier werbe: bem einen bin ich zu edicht, bem andern zu rund; Diefem ift bas nicht recht und jenem jenes nicht. Dieß Eichwert meinen Gang ungemein und bengt mich oft in den Brand nieder, benn ich muß boch als Zeuge der Wahrheit meinen Eredit behalten, wenn ich nutlich wirken foll.

Ba Der gr. D. Lieber Freund! woher fo fcmach und weichs mathig? fur bich ift bas ein herrliches Mittel gur Bervolle. Smmuung und Seiligung, wenn du es anders dazu anwens ben willft; fo oft du fo etwas erfahrft, fo richte beinen Blid miche duf ben Zadler, fondern auf bich felbft, haft bu wirklich En Rebler an bir, fo wende Bleiß an, feiner los ju werben; teft du ihn nicht, fo prufe bich, bb bu etwa burch Unvorfich-Peit Anlaß zu bem Berbacht gegeben haft, und ift bas ich nicht ber Rall, fo bante Gott und bete bann fur beinen Politterrichter, daß fein Glaube nicht aufhoren moge, benu in Buftand ift gefährlich; wer über feinen Rebenmenfcben Beblos urtheilen tann, der ift nicht tuchtig gum himmelreich: enn es fehlen ihm zwar mefentliche Gigenschaften bazu, nams th Liebe und Demuth, ohne biefe tann niemand felig merien und gum Unschauen Gottes gelangen. Bas aber nun einen Credit betrifft, fo forge barum nicht, wirke bu mit Mer mbglichen Treue nach bestem Wiffen und Gewiffen fort, ir bas übrige laß bu ben herrn forgen, benn es ift ja Seine und nicht Deine Sache.

Ich. Ich danke dir, ehrwürdiger Bater! für deine treue tmahnung, Ermunterung und Troftung. Erlaube mir, daß dir nun wieder einige Fragen vorlege, deren Beantworsing von mir verlangt worden ift. Ich werde so häufig in Briefen aufgefordert, meine Gedanken über die jetzigen großen keltbegebenheiten zu fagen und ihre Verbindung mit den blischen Weisigungen zu zeigen, sage mir doch, wie ich mich zu verhalten habe.

Der gr. M. Saft du bestimmte Aufschluffe über Die wefen Weltbegebenheiten und weißt du ihre Berbindung mit ben biblischen Beiffanungen?

3ch. Nein, wurdiger Mann! alles, was ich weiß, find biof mahrscheinliche Bermuthungen.

Der gr. D. Durfteft bu wohl folde wahricheinliche Bermuthungen bffentlich fcreiben und bruden laffen?

3ch. Rein, bas mbchte ich nicht magen!

Der gr. DR. Aber warum nicht?

3ch. Es mare leicht mbglich, baß es benn boch anders ginge, und fo mare mein ganger Crebit verloren, folglich mein ganger Birtungetreis vernichtet.

Der gr. M. Siehst bu nun, was beine Pflicht ift? — bie Beit ist mit großen und merkwardigen Rindern schwanger. Kannst bu und sollst du wissen, was sie gebaren wird? — sie hat große Wehen, sie angstet sich zur Geburt fo, daß mit ihrem Blutschweiß der weite Erdfreis gedungt ift. Was kann und was wird ans diesem Dunger wachsen?

3ch. 3ch dente, mas hinein gefaet worden ift.

Der gr. DR. Ift benn die Saat icon aufgegangen?

36. Rein! ich entbede hie und ba nur zweifelhafte, nicht zu erkennenbe Reime.

Der gr. M. Es ift gar vieles, gar mancherlei auf Dies fen Acter gesatet worden, niemand weiß, welche Saat auß gehen und die andere überwachsen wird. Es ift also große und unumgängliche Pflicht, nachend und betend abzuwarten, was für Kinder die Zeit gebären und was für Früchte der Acter tragen wird; bis dahin soll man schweigen, nicht richt ten und nicht urtheilen: dagegen soll man allen Fleiß ans wenden, seinen Beruf und Erwählung fest zu machen und seine Lampen bereit und hellbrennend zu halten, denn des Menschensohn wird kommen, gerade dann, wann man ihn am wenigsten erwartet.

Ich. Nach dieser Borschrift werde ich mich gewiß richten. Dun eine andere Frage: es ist mir und andern Freunden oft auffallend gewesen, daß der herr während seinem Lehrstand so oft des Kreuzes gedenkt, z. B. Matth. 10. v. 38. Be nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist mein nicht werth! Auf diese und ähnliche Art gedenkt es gar oft des Kreuztragens; nun war er aber noch nicht gekrew zigt warden, wie konnten nun seine Junger und Zuhörer wissen, was er damit sagen wollte? Wenn jemaud vor der fram

33fifchen Revolution gefagt hatte, man follte fich gedulbig ber Guillotine unterwerfen, fo murbe das niemand verstanden has ben, weil man bieß Bertzeug noch nicht fannte.

Der gr. DR. Das Rrenzigen ift eine Tobesftrafe, bie berguglich bei ben Romern gebranchlich mar, fie mar bie mimpflichfte, fcmerzbaftefte und langwierigfte unter allen : fo fcredlich, bag fie jum Sprichwort murbe. if ein großes Leiden ausdrucken wollte, fo bebiente man fich Wes Bilbes des Rrenges, Rreuzigens ober Rreugtragens, weil Me Nebelthater ihr Rreus auf dem gegeifelten Ruden felbit Mach ber Gerichteftatte ichleppen mußten. Bu ben Beiten Whrifti war bas eine befannte Sache, und jedermann verftand Dieß Sprichwort, fo wie g. B. heut ju Tage bas Bort Folter und foltern von großen Schmerzen ein bildlicher, Ausbrud ift. Da aber auch ber herr voraus mußte, bag er warbe gefreuzigt werben, fo hat er zuverläßig in folchen Ausbruden barauf angespielt, und nach feinem Rrengestod ber-Rand man jene Ausbrude in ihrem gangen Umfang.

Sch. Diefe Erklarung ift fehr einfach und einleuchtend wahr. Run noch eine Frage, die aber mehr zu bedeuten bat: Gin ehrwürdiger, mir fehr lieber Freund trägt mir auf, bich um die Erklarung der Worte des herrn zu bitten: Es kann Niemand zu mir kommen, es fen denn, daß ihn ziehe ber Bater, der mich gesandt hat — und an einem andern Ort: Es werden viele trachten durch die enge Pforte (namstich ins himmelreich) zu kommen, und werden es nicht thun konnen: diese letzten Worte sind fürchterlich und konnten einen zittern und beben machen.

Der gr. M. Sie lauten freilich fo, aber wer in ben bahren Sinn eingedrungen ift, der findet eine große Wahrsteit darinnen, die dem mahren Berehrer Christi nichts weniger els fürchterlich ist, denn sie trifft ihn nicht und kann ihn nicht treffen. Beide Sprüche stehen in Berbindung miteinander, und keiner kann ohne den andern erklart werden. Ich will bir die Sache durch ein Gleichniß deutlich machen: Ein vorzuehmer reicher herr fand unter seinen Auechten zwei Jungstinge, bie ihm wohl gestelen, und zu denen er das Zutrauen

batte, baf er fie bereinft ju großen Gefcaften marbe brauden tonnen, wenn er fie vorber bagu bildete, und fie gleichfat von ber Pique auf bienen ließ. Bu bem Ende abetgab m. jedem ein Landgut in Bermaltung, befahl ihnen gut Dem v zu halten, und verfprach ihnen, bag er etwas Rechts ans ihnen machen wolle, wenn fie treu und redlich bie Guter sen malteten und zu einem boben Ertrag brachten. Die Idne linge freuten fich boch und versprachen ihr Beftes zu them barauf wurde jedem fein Gut übertragen; fie traten bie Ber waltung an, aber ihr übergroßer finnlicher Sang gu Luftan feiten verleitete fie auf immer großere Abmege, fo daß fi endlich alles durchgebracht und die Guter mit großen Schulbe belaftet hatten. Dun famen die Rreditoren und flagten, jedet forderte fein Geld und wollte bezahlt fenn, und die beibes Bermalter hatten nichts zu bezahlen. Jest geriethen fie it große Roth, fie baten ihren Berrn mit Thranen, er mbon fie doch retten und ihnen helfen; er aber antwortete: 36 fann ben Rreditoren ihr Recht nicht vergeben, Die muffe einmal bezahlt werden. Dun bat f.h aber mein Sohn ube euch erbarmt, er ift Burge fur euch geworden und will alle euere Schulden bezahlen, und bann will er euch auch mit Ratt und That an die Sand geben, fo daß ihr noch brauchbare Manner in meinen Geschäften werben tonnt, wenn ihr nut wollt, meinem Sohn hubich folgt und euer Beftes thut. Beibe freuten fich, baß es noch fo gut abging; indeffen maren fie boch nicht einerlei Mennung, benn Bernhard (fo bieß ber Gine und Gottfried der Undere) glaubte, er tonne die Schuld mobil felber abtragen, wenn er fich nun gang anbere, fleißig mare und aut haushielte; Gottfried bedachte fich eine Beile, und faate bann: Wohlan, wir wollen es verfuchen. fingen es auch beibe nun an beffer ju machen; allein wens auch bie ober ba etwas abgetragen murbe, fo muchfen bed Schulden und Intereffen unter ber Sand, und die Guter nab men an Ertrag ab, weil die Bermalter die Saushaltung und Wirthichaft nicht verftanden, und fo murbe boch bas Uebel immer årger. Der herr, ber ein genaues und icharfes Ange auf fie hatte, ließ fie oft erinnern, fie mochten mit feinen

Bole Math pflegen, fie verftuben ja bie Birtbicaft nicht. der werbe ihnen einen erfahrnen Lehrer anweisen, in beffen duk fie bann etwas Rechts lernen und ju großen Gefchaften Almft brauchbar werden tonnten. Allein biefe Erinnes m wollte teinen Gingang finden, bis endlich einmal Gotts in feine Rechnung prufte, Ginnahme und Ausgabe, Aufmb und Ertrag miteinander verglich, und nun bie fcbred's te lage feiner Bermaltung entbedte. In ber größten Angft ines herzens lief er gu Bernhard und fagte: Mch Freund! die boch beine Rechnung und Saushaltungebucher einmal st ernftlich, unfre Sachen fteben unaussprechlich ichlecht, eile jum Gobn unfere herrn, wohin und fein Bater fo gewiesen hat, flage ihm meine Roth, und bitte ihn um wade, Sulfe und Rettung. Thue, was bu gut findeft, ante bortete Bernhard; ich will bas Meinige thun fo gut ich fann, hehr tann unfer herr nicht von mir fordern; fage mir, mas left du fur Berdienft dabei, wenn ein anderer beine Schulben kgablt und bir alles fagt, wie bu es machen mußt? - ich iebe felbft Ropf und Serg, und bie Erfahrung muß meine thrmeifterin fenn, wie ich bas Gut bauen und beffern foll; es wird bem herrn, ber ja weiß, baß ich noch jung und merfahren bin, beffer gefallen, als wenn ich von einem andern år mich begablen laffe, und von einem andern lerne, wie ich enehalten foll.

Thue mas du willft, verfette Gottfried, ich laufe auf der Beelle jum Cohn.

Sottfried thats, er wurde mit offenen Armen empfangen, eine Schulden wurden fur ihn bezahlt, und dann wies ihn er Sohn an einen fehr verehrungswurdigen Mann, ber ihn aellem unterrichtete, mit Rath, That und Troft unterflütte; baß er nach und nach unter der hand zu einem fehr brauchs weren und geschickten Maun wurde. Bernhard that auch vieles, wet legte er Baumstucke an, wo fein tiefer Grund war, hier planzte er Kartoffeln in den naffen Boden, und sate Klee mf die steinigten Aeder; dort rottete er ein Stuck Waldes we, um fremde Holzarten da anzupflanzen und einen engsischen Garten daraus zu machen; hier verwandelte er die

Wiesen in Neder, und bauete Rlee, anstatt bes sufen faftiger Grases; furz! er vermehrte Arbeit und Auswand, und verminderte den Ertrag; dabei glaubte er dann noch immer, sein herr, als ein billiger Mann, tonne und werde nicht mehr vot ihm fordern, als in seinen Kraften stunde.

Endlich aber tam der Lag der Prufung und Abrechnung; nun fagte der Bater jum Sohn, du bift Burge fur die beiden Junglinge geworden, und haft dich ihrer angenommen, gehe du nun auch hin, und hore die Rechnung ab.

Der Sohn gehorchte; er befahl den beiden Verwaltern, vor ihm zu erscheinen und ihre Verwaltungsbucher mitzubringen, sie kamen; Gottfried übergab seine Rechnung, der Richter quittirte sie ohne Anstand und ohne sie anzusehen, und sprach dann zu ihm: ich bin Burge für dich geworden und du haft unter meiner Führung treu gedient, gehe nun hin, du sollst an meinem Tisch speisen, meine Geschäfte verwalten, und glüdlicher werden, als du dire vorstellen kannst.

Nun kam auch Bernhard mit seinem Buch, der Richter nahm es an, und sagte, weil du dir selbst zugetraut halt, ein guter Saushalter zu senn und die Wirthschaft zu verstehen, so wollen wir nun sehen, inwiesern das Grund hat: er verglich also Einnahme und Ausgabe miteinander, da fand sich aber ein solcher Anwuchs von Schulden und eine solche Berwirung in der Wirthschaft, daß schlechterdings keine fernere Nachsicht mbglich war; jetzt sagte der Richter zu ihm: mein Bater hat dich so oft erinnert, zu mir zu kommen und dich meiner gubrung anzuvertrauen, das hast du aber nicht gethan, ob du gleich aus Erfahrung wußtest, daß du, dir selbst überlassen, die Schuld täglich größer machen würdest. Du hast mein Sutschüllch verdorben, und verdienst, daß du nun im Sklaven kerker dassur bußest.

Nun forderte der Richter die Gerichtsdiener, befahl ihnen, dem untreuen Berwalter Fessel anzulegen, und dann bei Baffer und Brod ins Gefangniß zu bringen, bis er bis auf den letten heller bezahlt hatte.

Siebe, lieber Freund Stilling! Gottfried ließ fich vom Bater zum Sohn ziehen, Bernhard aber nicht; er trachtte

ns Simmelreich zu tommen, aber vergeblich, es gelang ibm Benn ein Gunbet erwedt wirb und gur Erfenntnif richt. eines Cleuds tommt, fo findet er, bag er ein anderer Denic perben muß, wenn er felig werben will; wenn er fich nun inftrengt, alle feine Rrafte anwendet, um Gunde und Lafter meiden und tugendhaft ju werben, und es gelingt ibm inigermaßen, fo gerath er gar leicht auf ben gefährlichen Ibmeg, baß er fich feines Gelingens freut, und nun feinen blid nur auf bas Gute richtet, bas er gethan bat. Er ge-Milt fic und glaubt, Gott murbe nicht mehr von ihm forbern, is er thun tonne, und so bleibt dann bie Quelle feines fitte Iden Berberbens immer vor feinen Augen verborgen, ber innere Seelengrund wird nicht gereinigt, und bie aus bem fall Abams entftanbenen Grundtriebe, Stolz und Selbftfucht, Heiben in voller Rraft. Golde Menfchen werden bann ftrenge Poraliften und Splitterrichter, fie finds, die dermaleins fagen verben, herr, haben wir nicht in beinem Ramen geweiffagt, viele Thaten gethan, vor dir gegeffen und getrunten u. f. m., ther fie merben als Uebelthater abgewiesen werden. Diese finds. Die ba trachten ins Simmelreich ju fommen, ohne baff Re es werden thun tonnen, und bas ifte, mas man Gelbfts mirten und eigene Gerechtigfeit nennt.

Wenn aber der Sunder bei seiner Erwedung und Befehrung seinen Blid immer auf das richtet, was ihm noch fehlt, wenn er mit aller Treue und Wachsamkeit feine Gedanken, Borte und Werke immer nach den Geboten Gottes pruft, so sindet er gar leicht, daß alle seine Anstrengungen, das Gute unt und das Bbse zu laffen, außerst mangeshaft und nur eberstächlich sind; zugleich aber erlangt er auch durch diese Ues bungen einen schäftern Blick in sein grundloses Verderben und in die unnachläßigen und streugen Forderungen der gettlichen Gerechtigkeit; er wird innig und unwidersprechlich überzeugt, daß er der göttlichen Gerechtigkeit völlig Genüge leisten, oder wig verloren gehen musse; wenn aber jenes geschehen solten somisse er nicht allein alle, auch die kleinsten Sinden meiden und jede Tugend vollkommen ausüben, sondern auch die zwiesseche Quelle aller Sünden, Stolz und Selbstsucht, muß in

einen Brunnen lebenbigen Baffers, bas ins ewige Leben quille namlich in mahre Bergens-Demuth und in mabre Gotter und Menschenliebe verwandelt werden.

Dier entbetft nun ber Denfc, bag ihm bas Alles au eigener Rraft burchaus unmbglich ift, und boch weiß er auc gewiß, baß er ohne biefe gangliche Umfcaffung feiner Ratt nicht felig werden fann, fondern ewig verdammt werden muf Sett fpricht ibm nun die guchtigende Gnade tief in fein innerfte Berg binein, eile zu Chrifto beinem Erbarmer, ber allei fann bir belfen. Dieß ift bann ber Bug bes Bater jum Cobn; nun fpricht bas verlorne Rind : 3ch will mic aufmachen, ju 3hm geben, und 3hn bitten, baß Er mic unter die Bahl feiner Taglbhner aufnehnie, benn ein Rin bes Baters ju fenn bin ich nicht mehr werth. Giebe! jeg ift icon bie mabre Bergens-Demuth ausgeboren. Es bleibi aber nun auch nicht bei bem Borfat, fondern er fuhrt ibn in der That aus; er eilt zu Chrifto, und wird mit Freuden und offenen Urmen empfangen, und nun fuhlt er tief und mit fefter Gewißheit, bag ihm feine Gunden vergeben find, bieß erzeugt nun auch die mabre Gottes = und Menschenliebe in ibm, und fo ift er nun wiedergeboren. Go wie er vorher geneigt zum Bofen mar, fo ift er nun geneigt zum Guten, und der beilige Beift ftartt ibn nun im Rampf gegen die Gunde, beren Quelle immer noch ba, aber zugedammt ift, bis fie im Tode gang berfiegt.

Ich banke dir verbindlich, ehrwurdiger Bater! für biefe ausführliche Entwicklung jener Spruche. Aber nun noch eine wichtige Frage: Ein anderer ehrwurdiger und theuret Freund außert in einem Brief an mich eine merkwurdige Absung in Ansehung der neun Psalmen, vom 92sten an bis jum 100sten, er vermuthet, daß sie Weissagungen auf die nahe Zukunft enthalten, und bittet um eine nahere Erlauterung.

Der gr. M. Der Freund hat recht; der 91fte Pfalm muß aber mit dazu genommen werden. Bir wollen den Inhalt diefer zehen Pfalmen miteinander durchgehen und in der Gergenwart Gottes prufen:

Der 91fte Pfalm verfichert bem mabren Gottesverebre

Die genauefte Aufficht ber Borfebung und Bewahrung in ben größten Gefahren; baber ift diefes ichbne Lied in allen ichmeren Leiden und Trubfalen febr trbftlich : es enthalt aber auch Binfe auf einen gemiffen Beitpuntt, in bem ber Berr bie Seinigen ans ben Striden bes Jagers und aus mannigfaltigen Gefahren erretten wirb. B. 3. Ueberhaupt liegt in biefem Pfalm eine geheime Beiffagung auf eine Beit, in welcher ein Reind Gottes und ber Menichen ben Krommen Stride legen und fie an fangen fuchen wirb. Bu gleicher Beit wird bann auch bie gange Matur fcablich wirten: Deft, giftige Meteoren und foabliche Duufte werden die Menfchen tobten, und mit Rrieg und Blutvergießen verbunden fenn, deun Taufende und Behntaufende werden auf beiden Seiten fallen, aber bas alles foll bem mabren Chriften, der fein feftes Bertrauen auf Gott fett ind Ihm in allen Gefahren tren bleibt, nicht ichaben: benn bie Engel follen ju ber Beit vorzüglich geschäftig fevn, fie follen ihn auf ben Sanben tragen, und zwar fo vorfictig, baß er nicht einmal mit bem Ruß an einen Stein anftoßen foff. Er foff über Somen und Ottern, auf junge Lowen und Drachen treten, ohne daß ibn eine diefer Ungeheuer beleidigen oder verlegen tonne. Dieß Bild ift außerordentlich ftart, es bebeutet die größte Sicherheit in den allerschrecklichsten Befabren, wo naturlicherweise ber graufamfte Tod unvermeiblich ift.

Es gab nie eine Zeit, in welcher dieser gottliche Psalm, bieß wahre Wort Gottes, so passend und so tief ins herz des wahren Christen gedrungen ist und dringen wird, als dereinst in der großen Versuchungsstunde; dann wird er ihm recht Kraft und Muth geben, getroft seinen Weg fortzuwandeln, denn bier spricht der Gott Amen, der Gott der Wahrheit: Er (ber wahre Christ) begehret mein, hat Verlangen nach mir, dann will ich ihm auch durchhelsen. Er kennt und bekennt meinen Ramen, darum will ihn auch beschüßen. Er ruft mich an, sie will ihn erhoren. Ich bin bei ihm in der Noth, ich reiße ihn heraus, und will ihn statt der Schmach, die er bisher getragen hat, zu Ehren bringen in meinem nunmehr zu errichs tenden Reich, wo ich ihn mit langem Leben sättigen und ihm

mein Seil zeigen will. Die herrlich und wie trofflich, bar macht Muth, alles zu erwarten.

So wie der tonigliche Prophet und Sanger Gottes im 91fter Malm bas Bolt bes herrn troffet und ihm die allergenauft Auffict und Bewahrung auch in ben ichredlichften Gefahrei aufichert, fo richtet er nun im 92ften Pfalm feinen Blid au bie Gemeine bes herrn und zeigt, mas bie gang ausgezeichnet Bemahrung in folden ichredlichen Zeiten fur Birfung thu und naturlicherweise thun muß: fie treibt namlich gum Dan ten, bas ift ein toftlich Ding, bem Beren banten und lobfin gen beinen Namen, bu Sochfter! bes Morgens beine Gnabe baß bu bein Bolt fo vaterlich fchutgeft, und bes Abends bein Babrbeit, daß du bein Bort und beine Berbeifung fo treu lich haltft, verfundigen u. f. w. Denn Bert bu laffeft mich froh lich fingen von beinen Berfen, die bu in beiner Beltregierung fo ernftlich und beilig geoffenbaret haft, und ich ruhme bie Geschäfte beiner Sande, womit bu beinen erhabenen Plan fo punttlich ausführeft. Berr, wie find beine Berte fo groß, beine Gedanken fo febr tief! - Ja mobi! unergrundlich tief und unermeglich boch. Wer begreift bas, mas vor unfern Augen geschieht und noch geschehen wird? der Thorichte glaubte nicht, und ein Marr achtet folches nicht. treffend mahr ift bas! nun richtet ber beilige Ganger feinen Blid auf die Feinde, auf die Macht der Finsterniß, Die bann noch immer den Meifter fpielen wird; allein dies Grunen und Bluben wird nicht lange mehr mahren, alle Reinde werden nun ju Grund gerichtet.

Jett fpricht der Seher wieder im Namen des herrn Meffas und sagt: aber mein horn, meine Macht, meine Baffen werden erhoben werden wie das horn eines Einhorns, welches empor gerichtet, jum Durchbohren bereit ist; und ich werde gesalbet mit frischem Del zum Konig und zum Kampf; hernach uach meinem Sieg in meinem Reich soll dann der Gerechte grunen wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie eine Ceder auf dem Libanon; die gepflanzt sind in dem Hause des herrn, werden in den Borbbsen unseres Gottes grunen. Da sie also Palmbaume und Cedern, die in dem Tempel und um

ihn her gepflanzt werden sollen, fie sollen nicht wie im Zempel Salomons bloffe Bilber und Zierrathen, sondern lebende mahre Baume seyn; Caulen und Pfeiler im Tempel unsers Gottes und um ihn ber. Diese Palmbaume und Cedern, wenn sie auch gleich alt werden, sollen sie boch noch bluben, fruchtbar und frisch seyn u. s. w.

Belde berrliche Bilber! wer fieht nicht, bag bas alles auf bie Grundung bes herrlichen Reiche Chrifti gielt? befons bers wem man nun ben 93ften Pfalm bagu nimmt. lich und unerwartet, wie ein Dieb in ber Racht, wie ein Blit von Morgen bis Abend fahrt - in ber Mitternacht erfcheint ber Berr!!! - Der Berr ift Ronig! - ruft Ihm fein Bolt entgegen und herrlich gefchmudt ! ber herr ift gefchmudt mit vielen Rronen in einem fcneeweißen glanzenden Aleid und die himmlische Beerschaar mit ihm - Er hat ein Reich angefangen - ober Er wird eine aufangen, fo weit die Belt ift und zugerichtet, baß es bleiben foll. Wer fann bier zweifeln, wohin diefer Pfalm gielt? - Bon jest an ftebt bein Stuhl feft, bu bift ewig - aber nun richtet die Gemeine bes herrn ihren Blid auf die feindfelige Macht ber Finfters niß (bie fich nun allgemein machtig emport und ihr Menfferftes verfuchen will) und ruft : Berr, die Feinde erheben fich wie Bafferftrome, wie Bafferftrome einherbraufen, wie fie bie Bellen emporthurmen. Die Wafferwogen im Meer find groß und braufen graulich, fo auch die heeresmacht ber Feinde, aber ber herr ift noch großer in ber Sobe, an Ihn reichen ft nicht. Best zeigt fiche und wird fich erft recht zeigen, baß bein Bort die rechte mabre Lehre und Seiligkeit die Bierte beines Saufes, beines geiftlichen Tempels in Emigfeit fenn und bleiben wird.

H. 17. A.

rei

IE

njer

rice

Bi

cira

dan

1 113

erta

Me:

Wai

orus,

id H

mpi;

de

eim

De!

 $\mathfrak{D}_{\mathbf{i}}$ 

772

Der herr ift nun da, das Lanin steht mit seinen 144000 auf dem Berge Zion, aber nun fangt erst recht der Druck und bie Berfolgung an, so wie Pharao die Jfraeliten erst recht zu plagen aufing, nachdem ihn Mose und Naron aufgefordert hatten, das Bolk ziehen zu lassen, so wird auch dann der Gewalthaber ber Finsterniß erst recht grimmig werden und alle seine Buth über die Getreuen des Perrn auslassen, wenn

er mertt, bag fich eine ihm unerflarbare undantbare Dacht mit ins Spiel mifcht; in Diefer fcweren Beit ift ber 94fte Pfalm ein febr paffendes Gebet, die Gemeinde bes Berrn fleht: herr Gott, bef bie Rache ift - Gott, bef bie Rache ift, ericeine - bas ift: ericeine boch auch ben Feinden! -Erhebe bich, bu Richter ber Belt, vergilt den hoffartigen, was fie verdienen. Berr, wie lange follen die Gottlofen prablen ? fo geben nun bie Rlagen fort bis jum Ilten Bers; im 12ten fangt die Gemeine an, die Buchtigungen bes herrn ju preifem und ihren Werth zu erfennen. Gie erfennen nun, wie viele fie in allen ihren Trubfalen gelernt und erfahren bat; bierube lagt fie fich aus bis jum 20ften Bere; in biefem tragt F bem herrn bor, baß ja an feinen Bertrag mit bem grimmige Beind gu benten fen, bu wirft ja nimmer eine mit bem fca t lichen Stuhl, ber bas Gefet übel beutet, ben mahren Bort verftand ber Bibel verbreht ober fie gar verwirft. Endlich trb ftet fie fich mit der froben Soffnung, der Serr werde fie fcbi: Ben und Die Reinbe fturgen.

Die folgenden sechs Psalmen vom 95sten bis zum 100sten sind nun lauter Triumph= und Jubellieder: im 95sten wird das Bolt des Herrn zum Lob und Dant gegen seinen Erretter aufgefordert. Es scheint, daß dieß diesenigen Bersiegelten angehe, die vom großen Kampfplatz entfernt und in einen Bergungsort gebracht werden, wosür sie dem herrn danken sollen. Du hast dies in deinem heimweh durch den Zug nach Solyma vorgestellt. Bom ersten bis zum achten Bers spricht ihr Kührer und Eugenius zu ihnen, und warnt sie gegen das Ende, sie sollen es aber nicht machen wie ihr Borbild, die Istaeliten in der Wüste, die zu Massa und Meriba geg en den herrn murrten, und dadurch die Ruhe verscherzten, die ihnen im Lande Canaan versprochen war; vom 9ten bis zum 11ten Bers spricht der herr selbst und vollendete die Barnung.

Der 96ste Pfalm ift ein Jubellied der Gemeine, über Die Berrlichkeit ihres verherrlichten Roniges Christus und feiner majestätischen Anstalt, in der Gründung seines die gange Erde umfaffenden Reichs; sie freut sich insonderheit über die Babr. heit der gottlichen Berheißungen; sagts nun aller Belt, wer

tandigt es allen Boltern, was Jesus Christus ist; bieser Ronig wird herrlich regieren, Recht und Gerechtigkeit handhaben auf ber ganzen Erde. Wir haben es immer geglaubt, wurden aber über unser hoffen und Warten verspottet, gehast und verfolgt; jest erzählt es nun allen Nationen, daß alles, was sie verehren, ein Nichts sey gegen diesen Konig, gegen sein heiligthum und seine Wacht. Rommt nun alle — alle ihr Bolfer! — und ihr Konige alle, bringt eure herrlichkeit in die Residenz des Konigs aller Konige, damit nun alles ein hirt und eine heerde werden möge. Es freue sich die ganze Natur, denn nun fängt das Reich des Friedens an, das sich über die ganze Erde verbreiten soll; und himmel, Erde und Meer sollen seiern den kommenden Konig, der das Reich einz nimmt, und recht richten und regieren wird.

Der 97ste Pfalm ift ein Siege und Triumphlied über ben vollendeten Rampf gegen die Dacht der Kinfterniß: der herr ift Ronig, es freue fich beffen bas fefte gand und bie Juscln. Er thront im Gewitter und ibt Berechtigfeit und Recht die Befte feines Thrond. Gin feuriger Strahl geht von Ihm aus, der alle Reinde um ihn ber verzehrt. Seine Blige guden über die weite Erde, ber Erdboden gittert und nidridt, Berge ichmelzen wie Bache vor Jehovah Chriftus, bem Weltenherricher. Es muffen fich nun alle diejenigen ichamen, Die Ihn verkannt und verachtet und andere Gottheiten wrehrt haben. Ihn betet an, Ihr und Gure Gogen. Das Bolt des herrn erfahrt ben Gieg, und jubelt, die Gemeinden Jefu Chrifti jauchzen, daß du nun Berricher bift. Du Jehovah Chriftus bift in allen Belttheilen der Sochfte, weit erbobt über alle Machtigen der Erde. Alle feine mahren Ber= ehrer! fend nun auch Feinde des Bofen. Der Berr ichust die Seelen feiner Seiligen, Er errettet fie aus der Macht ber Der Gerechte mag auch lang unterbrudt und gepruft werden, endlich wird es boch Licht um ihn ber, und bie frommen Bergen umftrahlt Freude. Freut Euch Ihr Gerechten biefes Ronigs, dankt Ihm fur eure Rettung und felige Suhrung, verherrlicht feine Beiligkeit.

Der 98ste Pfalm ift ein Gefang bes Abnigs Davids; Die

unaussprechlicher Freude. Siehst du, lieber Freund Stilling baß man auch über die Neologen nicht zu schnell und lieblot urtheilen muß; es gibt viele Freunde der Wahrheit unter ihnen, sie sind nur nicht besser unterrichtet worden, und man hat ihnen das achte alteristliche Glaubensspstem als etwas Altfrankisches, den Menschenverstand Entehrendes vorgespie gelt, und so den Weg zur allein seligmachenden Wahrheit versperrt.

Ich. Das hab ich leiber auch oft gefunden, aber es tommt auch noch etwas hinzu: ber allenthalben überhand nehmende Luxus nahrt und startt die Sehnsucht nach sunlidem Genuß, macht ihn zum Zweck des Lebens, schwächt und tobtet alle sinnlichen Rrafte des Geistes, erweckt Edel gegen allen wahren geistigen Genuß, und lahmt solchergestalt die Energie der Bernunft, daß sie auf der einen Seite nicht tief forschen tann, und auf der andern zum Glauben ganz und gar untüchtig wird. Der Luxus zweifelt, an allem, was seine Sinnen nicht selbst empfinden.

Der gr. Das ift eine febr mabre Bemertung; bas war von Unbeginn der Welt bis daher immer fo, und auch allemal ber gewiffe Borbote bes naben endlichen Gerichts; wie der Luxus zunimmt, fo nimmt der hausliche Wohlftand ab, und eben fo auch die Religion, folglich machet auch bie allgemeine Sittenlofigfeit und geht mit bem Luxus gleichen Schritt, worauf baun nothwendig und aus naturlichen Ure fachen ber gangliche Ruin einer Nation entfteben muß. Die beutschen Nationen, die feit wenigen Jahren der Rrieg fe furchterlich beimgefucht bat, find, im Ganzen genommen, ebet folimmer ale beffer geworden. Daß bie und ba Gingelne baburch jum Nachdenfen gefommen und ihre Geelen gerette worden find, hat feine Richtigkeit; dieß tann aber die gow lichen Gerichte über eine Nation nicht gurudhalten: bem menn einmal bas Gericht ber Berftochung über ein Bolt et gangen ift, fo ift feine Rettung mehr.

3ch. Dieß beweißt die Erfahrung aller Zeiten; in die fem Fall aber macht doch die frangbfifche Nation eine merb wurdige Ausnahme: wie tief war fie unter den Ronigen durch

der Baften, wo Er ihnen aus der Wolfenfanle antwortete; waren Ihm tren und hielten feine Gebote. Cablich macht ber 100fte Pfalm ben herrlichen Schluß von fen geheimnifvollen Gefangen: bas Reich ift nun gegruns und alles in Rube; nun schallt ber Lobgelang;

Mie Welt juble Jehovah! Dient Jehovah in Frohlichkeit! Rommt jauchzend vor sein Angesicht! Wist, das Jehovah Gott selbst ist, Er selbst — nicht wir selbst, haben uns gemacht zu seinem Volk, zu Schaasen seiner Weide. Wallet zu seinen Thoren hinein mit hoher Feier! Bu seinen Vorhösen mit Lobgetone. Feiert ihm, und preiset seinen Namen, Denn Jehovah ist gut. Sein Erbarmen ist ewig.

Und feine Babrheit bauert von Gefdlecht gu Gefdlecht.

Bie vieles liegt boch in der heiligen Schrift bers **3ф.** gen! Sie ift auch ein Uder, in bem ein Schat verftedt man muß alfo nur fleißig fuchen, fo wir Inan finden. Der gr. D. Ja wohl! und unaufhorlich um Mittheis g und Leitung bes Beiftes fleben, ber ben Berfaffern bie igen Schriften eingegeben bat. Auch bas ift ein Beichen Abfalls, daß diefe gottliche Offenbarung an die Menfchen n fo in Berachtung gerath, wie Chriftus und feine mahe Berehrer. 3ch weiß Prediger, die fur bem Bibellefen Schredlich! - D wie tief find die Deutschen ges ten! - Gin Deutscher mars, der die Bibel aus ihrem fer wieder hervorzog und fie in jedermanns Sande brachte, beutsche Theologen und Prediger mahnen vom Lefen ber vel ab : ein Prediger, der eine junge Dame confirmirt batte, mte fie und rieth ihr, die Bibel nicht gu lefen, und fole r erbarmlicher Boltes Berfahrer gibt es leiber! fehr viele. ß bie Unbetung Chrifti Abgotterei fen, bas lehrt man ifig offentlich auf ber Rangel. 3ch mar letthin an einem t im nordlichen Deutschland, ich borte, bag ber Pfarrer techisation hielte und ging also in die Rirche; ba ftund n ber atme Tropf und fuchte ber bedauernsmurbigen Jund ju beweisen, baß es feine Unbetung gemelen, wenn man

die von franzbfischen Offizieren und gemeinen Soldaten ausg abt worden find, und in Paris selbst hat es fich feit ber Revilution so geandert, daß man schwerlich eine Stadt finde wird, die nach Berhaltniß der Anzahl ihrer Einwohner stelle rechtliche, burgerlicherechtschaffene, religibs-gestittete mit mitunter auch wahre Christen hat, als eben Paris.

Ich. Es ift doch sonderbar, daß man von dieser mentwurdigen Sache in Deutschland so wenig weiß; alle Reisebe tonnen zwar die unermeßlichen Reichthumer der Aunft und bas raftlose Bestreben nach Wiffenschaften und Kenntuiffen nicht genug ruhmen; aber dagegen behaupten sie auch alle einhellig, daß der Lurus und die Bollust in allen ihren zweigen noch immer eben so im Schwang gingen, als ehemals unter den Konigen, von religibsen Gesinnungen hort man felten etwas.

Der gr. Die Urfachen, warum man in Deutschlent fo wenig bavon weiß, find nicht fcmer zu entbeden: alle, bie nach Paris reifen, haben bort entweder Geschäfte, ober Die Neugier treibt fie borthin, um die große Belt in ihrem Glang zu feben, oder auch die Lernbegierde, um fich in Rin: ften und Wiffenschaften gu uben. Alle bie 3mede fuhren abet nicht unmittelbar gur Entbedung ber Religiofitat ber Gin: wohner eines Dres; besonders ba auch ber mabre Chrift nicht viel bavon fpricht, fich nicht gleich barüber auffert ober bamit prablt, fondern er zeigt es lieber burch Sandlungen is ber That und Wahrheit. Dieß aber zu bemerken, dazu gebort Beit und Aufmertfamteit, die ein folder Reifender feltes barauf verwendet, oder auch verwenden fann. Da bingeges fallen die berrichenden Rafter jedermann mit glubenden Raf: ben in die Augen, und bann ift auch immer die Babl bet ichlechten Menichen weit großer, als die der Guten. 28e1 fich von ber betrachtlichen Angahl mabrer Chriften in Paris überzeugen will, der muß bort Connexionen und dann auch Muse haben, fich eine Zeitlang bort aufzuhalten.

3ch. In der Lage, worinnen fich dermalen Deutschlank befindet, find alle diese Rachrichten troftend und beruhigend-Uber faget mir boch, ehrwürdiger Bater! was von dem alls Der Pfarrer. Bie fo?

36. Erlanben Sie mir, zu fragen, was Sie für einen fründ bazu hatten, die Anbetung des Erlbfers für ein oriens fiches Compliment zu erklären?

Cr. Beil bas griechische Bort auch bei andern Gelegens tien gebraucht wird, wo mahrlich! von einer gottlichen Bers trung die Rebe nicht fenn kann.

3d. Aber es wird boch auch ba gebraucht, wo feine andes

n, als gottliche Berehrung fatt findet.

Er. D ja! das gebe ich zu! es kann uns ja aber fehr Beichgultig fenn, wie es die Perfonen, die vor Chrifto niestrifielen und ihm diese Ehre bezeugten, gemennt haben — der Eine kann ihn gottlich verehrt haben, der Andere mensche fich, das ist ja fur uns nicht verbindlich.

Ich. Richtig, herr Pfarrer! das fagten Sie aber den Gindern nicht, fondern Sie brauchten es als einen Beweis, taf bie Bibel die Anbetung Jefu Chrifti nicht empfehle.

- Er. Ja, bas ift mahr! ich muß Ihnen aber auch reblich befteben, baß ich überzeugt bin, Chriftus burfe nicht angebeset werben, ob ich ihn gleich nach Gott für bas erhabenfte Befen halte.
- 36. herr Pfarrer! bas tann Er nicht fenn, wenn Er nicht mahrer Gott ift: benn bafur hat Er sich an vielen Dr= ten nicht zweidentig erklart, wer sich nun fur Gott ausgibt, and es nicht ift, was ist der?
- Er. Wir kennen ja die bilderreichen Redenkarten der Morgenlander, und wiffen, daß sie nicht so wortlich muffen verftanden werden.
- , 3ch. 3ch kenne biefe abgedroschene Ausflucht ber neuen Bibelerklarer; Sie werden mir aber boch zugeben, daß die Juden die Borte Chrifti so verstunden, wie Er sie verstanden haben wollte: denn Er hatte ja mit ihnen einerlei Sprache.

Er. \_ Allerdings !

3ch. Wenn Sie das zugeben, so erinnern Sie sich doch nur, daß fie ihn beswegen kreuzigten, weil Er sich Gott gleich machte und sich fur Gottes Sohn erklarte.

Dieg machte ben Pfarrer ftugig; endlich antwortete er:

au befarchten', fie ift aber aud nicht nothig, benn fie tommt obne 3mang, nach und nach gang ge wiß von felbft. Alles neigt fich, burch ben mertwarbie gen Gang ber Dinge geleitet, ju zweien hauptpartheien; bie eine besteht aus lauter mabren Christen, lauter edlen Denfchen, die die beften, geborfamften Unterthanen, Die beften Burget, Chegatten, Sausvater und Mutter, und die beften Erwerber find, mit einem Bort, die bie beiligen Schriften und ben Geift bes Berrn gu ihren guhrern mablen, und biefe finden fich in allen driftlichen Partheien , fie lieben fich un ter einander bruderlich, und feben immer mehr ein, daß nur allein die Lehre Jefu Chrifti redlich befolgen, und im Glauben an ihn und im Bertrauen auf feine Erlbfungs-Unftalten ale lein feine Seligfeit fuchen, bas Befen bes Chriftenthums ausmache, und bag alle außerliche Ceremonien nur Andachte mittel und alfo nicht mefentlich find; ausgenommen die Der bigt bes Evangeliis und bie Saframenten, als welche Chriftus felber eingesett bat; diefe nabern fich immer mehr, und werden endlich wie verschiedene Thautropfen in einen ausams Die andere Parthie hingegen, die burch die men fließen. faliche Philosophie und Aufflarung geleitet, alles verwirft, mas ihre Bernunft nicht begreift, und nichts glaubt, als mas fie mit den Ginnen empfindet; die fich alle finnliche Genuffe erlaubt und dem Lurus frohnt, und nichts liebt als fich felbft, wird burch ihren eigenen Egoismus gertrummern, und burch ein fcredliches gottliches Gericht auf ewig vom Erdboden vertilgt werden. Gine weise Dulbung und volltommene Glaubens: und Gemiffensfreiheit auf ber einen, und Befbrberung der grundlichen Untersuchung der Babrheit auf der andern Seite, machen die fcbnften Juwelen in der Regenten: Rrone ans. -

hier nahm ber graue Mann Abschied, bis aufs Bieben

Ich muß meinen lieben Lefern boch eine Mertwarbigkeit mirtheilen: in bem Mangtabinet, welches ber verftorbene herzog von Braunschweig nachgelaffen bat, fant fich eine Medaille, Die im Jahr 1619 geprägt worden ift; auf der einen Seite biefer Munge ftunden die Worte;

2Ber Anno 1806 nicht ftirbt

Und Anno 1807 nicht verbirbt,

und auf ber anbern Seite :

ŝ

¥,

bi i

ġ.

ir.

ber

s,

ıΝ

13

**jt**s

**j** 

ЬO

₩.

'n.

₩.

É

3.

Bird Anno. 1808

Seben, wie alles wird wohl gemacht.

Diese Nachricht fteht in der Rheinischen Bundeszeitung, Samstage ben 20sten Februar 1808. Es ware abscheulich, winn ein mußiger Ropf das Ding erfunden und dem gesammsten verehrungswurdigen Publikum aufgebunden hatte — doch das laßt sich kaum denken; auch zeigt die Form des Reims die Wahrscheinlichkeit der Aechtheit und die Wahrheit der Sache.

Die Worte: Wer Unno 1806 nicht stirbt, sollen anzeigen, bas in bem Jahr eine große Menge Menschen in die Emige kit übergeben werde; dieß wurde in dem nämlichen Jahr in vollem Maaß erfüllt: denn der Arieg mit Preußen und Außland hat nicht nur hunderttausenden aus den Ariegsbeceten, sondern auch viel tausend Einwohnern in den norde und nordstlichen Gegenden das Leben gekostet.

Dann heist es ferner; und Anno 1807 nicht verdirbt — biese Worte sind außerst merkwardig: benn sie schließen nicht nur bas Sterben, sondern auch das Verderben, den ganzlichen Ruin der Familien in sich; wie wahr — wie schrecks lich mahr das sen, darüber konnen sich die Reisenden, die aus dem nördlichen Deutschland kommen, nicht mehmuthig senug ausdricken; in den Gegenden, wo der Krieg vorzügslich gewäthet hat, sind weit und breit die Obrfer von Sins vohnern leer, oder gar verbrannt und verheert, und die armen Tamilien ziehen im Lande bettelnd umber, und vergehen sur Sunger und Kälte, das ist: sie verderben im eigentlichen Sinn des Worts.

Bas aber nun ben Schluß — mirb Anno 1808 sehen, wie alles wird wohl gemacht — betrifft, so wollen wir rubig machend und betend die Erfüllung erwarten. Freilich! macht ber liebe Gott alles wohl, aber manchem gehen babei bie

Augen über. Indeffen scheint es mir doch, als ob der A sager mit diesen Worten eine allgemein wohlthatige Entstung des Schickfals der Christenheit und eine zweckmad Ordnung der Dinge habe andeuten wollen. Gott verles, um einmal auszuruhen und sich auf die Zukunft stäund Kräfte zum geduldigen Ausharren sammeln zu kom Mir ist unterdessen nicht so zu Muth, als ob wir diese Er lung zu erwarten hatten. Des herrn Wille geschehe! EReich komme!

Ich tann jest meinen lieben Lefern verschiedene vort liche Schriften anzeigen, die mir seit einem Jahr her beki geworden find.

1.

Praktische Ansicht des herrschenden Religionssystems geblicher Christen in den hohern und mittlern Standen, glichen mit dem mahren Christenthum, von William Wil force, Esq. Parlaments = Mitglied für die Grafschaft Y Aus dem Englischen übersetzt von Schröder. Frankfurt Main, bei Johann Christian herrmann. Enthalt 549 (ten in groß Octav.

Ein schones, herrliches Buch, bas ich besonders in Sanden ber Bornehmen munschen mochte; es athmet mal und reines Christenthum, und fest die Irrthumer der gu ler und Reologen ins rechte Licht.

2.

Die Bafeler Sammlungen find noch immer fehr falbur volle Schriften, die ich den Liebhabern erbaulicher Bu mit Bergnugen empfehlen kann.

3.

Das Namliche gilt von bem Strafburger Erbauungebl es enthalt, so wie die Bafeler Sammlungen nebst beleh ben Aufsähen auch erbauliche Anekdoten, die sehr angen zu lesen sind. Es kommt zu Strafburg in der Ketteng Nro. 2. bei Silbermann heraus.

4.

Das driftliche Bochenblatt aus Schlesien gebort in Rlaffe vortrefflicher Schriften, in welcher Lostiels Etwas

Day auf bem Bege gur Ewigfelt vorn an ber Spite fieht. E beftebt, fo viel ich weiß, nur aus einem Octavband, ber in allen Buchbanblungen ber Brübergemeine zu haben ift.

5.

Erklarung biblischer Wahrheiten, von herrn Samuel Colstenbusch, weiland praktischen Arzt in Bremen, Istes, 2tes und 3tes heft, bei Eprich, wie auch bei heinrich Buschler, Buchhandler zu Steerfeld im Großherzogthum Berg. Colstenbusch war ein frommer Mann und treuer Berehrer Jesu Christi; Bibelstudium war seine Lieblingssache; aus dieser unndlich reichhaltigen Quelle aller Wahrheit schopfte er selstene Schäge der Erkenntniß; wer sich davon überzengen will, du lese diese hefte. Seine Freunde geben sie nach seinem Lob heraus, und zwar aus seinen hinterlassenen Papieren.

6.

Rein Freund Blumhardt, ehemaliger Sekretar der driftlichen deutschen Gesellschaft zu Basel, und nunmehro Pfarsten im Wartembergischen, hat ein sehr schnies, erbauliches Berk unter dem Titel: Lazarus, hexausgegeben; ich kann bas liebe Buch jetzt nicht finden, folglich auch den Titel nicht genau, und wo es zu haben ist, nicht angeben, aber mit Vergnügen empsehle ich es jedem, der Erbanung liebt, im nächsten Stück werde ich Titel und Verlagsort näher anzeigen.

7.

Eines Christen Reise nach der feligen Ewigkeit, von Bustan, jum Gebrauch Wahrheit suchender Freunde, umgearbeis itt von einem Freunde der Wahrheit, erster und zweiter Theil, Gbrlig, gedruckt und zu haben bei Burghart. Es ist vorstrefflich, daß dieses herrliche Buch nun auch in einem schwen, lesbaren Styl erscheint, ohne daß der Sinn des Berstetes auch nur im Geringsten geändert worden wäre, nur daß er hin und wieder verständlicher ausgedruckt ist, als in der alten Zürches Uebersetzung. Dieß Buch ist eine äußerstamuthige und zugleich sehr erbauliche Lekture. Wenn es doch dem lieben Derausgeber gesiel, eben so auch Bunians beiligen Krieg zu bearbeiten und herauszugeben; auch dieß

Buch hab ich als neunjähriger Anabe gelesen und ben gan gen Inhalt bis babin behalten, ohne daß ich feitdem - un bas find 58 Jahr — bas Buch wieder gesehen habe. Gi Beweis, welch einen tiefen Gindruck das Lesen dieses Buch auf mich gemacht haben muffe.

8.

Beispiele des Guten, Stuttgart bei Steintopf, erfter und zweiter Band. Der Berfaffer hat hier mit Auswahl und Geschmad eble und achtchristliche Sandlungen mit viele Mube, Belesenheit und fleiß gesammelt, und so ein Bed geliefert, das unter die angenehmsten, nublichsten und erban lichsten Schriften gehort, die ich tenne. Er hat besonders auf die Jugend Rudsicht genommen, weil es sehr annuthig und unterhaltend ist.

9.

Communion: Predigten, ein Band, Teftags : Predigten ein Band, und Aussichten in die Ewigkeit, in Predigten, and ein Band, von Mußlin, Prediger am großen Munfter in Bern. Alle drei Bande enthalten lauter lehrreiche und erbauliche Predigten, die auch zugleich Mufter der Ranzelberedt samteit find; vorzuglich find die Aussichten in die Ewigkeit herzerhebend schon, und beweisen, welche verborgenen Schäte von Renntniffen in der heiligen Schrift versteckt liegen.

10,

Einleitung in die sammtlichen Bucher ber heiligen Schrift. Ein Sandbuch zur Erleichterung des Bibellesens, von Johann Rudolph Suber, Pfarrer bei St. Elisabeth in Basel, daselbst bei Johann Schweighauser. Billig hatte ich dieß treffliche Wert meines seligen Freundes eher anzeigen sollen, allein es war mir unter der Menge von Sachen abhanden und aus dem Gedächtniß gekommen. Letthin fand ich es und las es in meinen Auhestunden. Wie sehr dieß herrliche Buch das Bibellesen und das Bibelftudium erleichtere, das muß man selbst erfahren, ich empfehle es also allen Freunden der heis ligen Schrift ernstlich.

mallerflanlichsten Lurus gesunken? wie hach war fie im belanden, in der Religionssphetterei und Sittenlosigkeit gestigen, und doch hat das schreckliche Gericht, das in der finnelinion aber sie erging, keineswegs ihren Untergang bestich, sondern Kräfte in ihr entwickelt, die sie über alle Erntwächte empor gehoben haben, und man hat mir auch gestellt, daß die Religion und gute Sitten wieder geschähr, und Religionssphetterei mit Abschen angesehen werde.

Der gr. Derüber will ich bir ben richtigen Aufinfi geben: in Frankreich tamen Umftanbe gufammen, von en man in teiner Geschichte ein Beispiel bat: Die Ration burd ben voltarifden Spotte und Biggeift gegen alles, beilig war, gleichgultig und leichtfünnig geworden; bie von Sophiften fcon langft projectirte Revolution brach aus. Alerverborbenften und fittenlofeften Menfchen betamen bie mirrende Gewalt und abten Grauel aus, von benen bie Gehichte Lein Beispiel hat; ber Abel, die Reichen und Bornebe en, bei benen ber Lurus eigentlich ju Saus war, mußten bemanbern; bleg Schidfal traf auch bie Geiftlichkeit und par ben edlern Theil berfelben, die herrschende Philosophie er Ratolophie ichaffte bie driftliche Religion gefehmaßig ab, b nun machte bie Nation bie fdreckliche Erfahrung, mas is einem Staat wird, wenn bie gegenwartig berrichende Inftfarungs : Philosophie ben Thron ber Religion einnimmt mb fie in Seffeln fchmiebet; und hatte bie Borfebung niche n großes Genie von Jugend auf vorbereitet, und es noch ju medter Beit ins Mittel treten laffen, fo mare bie frangbiifche Mation ohne Rettung verloren gewesen. Best ba nun biefer thoft mertwurdige gurft bas Scepter führt, und eine volls Immene uneingeschräntte Glaubend: und Bewiffenefreiheit, Infofern fie der burgerlichen Gefellichaft nicht nachtheilig, ober er gefährlich wird, jum Gefet gemacht batt jest tann nun iber rubig aber feine Erfahrungen nachbenten, und ber gemeine Denfchenverftand muß ibn überzeugen, wie michtig, wie theuer und werth ihm die driftliche Religion ift. Dieß seichieht nun auch Gott Lob und Dant! baufig, und man hat nicht wenige Beispiele von acht driftlichen Sanblungen. Silling's fammit. Schriften. VIII. Band,

Belafteten Bruber mit Liebe auf; vielen unter Coch .diefes, bald jeues an mir und meinen Schriften nich Diefen fage ich bier feierlich und vor bem Angeficht : baß mir ibt Tadel und oft febr liebloses Urtheil moe indem es mich immer machlamer und vorfiebtiger mach raber fchabet es entfetich, benn mer lieblos über fein :ber urtheilt . der fommt felbft ins Gericht, und me Da befteben? Rein fterblicher Deufch tann, foll u and beuttheilen, weil keiner die Urfachaund Triebfebe -bie meine Dandlungen leiten. 3ch muß oft etwas f ober thun, bas einem Andern, ber ben Grund ba; meiß, febr auffallend ift, ber aber, bem er befannt ift attein Berfahren febr. Ber nicht mit mir gufrieben Athreibe flebreich an mich und fage mir, wo er glauf eld feble, ober er fcweige, und laffe mich und meine ten bent Beren fteben, ber mich allein gerecht beu t verbreiteten Gerucht, baß man an einem Plan gur nigung aller driftlichen Religious-Partheien arbeite, zu fep?

Daß ber Raifer Napoleon und alle Großen r gr. M. Reiche eine folche Bereinigung munichen, und baß ind bort ein Gelehrter feine Gedanten barüber auffert, entwirft und fie auch wohl bruden lagt, baran ift u zweifeln; allein wer die gegenwartig berrichende Dents ler driftlichen Religions-Varbeien fennt, ber fieht leicht aß eine folche außere Religions : Bereinigung ungberche Schwierigkeiten hat: benn die Protestanten unteri fich nie ber Berrichaft eines oberften Bifchofe in Glaus und Gemiffensfachen, und ber romifchefatholifden Reift es wesentlich, einen folden Bischof zu haben; Die fanten tonnen fich, ihren Grundfagen gemaß, nie ents ien, in die Deffe zu geben, weil die gottliche Berehrung nsecrirten Softie gegen ihre innigfte Ueberzeugung ift; en gehort die Deffe jum Befen ber fatholischen Relis ohne fie bort ber Ratholit auf, Ratholit gu fepn, und re bergleichen Dinge, bie bem fatholischen Chriften beis em Protestanten aber burchaus zuwider find. nun mit der fatholischen Rirche eine Reformation voren, und bas alles abichaffen, mas ben Protestanten gus ift, fo murbe unter bem gemeinen Bolt in ben fatho-1 gandern ein Sammer entfteben, ber nicht gu überfeben ; benn nun erwacht die Idee der Religions=Berfolgung es Martyrthums, und jemehr man Eruft anwendete und eute zwingen wollte, befto mehr murde ber Enthufias: fur die Religion ju fterben, machfen; des Blutvergießens tein Ende fenn, und der 3med der Bereinigung murde ilt werden, weil bagu bie Uebereinstimmung ber Gefinen wesentlich nothig ift. Auf protestantischer Seite murbe ber namliche Kall fenn. Da nun ber Raifer Mapoleon ir allemal, oft und wiederholt erklart und es auch feinen folgern jum Gefet gemacht hat, daß alleuthalben volliene Glaubene: und Gemiffenefreiheit Ctatt haben folle, : feine gewaltfame Maagregel zu diefer Bereinigung prufers überlaffen, vor dem ich, wie ich in meinem Junerften überzeugt bin, Gnabe und Erbarmen finden werde.

. Es gibt - ich mag nicht fagen Taufende, foubern Millionen besonders junger Leute in aufern Tagen, Die entweder icon auf den Schulen, leiber! auch bin und wieder in den Catechifationen, vorzüglich aber burch bie allgemein verbreiteten Aufflarungefdriften, in Unfebung ber Beltregierung, in ber Lehre von Gott und bem Gebet ju Ihm auf Irrmege gerathen, benen die beilige Schrift lacherlich und verachtlich und bie Derfon Chrifti gum gemeinen Menfchen berabgemurbiget und Die Unfterblichkeit ber Seelen zweifelhaft gemacht wirb; unter biefen Millionen aber gibt es auch viele Taufende, Die bod gerne ber Sache auf ben Grund tommen mochten und ernft lich Babrbeit fuchen, weil fie nicht gerne in Unfehung ibm ewigen Bestimmung zweifelhaft bleiben wollen; muß folden mabrheitluchenden Seelen ein Buch nicht willfommen fenn bas ihnen aus ber Bernunft und Erfahrung grundlich be weist, baß fie fich auf ihre Bibel verlaffen und Borte bet ewigen Lebeus barinnen finden tonnen?

Aber auch unter den Christen selbst gibt es haufig Seelen, Die bald über diefen, bald über jenen Punkt in Zweifel gerathen, Die sie sich nach ihrer Renntniß aus der heiligen Schrift nicht lofen konnen; wie wohlthuend ift es auch fik solche, wenn sie in meinem Buch darüber einen oder den andem Aufschluß finden? — hierüber hab ich schon wichtige und beruhigende Erfahrungen.

Aber was tadelt man denn nun eigentlich an diesem Buch? — ben 3weck, den ich dabei beauge, namlich die Wahrheit ver schiedener Hauptlehren des Christenthums unwiderlegbar pheweisen, kann doch kein wahrer Berehrer Christi mißbilligen — Folglich muffen es die Mittel, oder die Beweisquellen selbstepn, dieser sind nun drei: 1) die philosophische Bernunst. 2) der thierische Wagnetismus, und 3) Uhnungen und Geisten Erscheinungen.

Bas die philosophischen Grundfage meines Buchs betrifft so hab ich aus der Bernunft felbft zu beweisen gesucht, daß fie aus ihren finnlichen Erfahrungen unmbglich richtig auf

Rebaille, Die im Jahr 1619 geprägt worben ift; auf der einen Seite biefer Munge ftunden die Borte;

2Ber Anno 1806 nicht ftirbt

Und Anno 1807 nicht verbirbt,

und auf ber anbern Geite :

Wird Anno 1808

Seben, wie alles wird wohl gemacht.

Diefe Nachricht steht in der Abeinischen Bundeszeitung, Samstags den 20sten Februar 1808. Es ware abscheulich, wenn ein mußiger Ropf das Ding ersunden und dem gesamms ten verehrungswurdigen Publikum aufgebunden hatte — doch bas läßt sich kaum benken; auch zeigt die Form des Reims die Wahrscheit der Aechtheit und die Wahrheit der Sache.

Die Worte: Wer Unno 1806 nicht ftirbt, follen anzeigen, best in bem Jahr eine große Menge Menschen in die Emige keit übergeben werde; dieß murbe in dem namlichen Jahr in vollem Maaß erfüllt: denn der Krieg mit Preußen und Aufland hat nicht nur hunderttaufenden aus den Kriegsheesen, sondern auch viel tausend Einwohnern in den norde und nordstlichen Gegenden das Leben gekoftet.

Dann heist es ferner; und Anno 1807 nicht verdirbt — biese Worte sind außerst merkwurdig: denn sie schließen nicht nur bas Sterben, sondern auch das Verderben, den ganzlichen Ruin der Familien in sich; wie wahr — wie schrecklich mahr das sey, darüber konnen sich die Reisenden, die
aus dem nordlichen Deutschland kommen, nicht wehmuthig
geung ausdrücken; in den Gegenden, wo der Krieg vorzuglich gewärhet hat, sind weit und breit die Obrfer von Eins
wohnern leer, oder gar verbrannt und verheert, und die armen
kamilien ziehen im Lande bettelnd umber, und vergehen sur
hunger und Kalte, das ist: sie verderben im eigentlichen
Ginn des Worts.

Bas aber nun ben Schliß — wird Unno 1808 seben, wie alles wird wohl gemacht — betrifft, so wollen wir rubig bachend und betend die Erfullung erwarten. Freilich! macht bit liebe Gott alles wohl, aber manchem geben babet bie

fehrung ben Grundsat bestätigt gefunden, daß in thren Diffious-Unstalten die gewöhnliche Lehrart, daß ein Gott sep, der die Welt erschaffen habe und die driftliche Sitten = son Augendlehre teinen Eindruck auf die Perzen der Peiden made, sobald aber die Predigt vom Arenz mit Salbung vorgetragen murbe, so spure man bald ihre selige Wirkungen. Diese Enfahrung wollen Einige mir entgegenseten, indem sie glauben, daß meine philosophischen Beweise und Erklärungen schwerlich Jemand bekehren wurden.

Dierauf bient gur Untwort, bag unfer bentiges Bublitun son bem, bas die Apostel hatten, und auch von bem, mi welchem fich die Brubergemeine beschäftigt, bimmelmeit ver ichieden find. Die Apostel hatten zwar auch gebildete Rationen gum Theil auch Philosophen vor fich, aber von ber Erlbfungs lebre burch Chriftum wußten fie tein Bort, die mar ibne neu, und ihre Philosophie ftand nicht fo febr mit ihr in Biberfpruch, als die jest berricbende, und die Rationen, mi benen bie Brubergemeine ju thun bat, find weit fabiger, bi Lehre vom Rreug augunehmen, als zu ben Apostelzeiten bi Griechen und bie Romer. Beibe Berbaltniffe tonuen gang un gar nicht auf bas Deinige angewendet werden; ich bab et mit Leuten zu thun, benen bie Lebre vom Rreng von Angent auf gang befannt ift, die aber burch ben berrichenben phile fophischen Aufflarungsgeift Grundfage angenommen baben Die Die driftliche Beilolehre als vernunftwidrig und bem ge funden Menfchenverftand gang entgegen ertlaren. mir, lieben Bruber! Raun ich bei biefem Dublitum burch blok Erbauunge : Schriften etwas ausrichten ? Babrlich! gang und gar nichts. Cobald ich aber in ihrer Sprache philosophif mit ihnen rede und fie überführe, daß ihre Philosophie Sopt ferei und auf Sand gegrundet fen, und fobald ich ihnen be meife, daß die Bibelphilosophie und die driftliche Religion volltommen vernunftmäßig fen, fo muß fich jeder mahrheit liebende philosophische 3meifler wieder fur Chriftum geminnen laffen, und bavon hab ich, dem herrn fen ewig Dant gefagt fcon wichtige Erfahrungen; jest tann nun bei folden Seeler

bes auf bem Bege jur Ewigfelt vorn an ber Spige fieht. Es beftebe, fo viel ich weiß, nur aus einem Octavband, ber in allen Buchbandlungen ber Brübergemeine ju haben ift.

5.

ertlarung biblifcher Mahrheiten, von herrn Samuel Coleinufch, weiland praktischen Arzt in Bremen, Istes, 2tes was bees heft, bei Eprich, wie auch bei heinrich Buschler, buchbandler zu Siberfeld im Großherzogthum Berg. Coleinisch war ein frommer Mann und treuer Berehrer Jesu buist; Bibelftudium war seine Lieblingssache; aus dieser mublich reichhaltigen Quelle aller Wahrheit schopfte er selme Schäge der Erkenntniß; wer sich davon überzeugen will, du lese diese hefte. Seine Freunde geben sie nach seinem Lob heraus, und zwar aus seinen hinterlassenen Papieren.

6.

Mein Freund Blumhardt, ehemaliger Sefretar ber driftlichen deutschen Gesellschaft zu Basel, und nunmehro Pfars err im Wurtembergischen, hat ein sehr schnes, erbauliches Bert unter dem Titel: Lazarus, herausgegeben; ich tann bas liebe Buch jetzt nicht finden, folglich auch den Titel nicht genau, und wo es zu haben ist, nicht angeben, aber mit Bergnügen empfehle ich es jedem, der Erbauung liebt, im nächsten Stud werde ich Titel und Berlagsort näher anzeigen.

7.

Eines Christen Reise nach der seligen Ewigkeit, von Bustian, zum Gebrauch Wahrheit suchender Freunde, umgearbeis tet von einem Freunde der Wahrheit, erster und zweiter Theil, Gbrlitz, gedruckt und zu haben bei Burghart. Es ist vorstrefflich, daß dieses herrliche Buch nun auch in einem schwarn, lesbaren Styl erscheint, ohne daß der Sinn des Verssanz, lesbaren Styl erscheint, ohne daß der Sinn des Verssanz, lesbaren Styl erscheint, ohne daß der Sinn des Verssanz, lesbaren Styl erscheint, ohne daß der Sinn des Verssanz, lesbaren Styl erscheint, ohne daß der Sinn des Verssanz auch nur im Geringsten geändert worden wäre, nur die er hin und wieder verständlicher ausgedrückt ist, als in der alten Zurcher Uebersetzung. Dieß Buch ist eine außerst ammuthige und zugleich sehr erbauliche Lektüre. Wenn es doch dem lieben Herausgeber gestel, eben so auch Bunians beligen Arieg zu bearbeiten und herauszugeben; auch dieß

Befellicaft gefannt, welche ben namlichen Grundfat hatte; anfänglich beftand fie aus lauter frommen, erwechten Lenten, ihre Erbauungeftunden waren fcon und vortrefflich : anaelebes ne Leute und Prediger hielten fich ju ihr; man hielt ju Beiten Liebesmable, auch biefe maren anfanglich ehrbar und driftliche froblich; allein weil man nicht mehr fundigen tonnte, fo erlaubs te man fic nach und nach immer etwas mehr, man fing an, auch wohl trunten zu werden, auf der hochzeit zu Cana war ia auch die Rede davon, den Reinen ift Alles rein, und ba beiberlei Gefdlechter bruberlich und ichwesterlich vertraut mit einander umgingen, fo - ich giebe ben Borbang über biefe Schande ber. Gin Prediger trieb die Ungezogenheit fo weit, baß er - fcaudert meine Lefer; und bu, o himmlifcher gub rer! verzeihe mir, baß ich Folgendes bier bffentlich betaunt ju machen mage; es bient ja jur Warnung und jum Burud' foreden von biefem furchtbar gefahrlichen Wege - baß # feiner truntenen Gefellichaft bas Abendmabl folgender Weftalt austheilte (naturlich mar er felbft taumelnd vom Bein): # flieg nach ber Mablzeit auf ben Tifc, ftand in ber Mitte, nahm bann ein Brod, brach ein Stud nach bem andere ab, und marf es ben Gaften nach dem Mund, fagte bant babei: fo balt man im Reich Gottes bes Berrn Nachtmabl. Die Kinder pflegte er in der Ruche am Baschftein obne mei tere Umftande zu taufen. Endlich fam benn die Obrigfeit bim ter alle biefe Grauel, und fo nahm es naturlich ein fcrede liches Ende. Dieß find die Folgen jenes Leib und Seel ver berbenden Grundfates. Freilich find gleich von Anfang bit Folgen nicht fo foredlich. Bei jener Gefellichaft gingen 20. Sabre bagu, ebe man fo weit verfiel; aber wenn bie gus ten Leute, die mir Unlaß ju biefen Meußerungen geben, nicht ichleunig umtehren, ihre Seelen in ben Sanden tragen, . und mit Aurcht und Bittern, mit Bachen und Beten auf ben feligen Bilgermeg umtehren, fo werden fie in eben folde Brauel verfinten, benn Satan ift jest geschäftiger als je, benn er weiß, baß er wenig Beit bat.

ich felbst habe ben Prediger noch gefannt, ber bie Sacras mente fo verspottete.

Mar: nibft einem Anhang von Communion Anbachten, von Moorite von Blomberg, geborne Schott von Schottenftein. Amge, mit Meyerischen Schriften.

Dies schone Buchlein enthalt lauter anderlesene, turge Schätze aus bem bekannten berrlichen Wert bes seligen Thomas a Rempis, von der Nachfolge Christi. Jeden dieser Schätze begleitet dann die fromme Christus Berehrerin mit ben eigenen Empfindungen, Bemerkungen und Erinnerunsten; so daß das Ganze zu einem täglichen Sandbüchlein für Wiffen recht geeignet ist. Der Serr segne die liebe Ben Merin für diese Arbeit!

·12.

Dogen in Octav bei Silbermann in der Kettengaffe Rro. 3. In Strafburg. Der Litel heißt: Ein Wort der Bereistigung, oder Beantwortung der Frage: If die Tradition in augerläßige Erkenntnißquelle der Lehren der christischen Aligion in unsern Zeiten? Bei Beranlassung einiger neuern Shriften des Herrn Professors I. M. Sailers, des Herrn Erbischofs von Besangon, als Antwort auf die Schrift des herrn Beaufort; der Herren Idephons Schwarz, Flints t. a. m.

Das ganze Buch ift im Geift ber wahren Bruderliebe, ohne bie geringfte Bitterkeit und sehr grundlich geschrieben. Da bie rbmisch-katholische Rirche alle ihre, auch die wichtigsten Gehrauche unmbglich aus der Bibel begründen kann, so nimmt fie die Tradition als eine eben so richtige Erkenntnifiquelle mis dieß wird nun hier unwidersprechlich widerlegt. Dieß Bert ift beswegen aufferordentlich wichtig, weil heut zu Tage viel von der Bereinigung aller christlichen Partheien ges sprochen und geschrieben wird.

Eine Bitte an alle wahren Gottes's und Christuss Verehrer.

Lieben Brüber und Schwestern! nehmt eine Bitte und Bars nung von mir, enrem mit vielen Sorgen, Rübe und Leiben

Gefellichaft gekannt, welche ben namlichen C anfanglich bestand fie aus lauter frommen, ibre Erbauungestunden maren icon und von ne Leute und Prediger hielten fich gu ibr Liebesmable, auch diese maren anfängli 🚉 froblich; allein weil man nicht mehr få te man fic nach und nach immer et. auch wohl trunfen zu merden, auf ... ja auch die Rede davon, ben 87/3 beiderlei Geschlechter bruderlich ! einander umgingen, fo - i' Schande ber. Ein Predige : 1 re glaubige daß er - schandert meine ( , fondern des dreie rer! verzeihe mir, baß ir j anter ber Menge von machen mage; es bie abren, besondere durch fold fdreden von biefem 45. Ap. Gefc. 19. B. 6. MD feiner trunfenen Ge' .. 16. 17. Salat. 4. 2. 6. 1. Del austheilte (naturli flieg nach ber T , andre mehr. nahm bann ei , alle biefe Spruche fagen nicht mehr und ab, und ma de daß ber heilige Beift in bem betehrten dabei: fo t den Chriften wohne, daß fein Leib ein Tempel Die Kinde diftes fen, und daß ber, der am fleifch leibe, tere Umi affbre, aber in allen biefen Spruchen beutet gelbe bahin, daß ber Leib, in dem der beilige lichee , nicht mehr fundigen tonne. Wie warnen die erften Chriften, baß fie ihren Leib rein und heilig daß fie ihn nahren mußten, aber fo, daß er merbe; es war also moglich, daß bei diesen Bei bie Leiber noch unrein und unheilig und auch geil tennten, wozu sonft die Warnung? Paulus klagt bet Gefet in seinen Gliedern, und wer wird mich ers nom Leibe dieses Todes? und 1. Theffal. 5, 19. den pampfet nicht, das ift: hutet euch, daß ihr ihn durch nicht von euch entfernet. go: Bon ber Art, bie ich bir angeführt habe, find alle Friche, die fie gum Beweis ihrer Lehre führen.

hantt, diefe Secte fey eine ber gefährlichften, die jemals in der Christenheit entstanden find.

Der gr. DR. Gang gewiß! benn eine geftung, bie nicht nehr bewacht und nicht mehr geschloffen ift, fteht jebem teind offen. D mein Gott! wie gefährtich ift biefe Lehre, rauglich jest, wo Lurus und Ueppigkeit auf die bochfte Imfe fleigt, und wo es bem ernften und machfamen Chriften den fcmer wirb, fein Sag, feinen Rorper in Deiligfeit und Ehre ju erhalten, ich geschweige einem, ber in Sicherheit thin geht und glaubt, Des Rampfs gegen die Gunde nicht hthig gu haben. Alles, mas in allen Sprachen, bie biefe mmen und gefährlich betrogenen Leute fur fich anfahren, ift himmelfefte, ewige Bahrheit, aber fie gilt uur benen, bie en im Rampf gegen die Gunde beharren und fic burch bie Ingbe bes beiligen Geiftes beiligen, und burch bas Blut Befu Chrifti reinigen laffen von ihren Sanben. Feiner und dlangenliftiger tonnte boch Satan nichts ausbraten als biefe dreckliche Lehre, und bas gerabe in biefer Zeit, wo fo viele gefährliche Brithomer ben Abfall von Chrifto beforbern, wo das Bachen und Beten jedes Chriften unnachläßliche Pflicht ift, mo bas Bereits und Brennenbhalten ber Lampen To febr empfohlen werden muß, und wo Jammer und Roth ellenthalben bie Gemuther gur Bergweiflung treibt. Bogu ift ein Anbanger biefer Secte nicht fabig? - jedes Lafter, jebes Berbrechen steht ihm frei und offen, er tann ja nicht mehr fundigen, und mas er thut, fep es, mas es wolle, ift nicht mehr Gunbe. Bier an dieser Stelle fage ich bem Mus führer und Stifter dieser Secte im Namen Gottes und unfes res Beilandes Jesu Chrifti, und im Namen bes beiligen Beiftes, ber in ben Bergen aller glaubigen und mahren Chris ften thatig und wirksam, aber auch von ihnen nicht gedampft werden muß, baß er ichleunig von biefem gefährlichen Beg jurudtehren, alle, die er verführt hat, eines andern belebe ren, und fie wieber auf ben ichmalen Beg gum Leben führen, und burch mabre Reue und grundliche Bekehrung von ber Rinfterniß jum Licht, fich felbft bem Erlber und Gunbentilger ju Sugen werfen und um Gnade und Erbarmung bitten

Sande Freude macht, ift auch ein großer Unterschied, barque folgt aber nicht, baß ein wiedergeborner Chrift gar nicht mehr fündigen tonne, oder daß Alfes, was er thue, nicht mehr Sunde fep.

3ch. Sie beweisen auch mit fehr vielen, besonders folgenden Spruchen, Matth. 9. B. 12. 13. Rom. 5. B. 18. 19. Rom. 6. B. 1.23 und noch vielen andern, daß mahre Glaubige keine Sander mehr find.

Der gr. M. Sie sind auch teine Sander mehr in den Augen Gottes, weil ihnen ihre Sanden vergeben find; dars ans folgt aber nichts weniger, als daß sie nun teine Sande mehr begehen tonnen.

Jich. Sie behaupten auch, haß mahre gläubige Christen keinen Leib der Gunden mehr haben, sondern des dreieinigen Gottes sind, und das wollen sie unter der Menge von Sprüchen, die sie zum Beweis anführen, besonders durch folgende bewahrheiten: Luc. 2. B. 25. Ap. Gesch. 19. B. a. Rom. 6. B. 6. 1. Soc. 3. B. 16. 17. Galat. 4. B. 6. 1. Petr. 4. B. 1. und durch andre mehr.

Der gr. Dt. Alle biefe Spruche fagen nicht mehr und nicht weniger, als bag ber beilige Geift in bem bekehrten und wiedergebornen Chriften wohne, baß fein Leib ein Tempel bes beiligen Beiftes fen, und baf ber, ber am Rleifc leibe, ju fundigen aufbore, aber in allen diefen Spruchen beutet auch keine Sylbe babin, baß ber Leib, in dem der beilige Beift wohnt, nicht mehr fundigen tonne. Wie marnen die Apostel die erften Christen, bas fie ihren Leib rein und beilig halten follten, bag fie ihn nahren mußten, aber fo, bag er nicht geil werbe; es war also moglich, daß bei diefen Be gnabigten die Leiber noch unrein und unheilig und auch geil werden konnten, wogn sonft die Warnung? Paulus flagt aber bas. Gefet in feinen Gliedern, und wer wird mich er-Wen nom Leibe biefes Todes? und 1. Theffal. 5, 19. den Geift dampfet nicht, bas ift: butet ench, daß ihr ihn burch Sånde nicht von ench entfernet.

Sch: Bon ber Art, die ich bir angeführt habe, find alle Eruche, die fie jum Beweis ihrer Lehre führen. Dich bantt, diefe Secte fen eine der gefährlichften, die jemals in ber Chriftenheit entstanden find.

Der gr. D. Gang gewiß! benn eine Festung, Die nicht mehr bewacht und nicht mehr geschloffen ift, ftebt jedem Feind offen. D mein Gott! wie gefährlich ift biefe Lebre, borguglich jest, wo Luxus und Ueppigkeit auf die bochfte Stufe fleigt, und mo es bem ernften und machfamen Chriften fon fomer wird, fein gaß, feinen Rorper in Beiligkeit und Ehre zu erhalten, ich geschweige einem, ber in Sicherheit dabin geht und glaubt, bes Rampfe gegen die Gunde nicht nothig ju haben. Alles, mas in allen Sprachen, Die biefe armen und gefährlich betrogenen Leute fur fich anfuhren, ift himmelfeste, ewige Dahrheit, aber fie gilt nur benen, bie tren im Rampf gegen die Gunde beharren und fic burch bie Snabe bes beiligen Geiftes beiligen, und burch bas Blut Jefu Chrifti reinigen laffen von ihren Gunden. Feiner und fclangenliftiger fonnte boch Satan nichts ausbruten als biefe fcredliche Lehre, und bas gerade in biefer Beit, wo fo viele gefährliche Brithumer ben Abfall von Chrifto beforbern, wo das Bachen und Beten jedes Chriften unnachläßliche Pflicht ift, wo das Bereits und Brennendhalten ber Lampen fo febr empfohlen merden muß. und mo Jammer und Roth allenthalben die Gemuther gur Bergweiflung treibt. Bogn ift ein Unbanger biefer Secte nicht fabig? - jedes Lafter, jedes Berbrechen fteht ibm frei und offen, er tann ja nicht mehr fundigen, und mas er thut, fen es, mas es wolle, ift nicht mehr Gunde. Bier an Diefer Stelle fage ich bem Ans führer und Stifter diefer Secte im Namen Gottes und unfes res Beilandes Jesu Chrifti, und im Namen bes beiligen Beiftes, der in ben Bergen aller glaubigen und mahren Chris ften thatig und wirksam, aber auch von ihnen nicht gebampft werben muß, baß er ichleunig von biefem gefährlichen Beg jurudtehren, alle, die er verführt hat, eines andern belebs ren, und fie wieder auf ben ichmalen Beg gum Leben führen, und durch mabre Reue und grundliche Bekehrung von der Rinfterniß jum Licht, fich felbft bem Erlbfer und Gundentilger ju Suffen werfen und um Gnabe und Erbarmung bitten

miffe, wenn am Ende fein Loos nicht schredlich werden foll. 3ch. Mir ift es unbegreiflich, wie ein Mann auf folche Abwege tommen tann.

Der gr. Das ift febr begreiflich; erinnere bich nur, mas ber Prophet Dicha bem Ronig Abab ergablt. 1 Ronig. 22. 19. 22. Menn es einmal jum Schluggericht über eine Nation tommt, wie bas jest mit ber Chriftenheit ber gall ift, und auch gur Beit bes Ronige Abab mit Ifrael ber gall mar, fo lagt es ber Berr gu, bag Satan alle feine Dacht aufbieten barf, die Menfchen zu verführen, ba geben allent halben faliche Beifter aus und suchen, wo fie Gingang fim ben. In taufend Lichtsgeftalten erscheinen fie und fuchen, wie fie bie Menichen, befonbers bie Ausermablten, burch allete band beiligscheinende Betrugereien ins Berberben fturgen tonnen. Der herr aber bat Die Abficht babei, feine Tenne ju fegen; benn mer alle biefe Prufungen treu aushalt und ber ftandig bleibt, der ift tuchtig jum Reich Gottes, wer fic aber binreißen lagt und ber erkannten Wahrheit nicht treu bleibt, ber war auch wurmftichig und nicht vollwichtig, folge lich auch jenes Reichs nicht fabig.

3ch. Das ist wahr! im Reich Gottes durfen auch keine andern Burger und Reichsgenoffen seyn als durchaus und in allen Proben bewährte Menschen. Nun muß ich dir aber das Anliegen einer schwer angefochtenen Seele vortragen, die mich barum gebeten hat: diese fromme Person wird unaufhörlich mit abscheulichen und gottesläfterlichen Gedanken ohne ihren Willen geplagt, darüber angstigt sie sich und harmt sich ab, sage mir, was ich ihr schreiben soll.

Der gr. M. Diefer Fall ift mir febr oft vorgekommen. Diefe gotteslästerliche, oder andere abscheuliche Gedanken find nichts anders, als feurige Pfeile des Satans, die er auf blobe Seelen abschießt, um sie zu neden oder gar in Berzweife lung zu fturzen, auch wohl gar zum Selbstmord zu bewegen, wie ich davon Beispiele genug gesehen habe. Sage mir, wels cher vernunftige, ich will nicht einmal sagen christlich from mer Mensch, wird benn an solchen abscheulichen Gedanken Breude haben, oder sie mit Willen haben wollen? — und Ges

berfinnliche Dinge, nämlich auf Gott, die Seisterwelt und ie menschliche Geele schließen tonne, sondern daß dazu eine bere Quelle, nämlich wahre gottliche Offenbarung, wie um fie in der Bibel findet, erfordert werde. Ich hab also me der Bernunft selbst bewiesen, daß der seelische Wensch icht vernimmt die Dinge, die des Geistes Gottes sind. Man wird ichts au tadeln finden.

Bas ben thierischen Magnetismus betrifft, so hab ich twee nichts in mein Buch aufgenommen, als was vollkoms twe historische Gewißheit hat und durch viele untadelhafte Ingniffe bewährt ist. Bem solche Thatsachen unglaublich bb, der muß mit Ernst nach der Wahrheit forschen, so wird Finden, daß Alles, was ich sage, gegründet ist, mag er das Bernicht, so muß er auch nicht tadeln und mich nicht falschee Inellen beschuldigen.

Bergüglich aber werben meine Erzählungen von Ahnungen Seifterericeinungen fur ichablich ertlart. Es fommt Bier alles barauf an, ob fie mabr find, oder nicht - Ber fie the falich balt, ber prufe fo ernftlich. fo porfichtig und fo Amartheilich, wie ich viele Jahre lang gethan habe, fo wird aicht mehr zweifeln, wer aber nicht prufen mag, ber hat Ind nicht bas Recht, barüber abzusprechen und zu tabeln. Ber aus ber Bernunft erweisen foll, bag Ahnungen und Geis Meerscheinungen numbalich feven, ber bandelt thoricht, weil bim unlaugbare Thatfachen widerfprechen. Und find bicfe Zhatfachen wirklich unläugbare Babrbeit, marum foll ich bem nicht bie Sache untersuchen, bas Mahre vom galfchen interfcheiben, und jenes jum Beil ber Denfchen benuten? Ber meine Theorie ber Geistertunde von Anfang bis ju Ende Immertfam liest, und gleichfam flubirt, ber wird bas Alles finden, wie ich es bier erflart habe, und mer fie nicht aufs mertfam liest, fonbern etwa nur bie Gefdichtchen bergusfucht. und bann lieblos baruber urtheilt, ber mag fchleunig gum Canbentilger eilen, und Ihn bemuthig bitten, baß Er ihm fein Splitterrichten verzeihen wolle.

Die mir fo ehrwurdige Brudergemeine hat burch lange Er-

Der gr. M. Wer weiß, was er damit beabsichtigt. Es ist eben seine größte Freude, wenn er irgendwo Schaden und Unglud fiften kann.

Ich. Mir ift auch wohl ber Sall vorgekommen, daß jemand mit dem Gedanken angefochten wurde, die Sunde in ben heiligen Geift begangen zu haben; fage mir boch, ehr wurdiger Bater! was es mit diefer Sache fur eine Bewandt niß habe und wie folchen Leuten zu helfen fep.

Der gr. M. Ber seine Sunden schmerzlich berent, bet findet gewiß Bergebung; wo also nie Bergebung zu hoffen ift, wie bei der Sunde in den heiligen Geist, da ist auch keine Reue mbglich. Daraus folgt also, daß alle, die sich darüber angstigen, daß sie diese Sunde begangen hatten, sie eben dar rum nicht begangen haben, weil sie sich angstigen.

3ch. Berzeihe, ehrmurbiger Bater! tonnte benn nicht jer mand diese Sunde begangen haben, hernach jur Ginsicht der rüber tommen, und fich barüber angstigen und verzweifeln, wie Kain und Judas Icharioth?

Der gr. D. Weder Rain noch Judas Ifcharioth hatten biefe Gunde begangen, fo fcmer fie auch gefundigt hatten; bie Gunde in ben beiligen Geift beftebt eigentlich barinnen: wenn jemand in feinem Innerften gewiß überzeugt ift, Diefes ober jenes fen eine Birfung bes Geiftes Gottes, und et bann aus beharrlicher Bosheit biefe Wirkung bem Satan Bufdreibt,, und fich baburd gleichfam bem Satan gleich macht. Denn biefer begeht unablagig Die Gunde in den beiligen Geift: er weiß fehr mohl, bag Jefus Chriftus ber mahre eingeborne Sohn Gottes ift, und daß alle feine Wirkungen burch ben beiligen Geift geschehen, aber er arbeitet boch mit Gewalt Diesen Wirkungen entgegen, und ftrebt noch immer barnach, feine Berricaft von Gott unabhangig ju machen. fagt: wer die Gunde in den beiligen Geift begangen habe, ber habe weder in dieser noch in jener Welt Bergebung gu erwarten, und warum? weil diefe Gunde die Gigenschaft an fich hat, daß fie nie Bergebung verlangt; fobald jemand um Bergebung feiner Gunden um des Leidens und Sterbens Chrifti willen ernftlich fleht, fo hats mit ber Gunbe in ben

bie Lehre vom Kreus wieder treffliche Wirkung thun, and fie if auch die Ginzige, die das vermag.

Seht, meine Lieben! dieß ift die richtige Darftellung der Sache und der Gesichtepunkt, aus dem man mich und meinen Beruf beurtheilen muß. Ich weiß, daß es hin und wieder gute, wohlmeynende, auch mich liebende Seelen gibt, die nicht begreifen konnen, warum ich die Geisterkunde geschrieben habe; Sie sagen, wozu dient das Buch? — was hat es für einen Angen? — Hierauf antworte ich, das ift nicht ihre, sondern meine Sache, sie konnen mir zutranen, daß ich weiß, was ich hue. Schließlich bitte ich doch ernstlich, nicht so bald lieblos wer mich zu urtheilen, sondern billig mit mir zu verfahren, ind wer es redlich mit mir meynt und mich lieb hat, der bete ihr mich um Licht, Muth und Kraft, damit ich standhaft weinen dunkeln Leidensweg bis zum Ziel verfolgen mbge.

Als mich jungft unfer ehrwurdiger Freund Ernft Uriel von bftenbeim befuchte, begann folgendes Gefprach:

3d. Du fiehft ja fur dießmal fo ernft und traurig aus, thundrbiger Bater! wo fommft bu jest ber?

Der gr. DR. Aus den Wohnungen bes unaussprechlichften Elends und bes Jammers, aus ben Gegenben bes nordlichen and nordbftlichen Deutschlands; ba blutet einem gefühlvollen menfcliebenden Chriften bas Berg, aber noch mehr barüber, baß alle biefe ichweren abttlichen Berichte nicht ben minbeften Cindruct auf ben großen Saufen, und noch weniger auf bie wernehmern Stande machen. Ueppigfeit und Bohfleben, Bracht, Lurus und Leichtfinn nehmen allenthalben unaufhalts fem gu; bas find bie Gottheiten, benen man bient: nun bente bir die immer großer werdende Armuth, ben allgemeinen Geldmangel, die ftodenden Gewerbzweige, ber gabrifen und ber Dendlung, wie tann bas jufammen befteben? D Deutsch= land! Deutschland! wenn du boch Augen batteft, um zu feben, was bir bevorfteht! - Du bebarfft feines Rriegs mehr, um eine Bufte, ein Brachland ber ernften Butunft gu werben, au dem Allem haft du die Anlagen in bir felbft, und bu bift mit aller beiner Aufflarung unwiderbringlich verloren, wenn Stilling's fammtl. Coriften. VIII Band. 13

ober jenen ein Urtheil gu fallen, im Gangen aber baft bu recht; boch find nicht alle Rinder bes Abfalls in gleichem Grad der Gunde: benn wenn Rinder von ihren Eltern, Lebe rern und Erziehern in folden Grundfagen erzogen merben, fo fann man fie nicht fur fo große Gunder erflaren als folde, Die in ihrer Jugend den mahren driftlichen Unterricht und eine fromme Erziehung erhalten baben, und benn boch bem pach, weil es ber Geift der Zeit fo will, ober weil es Dobe ift, oder weil es die Philosophie gebent, wieder abfallen und gar Chriftum verlaftern und verspotten. Schredlich aber if bas Loos berjenigen, bie wirklich in ihrer Jugend erwedt maren, mirtlich bas erhabene Gefühl fcmedten, bas ein be gnabigter Gunber empfindet, in biefer Empfindung ihrem Beiland und Erlbfer ewige Treue fcmuren und bann bod nicht allein von ihm abfallen, sondern ihn bernach bffentlich in allgemein gelesenen Schriften verlaftern, feine Religion lacherlich machen, und baburch viele Taufende ins ewige Berberben fturgen.

Зф. Letthin murbe eine fonderbare Idee febr lebhaft in mir, und ich nahm mir alfofort bor, fie bir bei erfter Geles genheit vorzutragen : bie alten aufgeklarteften Nationen, Gries den, Romer, Perfer, Megypter, Ifraeliten und Seiden aller Urt, und noch beut ju Tage alle Nationen auf Erben, bie irgend eine Art von Religion und Gottesdienft haben, fpreden mit Ehrfurcht von ihren Gottheiten, und es ift Tobfunde und Sochverrath, ihrer ju fpotten. Im gangen Alterthum finben wir felten einen Lucian, ber fich über die Landes-Gottheis ten luftig macht, und bei une Chriften gehort es gum guten Weltton, nichts Religibles in Gefellichaften gu fprechen, und fobald der hochwurdige Name Chrifti nur genannt wirb, fo entbedt man Scham, lange Gefichter, hangenbe Mauler und Mifvergnugen. Ift bas nicht entfetlich? - wer fic meiner und meiner Worte icamt, beffen werde ich mich auch bereinft fcamen, fagt er felbft. Ferner: fcreibe einer ei nen febr religiblen, empfindungevollen Auffag, er wird gefallen, fo lang man auf teine Stellen fibft, wo von Chrifto und feinem Erlofungsmert die Rede ift; fobald aber diefes

Mat: midft einem Anhang von Communion-Anbachten, von Mortte von Blomberg, geborne Schott von Schottenstein. Mingo, unit Meyerischen Schriften.

Dieß schone Buchlein enthalt lauter anderlesene, turze bichätze aus bem bekannten berrlichen Wert bes seligen Thomas a Rempis, von ber Nachfolge Christi. Jeden dieser bicket bann bie fromme Christus Berehrerin mit ben eigenen Empfindungen, Bemerkungen und Erinnerungen; so daß bas Ganze zu einem täglichen Handbüchlein für liefen recht geeignet ist. Der herr segne die liebe Bewirfen für diese Urbeit!

12

Sogen in Octav bei Silbermann in der Kettengaffe Aro. 3. m Straßburg. Der Litel heißt: Ein Wort der Bereistigung, oder Beantwortung der Frage: Ift die Tradition inte zwerläßige Erkenntnisquelle der Lehren der christlichen Aeligion in unsern Zeiten? Bei Beraulaffung einiger neuern Schriften des Herrn Professors I. M. Sailers, des Herrn Erzbischofs von Besangon, als Antwort auf die Schrift des Perrn Beaufort; der Herren Ildephons Schwarz, Flints La. m.

Das ganze Buch ift im Geift ber wahren Bruderliebe, ohne die geringste Bitterkeit und sehr grundlich geschrieben. Da die rhmisch-katholische Rirche alle ihre, auch die wichtigsten Gebrauche unmbglich aus der Bibel begründen kann, so nimmt se die Tradition als eine eben so richtige Erkenntuffquelle m; dieß wird nun hier unwidersprechlich widerlegt. Dieß Berk ift beswegen ausgerordentlich wichtig, weil heut zu kage viel von der Bereinigung aller christlichen Partheien ges prochen und geschrieben wird.

Eine Bitte an alle wahren Gottes und Christus.

lieben Briber und Schwestern! nehmt eine Bitte und Bars ung von mir, eurem mit vielen Gorgen, Rabe und Leiden

Studirenden befand, worunter auch Candibaten ber Theologie maren; als nun ber Cangler auch Lafterreben gegen Chriftum ausschaumte, fo trat ber Profeffor hervor, und fagtes Schie men Sie fich, herr Cangler! in Segenwart junger Leute, benen die Religion wie uns Allen theuer und beilig feyn muß, folche Reden zu fuhren. Wenn Sie auch felbft nichts glanben wollen, fo muffen Sie boch als Jurift miffen, baß bieß beiligt Band, die Religion, die burgerliche Rube und Ordnung fichen, nur dieß Gingige macht es Ihnen icon gur Pflicht, Die An ligion des Landes ju respektiren, beffen Burger fie find. man aber auf diefe Urt nicht imponiren tann, fondern Gefah lauft, jur Thur binaus promovirt ju werden, wohurch bam mehr geschadet als genutt wird, ba muß man entweder fiil fcmeigen und ein icheeles Muge machen, ober gar meggeben, wenn man tann, ift man aber mit Wit ausgeruftet, fo tann man manchmal nugen und ben Sieg bavon tragen, moven: ich bir einige Beispiele ergablen will : In ber erften Salfte bes verwichenen Jahrhunderte lebte ein gemiffer Ronig, ber ein rechtlicher Mann und nicht ohne Religion mar; biefer hatte einft verschiedene Generals und andere Personen bes Soft, und auch einen vornehmen Geiftlichen, ben befannten frommen Probft R. = = an feiner Cabinetetafel; mabrend bem Effen fprach ber Ronig : es fep nicht recht, wenn ein verheiratheter Mann neben feiner Frau ausschweifte, und er halte es fur fündlich; wenn aber bie Frau franklich und fcmachlich mare, fo machte bas freilich eine Ausnahme. Alle Unwefende fandes bas billig, nur ber Probft R. === machte ein skeel Ooge; bieß bemertte der Ronig, und fagte: Nun herr Probft! & fcmeigt ja ftill, mas buntt benn Ihn bagu? - ber Probf verbeugte fich, und antwortete: Wenn alfo Em. Majeftit franklich und fcmachlich find, fo ftehte Allerhochftbero Ge mablin auch frei, auszuschweifen: benn die Beiber find Dem fchen und haben mit den Mannern gleiche Rechte. Dieß tonnte man nicht widerlegen. Ferner:

Ein vornehmer General außerte fich in einer Gefellichaft, in ber auch ein Geistlicher war: es fen boch narrifc, was Mofe ergahlte, bag bie Belt erfchaffen fen, bie Belt fer

jaewig — ber Geiftliche machte ein skeel Ooge und schweig; alsihn nun ber General aufforderte, er sollte ihn widerlegen, so fagte er: Wenn Mose gesagt hatte, die Welt sen von Ewigkeit her, so wurden Ew. Ercellenz sagen: Wie narrisch doch der Mose spricht, wie kann denn die Welt von Ewigkeit hit seyn? — dieß brachte den General aus der Fassung, und man sprach etwas anders; bei dem Weggeben druckte der General dem Geistlichen die Hand und sagte: Nun herr Pfarzer! wenns in den hinmuel geht, so nehmen Sie mich wohl mit! — Der Pfarrer versetzte: um Bergebung, Ihro Ercellenz! dort kann man keine Contrebande (verbotene Waaren) eins schliechen.

Gin Pfarrer wurde in ein Saus gerufen, um bas Rind eines Offigiere zu taufen; er ging mit bem Rirchenbiener ba= bin und fand ba verichiedene junge Offiziers, die es barauf ingelegt hatten, bei diefer Gelegenheit den Pfarrer, ben fie icht fur voll hielten, ju neden. Er mar alfo taum ba, fo ingen fie an bon Bileams Efel gu reben; ber Pfarrer fcwieg ruft; nun fragten ibn bie Offiziers, wie es fich mit ber Sache erhielt? - er antwortete: Meine herren! ich bin bieber etommen, um mein Umt ju verrichten, ich bitte, mich nicht arinnen gu fibren. Dief balf aber nicht, Die Berren fpotteten und verirten ibn immer fort. Gi nun, herr Pfarrer ! redete bu einer an, wie ift es benn moglich, bag ein Gfel reben ann? Der Pfarrer verfette: Cobald die Efel auf die Bachts grade geben, fo lernen fie reben! - bieg mirtte; bie Berren årgerten fich, fluchten, wollten fich rachen und tonnten nicht. Roch Gins:

Ein gewisser angesehener Theologe war an einem berühmten Brunnenort und speiste an der Wirthstafel, wo sich auch verschiedene Offiziere befanden. Alls nun diese auch einsmals über die Religion spottelten und dabei auch der Schwarzede nicht schonten, so fing der ihnen gegenüber sigende Theologe auch an, über ihre Landesfürsten und ihre bunte Uniform zu spotteln. Dieß brachte die Herren auf, so daß sie ihm drohten und ihn schweigen hießen; er antwortete: Sie reden verächts lich vom Konig aller Könige und herrn aller herren, und beining's sammt. Soristen. VIII. Band.

pon feiner Uniform, die ich trage, wie tonnen Sie mir verübeln, wenn ich feine Bafallen unter Ihn herunterfete? Dieg wirfte, man rebete nun von andern Sachen.

Wer diese Sabe hat, so wie der herr Jesus den Sadduzäern unserer Zeit das Maul zu stopfen, der danke Gott und benitzt fie; er kommt leichter durch als ein Anderer; wer sie aber nicht bat, der muß sich mit dem skeel Ooge, oder Weggeben, oder geradezu zu protestiren, durchhelfen. Indessen ist diese En scheinung in der christlichen Welt außerst merkwürdig und verdient von allen Christen beherzigt zu werden: denn sie ist. wahrhaftig der Geist des Antichrists und seine Wirkung der Abfall, dieses Borboten des Menschen der Sunden und der Zukunft des Herrn. Eins muß ich hier noch erinnern: man spreche in gemischten Gesellschaften, wenns nicht dringende Noth und die Ehre des Herrn erfordert, ja nichts Religibses, sondern man lebe und handle religibs, damit man keinen unndthigen Anlaß zum Kastern gibt.

Ich. Noch Eins? eben dieser allgemein herrschende Geift bes Abfalls macht es unsern jungen Leuten beiderlei Geschlechts außerordentlich schwer, der Wahrheit treu zu bleiben, besow bers gilt dieß in den vornehmern Standen; es gehort zum Wohlstand, keine Religion zu haben — wie schrecklich!!! — ich kenne einen vornehmen Staatsmann, dem es sehr übel genommen und als Mangel an Lebensart ausgelegt wird, daß er mit einem honnetten frommen Mann vertrauten Umgang hat. Sibt es denn kein Mittel, die wahre christliche Religion auch bei der großen Welt so in Respekt zu setzen, daß ihre Berehrer doch wenigstens die nämliche Lebensfreiheit genießen können wie andere Burger?

Der gr. D. Rein, Freund! ein folches Mittel ift burche aus unmbglich, Riemand hatte es beffer finden tonnen als Chriftus felbst, aber wir wiffen, wie Er für sein beiliges, wohlt thatiges und unschuldiges Leben belohnt wurde.

3ch. Aber fage mir boch, wie fcutt man bie Rinder und junge Leute gegen folde Gefahren?

Der gr. Das ift freilich fehr fcmer, aber es gibt boch brei Mittel, wodurch fromme Eltern unter Gottes Beis

tand ihre Rinder vom Berberben erretten und fur Berführung bewahren tonnen.

- 1. Sie muffen ben Kindern von der Wiege an Jesum Christum als den Schffliebenswurdigsten und seine Religion als bas Schfte und herrlichste in der Welt schildern, und sich bafder haten, daß sie nicht durch vieles Auswendiglernen, tefen, Beten, Singen und Rirchengehen, an allem, was heilig if, einen Eckel bekommen. Beispiele aus dem Leben und Leiden Prifti, die hoffnungen und Erwartungen des frommen Christen nach diesem Leben, Erzählungen der Lebensgeschichten beiliger Seelen, und dann endlich das gute redende Beispiel ber Eltern selbst, das Alles zusammen wirkt unfehlbar machtig auf die Kinder.
- 2. Wenn die Rinder ju reiferen Jahren tommen, fo ftellen fo ihnen gwo Gefahren entgegen, woburd Millionen junge Rente verloren geben : Die erfte ift ber ungeheuere phyfifche und moralifche Lurus unferer Beit; Dahrung, Rleidung und Lebensart, alles, alles gielt babin ab, die Ginnen zu reigen, und die hochft rafinirten Runfte der Ueppigkeit bieten in den Raden der Raufleute ungablbare Gegenftande bar, ihren uner-Betlichen Bunger gu ftillen. Diegu gefellt fich nun noch bie allgemein herrichende Lefefucht: allenthalben gibt es Lefebibliotheken, die unter dem Schein, Aufklarung ju verbreiten, feelvergiftende Schriften enthalten, die bann von jungen Leuten mit Beighunger verschlungen werben. Entweder find folche Schriften Romanen und Schauspiele, oder philosophischaft: betischen Inbalte. Enthalten erftere Liebes = Intriguen und julupfrige Geschichten, fo liegt bie Gefahr am Tage; aber gefest and, fie ergablen ruhmliche Beispiele und Thaten, fo ind fie boch felten fo geeignet, daß fie ber Religion in Die band arbeiten, fondern fie gielen burchgehende bloß auf phis bfophische Tugend, die man auch ohne Chriftum erlangen fann, und fo liegt die Gefahr verbedt und ift um fo fchwerer gu vermeiden. Um allerschadlichften aber find nun folche Schriften, die unter dem Schein der Religion fie felbft untergraben : die mit ben icheinbarften Bernunftegrunden beweifen, bag bie beilige Schrift nicht gottliche Offenbarung fen, daß es über-

baupt teine gottliche Offenbarung außer der Ratur gebe tonne, daß Chriftus bloß ein gemeiner aber weiser Dan gewesen fen, bag et am Rreuz ungeachtet bes Langenflich in bie Bruft nicht geftorben, fonbern nur ohnmachtig geworbe und am britten Tag bes Morgens fruh von feinen Jungen meggebracht worden fen und mas des unerträglich bummn Beuge mehr ift, uud endlich schläfern fie ben ohnebin ju bem allem vorbereiteten Lefer baburch vollends ein, baß fie ihn überreden, da es ohnehin mit jenem Leben eine ungewiffe fcmantenbe Sache fen; ftrafen tonne Gott die Menfchen nicht, benn fie tonnten ja nicht bafur, baß fie gu fundigen geneigt maren, aber belohnen muffe Er jede gute eble That, weil Er bas gutigfte, liebensmurbigfte Befen fen. Diefes Bahre und Salice burdeinander geht dem nach finnlichen Luften lechem ben Menschen fo glatt und fo fuß ein, baß er fich gang be ruhigt, und nun genießt, mas fich genießen lagt. Daduto wird dann die Luft jum Guten immer fcmacher, die Gunde immer ftarter, der Geift der Beit mit feiner bochgeruhmim Aufflarung betommt immer mehr gewonnen Spiel, und fo wird man alt, geht in die Ewigfeit hinuber und findet nut alles gang anders: Da findet man feine unterhaltende Leftite, ba gibt es feine Balle, feine Redouten, feine Schaufpiele, feine Conzerte, feine Rrangden, Rlubbe und Spazierfahrten; und an das alles ift boch die arme Seele gewohnt; an bie Bergnugungen ber Geifterwelt, an die feelischen Bergnugen hat fie nie ober boch wenig gebacht. Engel und felige Beifter fuchen fie in ihre Gefellichaften zu ziehen, aber ba tommes Sachen vor, an die fie fich nie gewohnt hat, die ihr fremb, ober wohl gar zuwider find. Dit Leidwefen gefellt fie fic alfo zu Seelen und Beiftern, die mit ihr gleiche Gefinnunges haben, man unterhalt fich mit qualendem Beimweh von bet Bergangenheit, die nun unwiederbringlich auf emig-verloren ift, und fur die gutunftige, mabre Bestimmung des Denfor hat man teinen Sinn ; fo eilt man bann mit fcnellen Schrittes ber ewigen Berbammuiß entgegen.

Ich. Guter Gott! wie mahr und überzeugend ift bies alles, und boch weiß ich gewiß, daß man bich und mich wieber

hehohnlacht, wenn ich es drucken laffe und in die Lesewelt heinge.

Der gr. D., Das geht dann dich und mich nichts an. Der Ohren hat zu bbren, der hbre, und wer Augen hat zu bein, der sehe, und wer beides nicht hat und urtheilt boch,

her verdient nicht, daß man auf ihn achtet.

3. 3 c. Benn ich fo alle die Cataftrophen und Finalgerichte archdente, die uns die allgemeine Beltgeschichte barbietet, fo finde ich, daß es nie eine Beit gab, die mit der unfrigen bergleichen mare; vielleicht fommt ihr bas Jahrhundert ber ber Gundfluth am nachften, aber wir miffen nicht genug debon, um urtheilen zu tonnen. Die großen Gerichte über bie babylonifden, perfifden, griechifden und romifden Belts monarchien gingen bei weitem nicht fo ins allgemeine ber Renschheit, und griffen nicht fo in alle Theile bes menfch= lichen Wiffens und Wirkens ein, ale bie jetige große Revos Intion. Die driftliche Religion mar in den blubenoften Staas ten ber Belt berrichend, fie hatte fie blubend gemacht, und mabrend die Spanier in Amerika Grauelthaten verübten, vor benen die Ratur gurudiadaubert; mahrend bem bie Portugiefen in Oftindien rechtmäßige Rurften von ihren Thronen fturgten, Die hollander bas namliche thaten und die Englander ihren Beispielen folgten, murbe Jesus Chriftus noch immer als Spttmenich, Erlbfer und anbetungemurdiger Beltregent ans ertannt, und ber rubige Burger, ber gemeine Mann, und Aberhaupt die Menschheit, die an dem allem feinen Theil nahm, mar durchgebende burgerlich ehrbar und gefittet; felbft Diejenigen, welche die fo eben bemertten Grauelthaten in anbern Belttheilen verübten, hielten bei dem allem immer noch for viel anf Religion; Cortes und Digarro und Albuquerque, und alle englischen und hollandischen Admirale und Geehelden batten bem den Ropf vor die Sufe gelegt, ber von Chrifto folde Reden geführt batte, als man jest frei und bffentlich. in Schriften und Gefprachen ausschaumt. Man gratulirt fic, baß man jest weit menschenliebender und gesitteter fen als bamale: - man verabscheut ben Meger : ober Stlavenhaubel mit Recht, beberricht aber bagegen in Dit: und Weffindien

unfdulbige, unterjochte Nationen mit einer Eprannei, Die jene des Regerhandels weit übertrifft. Ach! ich barf Die Difbrauche nicht alle rugen, bie in ber Chriftenbeit im Sowange geben! - es ift foredlich! foredlich! - Um Den Rindermord zu verhuten, offnet man ber Ungucht That und Thor; Manner, Die vor ber Welt ehrbar ericeinen, find gebeime Chebrecher, und es gebort unter bie verzeih lichen Galanterien, wenn eine grau neben ihrem Mann gebeime Liebhaber bat - wer nur einigermaßen mit ber großen Belt befannt ift, bem muffen über bem ichredlichen Sitten verfall bie Saare gu Berge fteben. Bas richten nun bie nem modifchen Prediger mit ihrem Moralpredigen aus? - Wahrlich nicht bas Geringfte; Die Furcht vor ber emigen Berbammniß foredt niemand mehr vom Lafter ab, und bie hoffnung ber ewigen Geligkeit lockt niemand mehr gur Tugend an; fage mir, ehrmurbiger Bater! mas foll baraus merben? -

Der gr. D. Deine Bemerkungen, lieber Freund! find gang mahr, mas aber eigentlich unfern naben Ermartungen ben Ausschlag gibt, ift, baß bie europaische Chriftenheit nun bas lette Mittel, bas ber liebende himmlische Bater ben Menfchen gur Rettung ichentte, nach fo vielen Erfahrungen feiner Wohlthatigfeit verachtet, verspottet und mit Rugen tritt. Diefer volltommen mahre und nicht ju laugnende Ab: fall von Chrifto, ben Paulus fo bestimmt vor 1700 Sabren vorausgesagt hat, ift eine Erscheinung, von der man tein ahnliches Beispiel bat, fo lang die Belt fteht und fo weit bie Geschichte reicht; ift biefe Beiffagung fo bestimmt eine getroffen, fo wird auch die eintreffen, die mit ihr in Berbindung fteht. Darum bitte ich bich, werbe nicht mube, ju marnen, ju meden und ju zeugen. Man bat bich auf eine unverantwortliche Weise mit bem Jahr 1836 aufgezogen, abet es wird nicht lange mehr mahren, fo wird man bes Spottens · vergeffen und gang mas anderes ju thun befommen. Beftimme nun teine Beit mehr, die Menschen find beut an Tage fo leichtfinnig, daß fie fagen: o wenn wir noch 27 Sabre Beit baben, fo tonnen wir uns beruhigen! - nein! fie tonnen fich nicht beruhigen, fie haben teinen Augenblick an verfanmen, benn nun wird Schlag auf Schlag folgen, bis bes herrn Wert vollendet ift.

3ch. Ach! ehrwurdiger Bater! bei mir heißt es wohl ucht, wer glaubt unferer Predigt, und wem wird ber Arm bes Beren offenbaret!

Der ar. DR. Gen bu beinem Beruf und beinet Pflicht getren und laß dann ben herrn walten. Auf Gins muß ich bich boch noch aufmertfam machen, bas auch mit unter bie wichtigften Begebenheiten unferer Zeit gehort: ber Raifer Rapoleon von Frantreich hat nun endlich in Spanien die Inquifition ganz abgeschafft, ber Ronig Joseph hat ben Plan ausgeführt, und diefes ift allein bes Rriege gegen Spanien und deffen Eroberung werth: denn dieß hat nicht fo viele Renschen gekoftet als das Tribunal der Inquisition, seit den Jahrhunderten, nachdem es Dominitus gestiftet oder verans laft hatte, mehrentheils unschuldiger Beife gemorbet und gemartert hat. Die Qualen, die man den armen fogenannten Regern anthat, um fie jum Geftandniß folder Berbrechen ju bringen, die fie nie begangen hatten, waren numenschlich, und ber furchterliche Tob auf bem Scheiterhaufen murbe am Ende eine Bobithat fur fie.

36. Es ift unbegreiflich, wie die Religion ber Liebe in ein fo fürchterliches Ungeheuer ausarten tann.

Der gr. M. Das ift febr begreiflich: bas Wort Liebe braucht nur die Person zu verandern und von Gott und bem Rachften auf sich selbst verlegt zu werden, so ist die ganze Sache naturlich.

Ich. Wenn man ruhig und mit unbefangenem Gemuth die Geschichte unserer Zeit durchdenkt, so kann man den hellsstrahlenden Fußtritt der Worsehung nicht verkennen: man sieht augenscheinlich, wie Alles von ferne von der höhern Leitung vorbereitet wird, so daß am Ende Alles so gehen muß, wie es geht. Wenigstens mir ist seit 1789 Alles so vorgekommen.

Der gr. M. Jebem aufmerkfamen Beobachter ber Zeischen ber Zeit wird und muß es so vorkommen; benn jeber, ber nur Augen hat gu feben, ber sieht, wie sich Alles bem

Biel ber Menschens Bestimmung mit scheunigem Schritte nas bert; Alles ist dazu vorbereitet, und dieses Borbereiten ik eben das Gottliche in der Sache. Es geschehen Dinge, von denen es keinem vernünftigen Menschen eingefallen ware, daß sie von klugen Mannern gedacht, geschweige wirklich ansges führt werden konnten, und doch ists geschehen; es ist wahrs haftig, als wenn die, die nun einmal zum großen Gericht verurtheilt sind, den Taumelbecher des Zorns Gottes die auf die Hese ausgeleert hatten; da wird keiner durch das Beispiel des andern klug, wahrlich! sie sind mit Blindheit geschlagen.

3ch. Ja, bas ift mahr! und es icheint auch, es folle fo fortgeben, bis ber Plan bes herrn ausgeführt ift. Aber fage mir boch, wo wird nun ber Leuchter ber Gemeine bes herrn hinwandern, wenn er Europa verläßt? nach Amerika ober wieder nach Afien?

Der gr. D. Amerita ift nicht dazu geeignet, bag ba ber herr zu feinem Reich die Bohnftatte aufschlagen toune; unter ber bortigen Menschheit wird gefaet, gepflangt und geerntet; der herr hat dort unter allen Nationen ein großes Bolt, ber Engel mit bem großen Siegel verfiegelt, mas daju geeignet ift; und bann bereitet fich bort alles ju großen Revos Intionen vor, die hochaufgeklarten und appigen Nationen tons nen nicht republitanifd bleiben, weil jeder gern Berr fenn und feiner gehorchen will, und ber mahre Patriotismus in Egoise, mus ausartet; Franfreich hat uns barüber ein belehrenbes Beispiel gegeben. Mur allein bie mahre driftliche Religion bildet gehorsame Unterthanen und gute fleifige Burger; mo Die Aufflarungsphilosophie herricht, da beruft fich jeder auf fein Menschenrecht, ba find Freiheit und Gleichheit die Los fung, und feiner weiß boch die Menschenrechte, Freiheit und Gleichheit, recht zu gebrauchen, jeder bedient fich ihrer gum Der Chrift allein weiß, daß er feine Menfchens rechte und feine Freiheit mit ber anerschaffenen Reigung, Gus tes jum allgemeinen Beften zu wirfen, verloren bat; benn wie tann man Ginem Menfchenrechte und Freiheit zugefteben, ber fie jum Nachtheil anderer migbraucht? Umerifa und bas westliche Europa find nicht baju geeignet, baß ba bas tunf=

tige Reich bes herrn seinen hanptsit haben tann, wohl aber bas westliche Asien, dies vielhundertichrige große Brachland, in welchem die Menscheit unter der Tyrannei des eisernen Despotismus murbe geworden und zum Empfang des Lichts der Wahrheit vorbereitet ist. Bielleicht ist die Zeit nahe, und der große Monarch, der jegt so viele Plane der Borschung ausschhrt, dazu bestimmt, den Weg dazu zu bahnen. Doch wie wollen nichts voraus wissen, sondern ruhig und gelassen abwarten, was der herr auszusühren beschlossen hat.

3ch. Das wird freilich das Beste feyn. Aber ich muß bich noch Gins fragen, weil ich auch gefragt werde: Darf ber Chrift, bei diesen Aussichten auf die nahe Zukunft, in Ausehung seines außern Berufs, Rudficht darauf nehmen?

— 3. B., darf er neue Sauser bauen, Guter kaufen, weit aussehende Plane auf Die Zukunft machen, beirathen, und feiner Kinder zukunftiges Glud zu grunden suchen?

Der gr. M. Ber ein Saus ubthig hat, ber foll es bauen; wen fein Gut ober Beruf nicht hinlanglich nabrt, ber vergrößere es, aber ohne Nachtheil feines Nachften; wer fein ordentliches Auskommen hat, der beruhige und begnuge fic bamit, bis er fieht, mo es hinaus will; wem Beirathen Bes burfniß ift, ber beirathe in Gottes Damen, und mer Rinder bat, ber forge in ber gurcht Gottes und in Abhangigfeit von Ihm fur fie. Die Bibel gibt auch barüber binlangliche Binte: gu den Zeiten Chrifti, wie bas große Finalgericht aber die Juden fo nabe mar, ba mar es rathfam, fich nicht ju feft im jubifden gande anguknupfen, und nachher, als bie Apoftel die driftliche Religion grundeten, und die Chriften von Buben und Seiden fo ichredlich verfolgt murben, ba mar es auch gut und angenehm, wenn man im Meußern an weltliche Dinge nicht zu fest angefnupft mar. Sier laffen fich feine allgemeine Regeln geben; jeber befleißige fich mit Bachen und Beten ber mahren Furcht Gottes und des Wandels in seiner Gegenwart, in Berbindung mit dem mabren innern immermahrenden Gebet, fo wird die erhabene Borfebung jeben fuhren, wie es fur fein mabres Glud am gutraglichften ift.

Bei den Erben unseres seligen Lavaters in Zurich lie noch ein Rest von seiner Messiade, die Edition auf Postpippier, mit 4 heften prächtiger chodowiekischer Aupfer; i Buchhandel sind sie nicht mehr, der herabgesetze Preis i zwei neue Louisd'or; wenn irgend jemand das Ganze zusan men nähme, dessen nicht viel mehr ist, so konnte wohl de Preis noch niedriger gesetzt werden. Auch ist noch von la vaters Monatblatt, zwei Bandchen in 12. — ein lieblichen Werschen — im Geist der Handbibliothek, ein ziemlicher Bor rath da. Dieß wurde einzelnen gewiß Freude machen, plem kleinen Preise von 30 Kreuzer. Die Familie wunsch daß dieser Ueberrest von den Lavater'schen Werken auch noch in ein gutes Land gesäet werden und hundertfältige Früchttragen mögen.

Nun hab ich noch zwei Bucher fehr nachbrudlich ju em pfehlen:

1) Chrenfrieds Lebrabenbe, erfte Fortfetung.

Jefus der Selbstgelehrte (nebst Anlagen über die Effent und Therapeuten),

Die beiligen Ramen,

Das Abendmahl bes herrn,

Die Interpreten. (die biblischen Ausleger) Frankfurt at Main bei Johann Christian hermann, 1808.

Bei diesem Berleger tam seit etlichen Jahren eine zei schrift unter bem Ramen des Lichtboten heraus, ein Ber das verdient hatte, fleißiger und häufiger gelesen zu weide Berschiedene Umstände verursachten, daß dieß Wert nicht son gesetzt werden konnte. In demselben kam in jedem Sil ein Aufsau unter dem Titel: Ehrenfrieds Lehrabend, vo diese Aufsage sind vortrefflich, so wie das ganze Werk. Dies Banden, welches ich da vor mir habe, ift die erste Fo setzung. Der Verfasser ist ein wahrer Berehrer Christi, grundlich erweckter und grundgelehrter Mann, dem die Chichte der Ifraeliten, Griechen und Romer durchaus bekm ist, und dabei in einem herrlichen afthetisch-schonen Schreibt. Ob er gleich in einem ansehnlichen weltlichen A

ficht, fo ift boch Bibelftubium und Religion feine Lieblingsbeschäftigung. Diefer liebe Mann ift noch jung, er munscht noch nubekannt zu bleiben, bis ihn ber Derr hervorzutreten heißt. Wir haben mit ber Zeit wichtige Arbeiten zu erwars ten, mit benen er sich jest beschäftigt.

So wie es mir vorkommt, bereiter der herr an ihm einen wichtigen Zeugen der Wahrheit, deten wir so sehr bedürftig sind. Last uns für ihn beten, damit er das werden mbge, was er werden soll. Die gesammten hefte des Lichtboten sind bei dem Berleger um den herabgesetzen Preis von 5 fl. 24 kr. oder drei Athlir. sächsisch zu haben. Diese erste Fortsetzung von Ehrenfrieds Lehrabenden kann füglich ohne die vorherzgehenden gelesen werden, doch ist es besser, wenn man die ersten im Lichtboten zuerst aufmerksam liest.

2) Bersuch über das gettliche Ansehen des neuen Testaments, von David Bogue, Doktor der Theologie und Prediger zu Gosport; aus dem Englischen nach der zweiten revidirten Ausgabe übersetzt, und mit Beweisstellen und kurzen Unmerskungen erläutert von M. Christian Gottlieb Blumhardt, Canzbidat der Theologie. Basel, gedruckt bei Imanuel Thurneisen 1808, nebst einer Borrede des Verfassers und des Uebersetzers, 270 Seiten in 8.

Jetzt, da ein großer Theil der cultivirten Christenhelt 3weis fel über die Gottlichkeit des neuen Testaments und überhaupt über die Bibel hegt, und jetzt, da ein schon geschriebenes und vielgelesenes Buch, das Elpizon, mit blendenden Scheinsgründen die Autorität der Bibel ganz überhausen stößt, und damit der Bibels und Christusreligion den Herzstoß zu geben such, in diesem Zeitpunkt ist ein solches Buch, wie das oben angesührte, ein kostliches Geschenk der Borsehung. Ich hab lange nichts gelesen, das die Forderungen, die man an ein solches Werk macht, so ganz befriedigt hat. Wenn doch der Berkasser des Elpizons, der die Stelle eines evangelischen Predigers an einem namhaften Ort vertritt, dieß Buch uns partheiisch prüfte — gründlich und gewissenhaft prüfte — ob er dann auch noch wohl so dreist senn wurde, den Tod Christi am Krenz, seine Ausersehung und überhaupt die Gottlichkeit

ber heiligen Schrift zu laugnen? — heißt das nicht Abfall, Apostasie? Welch eine erschreckliche Kuhnheit ift es boch, ein Buch, burch bessen Leitung so viele Millionen Menschen heislig und selig geworden find, und ohne welches die Sittens losigkeit der Menschen unaufhaltbar zunimmt, verdächtig zu machen!

Freunde und Freundinnen! lefet das oben genannte Werk von David Bogue, es wird Frieden und hohe Beruhigung in eure Seelen bringen. Wenn ihr auch von herzen an die Bibel glaubt, fo ift es doch angenehm, wenn man solche berrsliche Beweise findet, die diesen Glauben bestätigen. Dieß Buch ift so verständlich und faslich geschrieben, daß es auch der gemeinste Menschenverstand begreifen kann.

Ich habe auch das fünfzehnte Bandchen des Straßburger driftlichen Erbauungsblatts da vor mir liegen. Ich habe dieser herrlichen Schrift schon oft gedacht und darauf aufmerksam gemacht, und ich bitte alle wahren Christusverehrer, es zu lesen, ich lege es nie ohne Erbauung weg. Es sinden sich hin und wieder Aufsätze darinnen, die die Bekehrung der Juden und ihre Wiederkehr in ihr ursprüngliches Baterland zweiselhaft zu machen suchen, wo auch behauptet wird, daß das tausendährige Reich erst mit dem jüngsten Tage anfaugen werde, beides ist meiner Uederzeugung ganzlich zuwider. Ob ich gleich den Berkasser unter meine liebsten Freunde zu zählen das Gluck habe. Jeder prüse unsre Meynungen uns partheissch nach Anleitung der heiligen Schrift. So wird die Wahrheit siegen, sie mag sich auf der einen ober andern Seite besinden.

## Zweiunbzwanzigstes Stud.

Sieh! ich werbe meinen Engel fenben, Der vor mir ben Weg bereiten foll, . Denn Jehovah tommt ju feinem Tempel, Jehovah, ben ihr fucht, ber Bundesengel fommt, Er tommt, ben ihr begehrt, ber Derr ber Deerfcaar fagts Wer erträgt die Tage feiner Butunft? Und mer befteht, wenn er ericheint? Der Tag wie Goldichmieds . Gluth, Des Bafders abende Geife. Er (3ehovah) fist, und fomelst und lautert Das Cilber; auch die Rinder Le pi lautert Gr Bie Gold und Gilber, bann erft bringen fie Speisopfer in Berechtigfeit. Dann opfert 3ub Berufalem mit ihm, fo wie por Beiten. 36 (3 chovah) fomme dann und ftrafe, Und bin ein fcneller Beuge gegen alle Chebrecher, Bauberer, Deineidige, Bedruder und Betrager jedes Lagelbhuers, Der Mittmen, Baifen und bes Fremdlings, (Dit einem Bort), die mich nicht fürchten. Jehovah fprichts.

Malach. 3. p. 1 - !

ld, tonnte ich boch meine Feber in Sonnengluth tunten, Flammenschrift niederschreiben, die Mark und Bein, Seel Geift durchglüben und die eiskalten herzen zerschmelzen iten! — Großer Gott! ift es denn möglich, daß man noch ier leichtstnnig den Pfad des Berderbens fortwandeln und Rand des gahnenden Abgrunds hinwanken kann, de man vor Augen sieht, wie schrecklich die Donner des Jornstes über unsern hauptern brüllen und seine zuckenden ge überall treffen. — Der Kocher des Allmächtigen ist Pfeilen angefüllt, sein Bogen ruht nicht — doch es ist ja nun ide! — gottlob ja! es ist Friede, aber hat benn auch das itriefende 1809te Jahr eine wahre Gerzends und Sinneds

anderung bewirft, find wir gur Ginfict der Quelle unfere Jammere gefommen? - alle Beitungen und alle Nachrichten fagen nein! fie bezeugen das Gegentheil. Der graue Dann hat mir Dinge ergablt, bei beren Unboren einem Die Dhren, gellen, bas Berg im Leibe erftirbt; und ber graue Mann lugt nicht. - Ernft Uriel von Often beim ift ein Mann ber Babrheit, er ruft von Often gegen Beften und von Norben gegen Guben : thut Bufe, befehrt euch, o'ihr europaifche, ihr beutiche Chriften! o befehrt euch wieder zu eurem Beiland und Erlbfer, damit er fich eurer erbarme, ebe bie Gnabentit verriegelt und auf ewig verschloffen wird! - er ruft, bag bie. Pole und ber Drion beben, - aber - man lacht und fpottet! nein! - bas ift nicht moglich! - lieber Bruder! ber bu bas fagft, haft bu bie Belt gefeben? haft bu ihre verborgene Winkel burchlauscht? - fo grundverborben, fo fittens los war die Menscheit noch nie als fie jest bei der gulle ber Religion und ber Auftlarung ift. Daber find und werden auch bie gottlichen Gerichte fo ichredlich, als fie noch nie Sagt nicht, Stilling fieht durch ein trubes Glas in die Bufunft! lefet mein Beimweh und die Siegegeschichte nebft ihrem Nachtrag, lefet auch bie vorhergehenden Befte bes grauen Mannes, legt bann bie Sand aufs Berg, und fagt, ob ich euch getäuscht habe und ob nicht gles eingetroffen ift, was ich vorher gefagt habe? und fend bann verfichert, baß auch bas, mas ich jest fage und noch fagen werbe, auch gewiß eintreffen wird. Dentt nicht, daß ich mich fur einen Propheten ausgeben will, ber herr behute mich vor jedent Stola! ich bin nur ber Geheimschreiber ber beiden Gefandten Gottes an die Menschheit, namlich bes grauen Mannes, Ernft Uriels von Oftenbeim und bes großen Morgenlanbers, Theodore Joffas von Cbang, was die mir fagen, bas ich fcreiben foll, das fcreibe ich getroft und wenn alle Dbrige feiten meine Schriften verbieten und mich mit Gefangnife oder gar Lebensftrafe belegen follten; bas alles bindert mid nicht, dem Trieb meiner Menschenliebe gu folgen und meinen Beitgenoffen ju fagen, mas über ihrem Saupt blubt, und mas fie in ber naben Bufunft zu erwarten haben.

nein Lebensende will ich warnen und belehren, und nun in siefem und den folgenden Studen des grauen Mannes die Resultate meiner öftern und langen Unterredungen mit obs gedachten glorwurdigen Gesaubten des Monarchen aus dem Drient mittheilen.

. 4

In meinem letten Seft fdrieb ich : Deutschland bedurfe teis ut Rriegs, um bas Schrecklichfte aller Gerichte aus feinem eigenen Bufen ju entwickeln, weil feine Gunden und Greuel bis an ben Simmel fteigen und es fo nicht lange mehr fort= bauern fann. Damals ahnete ich feinen naben Rrieg, und febe! er tam unvermuthet wie ein Sturmwetter und bungte bie Aluren an ber Donau binab mit Blut. Taufende fcbleu= berte er in die buntle Ewigfeit binuber, und abermal Taufende verftummelte er zu Krupveln. Ich wiederhole meine traurige Rrage: mas bat diefe icharfe Buchtigung bewirft? -36 antworte aus eigener und anderer Erfahrung: im Gans jen gar nichts. Diejenigen, welche ber Rrieg nicht berührtbet, taumeln am Rand bes Abgrunds fort, und bie, welche ber Sammer getroffen hat, farren ungefühlig in die Welt hinein mo fcbleppen ftoifch ihre Laft, bis es beffer wird. Sin und wieder mag der Gine ober Undere gur Befinnung getommen fen, mas ift bas aber unter fo vielen Millionen? bagegen machet bas Berberben unaufhaltbar empor: Die unbandigfte Bolluft und Unzucht ift allgemein berrichend, befondere unter wir vornehmen und gebilbeten Standen; fann man es glaus ben, daß ein Staliener einen ansehnlichen Borrath von Maidinen auf einer beutiden Deffe feil hatte, beren icandlis ben Gebrauch ich nicht mit einem Gedanten berühren mag, und im Bui maren fie vertauft. Man balt es gar nicht mehr fit Gunde, wenn verheurathete Manner neben aus geben und bie Tempel ber coprifden Gottin besuchen, fogar Beiber von Stand bieten fich an geheimen Orten, in ber Nacht unerfannt, biefem Greuel bar. Die apostolische Drohung: Die huren und Chebrecher wird Gott richten, macht gar feinen Ginbruck mehr; bas ift aber auch fein Bunder, benn bie gange Bis bel gilt nichts mehr. Bon ben unngturlichen Abicheulichkeis

ten mag ich tein Bort fagen; diese waren immer bas Signa zum Schlufgericht; sie sind die letten Bucungen bes Bol lustteufels, ehe ihn der lette Blit des Jorns des allmächtigen und gerechten Gottes in den Feuerofen schleudert. Auch jene stumme einsame Sunde ist jetzt allgemeiner als jemals. Sagt, liebe Zeitgenossen! was soll aus unsern Kindern und Rindeskindern werden, wenn das so fortgeht? — Der grane Mann lispelt mir ins Ohr: forge nicht, es wird nicht so fortgehen, der herr wird seine Getreuen aus Sodom führen, oder zum heimgang; oder zum Zeugen-Lod versiegeln, Amen! ja! es geschel!—

Mit diesem schrecklichen Verderben vereinigt sich noch ein anderes: der nie erhorte Luxus steigt zu einer Sobie hinauf, von welcher man, ohne Hals und Bein zu brechen, nicht wies der herunter kann. Es werden täglich Summen Geldes versschwendet, deren Große unglaublich ist, und mahrend dem irren Tausende unserer Brüder ohne Obdach, ohne Rleidung und ohne Nahrung umher und verschmachten. Bon dem unt bandigen und siebergleichen Modewechsel in Schmuck, Klektung und Hausgerathe mag ich gar nichts sagen, er ist as der Tagesordnung und geht über alle Gränzen hinaus. Bs sollen nun die Mittel zu alle dem Aufwand herkommen? — die Quellen des Einkommens versiegen am Ende, und dans muß es biegen oder brechen.

Man kann mir sagen: das war aber der Fall bei alles Rationen! — richtig! es ift schlimm genug für uns, das wir uns in ihrem Spikgel nicht erkannt haben, aber bei uns kommt noch etwas Wichtiges hinzu: alle Nationen, die durch ihre Laster und den Luxus endlich dem ernsteu Gericht anheirs gefallen sind, waren doch in Ansehung ihrer Religion, ders Glauben und der Bekenntniß nach, tren geblieben; und wens es auch Freigeister unter ihnen gab, so waren diese doch nie die herrschende Parthei. Nie hingen die Juden' fester an ihrer Religion, als bei dem Schlußgericht über ihren Staat, Stadt und Tempel, wie grundverdorben auch ihre Sittes waren; wie sehr und wie lange kämpsten die heidnischen Roiern, mer für ihre Religion unter den ersten christlichen Raisern,

und erft Theodoffus der Große überwand fie gang. Co unbeschreiblich sittenlos und lafterhaft auch die griechifche Rirche und der hof zu Conftantinopel maren, fo blieb ihnen boch bie Religion bei allen Frrthumern und Mangeln beilig. 3ch wollte feinem unferer Reologen gerathen haben, auch in ben litten und verdorbenften Beiten gu Ronftantinopel, oder auch in einer andern griechischen Stadt, fo gu predigen, wie er unter uns mit Beifall predigt, man batte ibm ben Ropf vor bie Auße gelegt, oder ibn gar verbrannt. Glaubt nicht, baß ich dag billige, ich will nur fo viel damit beweifen, daß noch nie eine Nation fo von ihrer Religion abgefallen ift, wie bie abendlandische Chriftenheit, und vorzuglich - ich mochte Blut weinen, daß ich es bffentlich fagen muß - als die Droteftan= ten. Das Befen ber driftlichen Religion befteht boch mahr= haftig barinnen: baß Befus Chriftus mabrer Gott und mahrer Meufch in einer Perfon ift, daß er gur Rechten bes Baters fift und die Belt regiert; baß er burch fein Leiden und Sterben die Menichen von der Gunde und Berbammuiß eribset bat, und baß er burch feinen Geift ben in Abam gefallenen und grundverdorbenen Menfchen beiligen und zum Burger des himmels und feines Reichs bilden will, fobald er grundlich Bufe thut und von herzen an Ihn und fein Evangelium glaubt. Dieß ift reiner Musbrud ber Bahrheit, ber Bibel und ber mabren allgemeinen driftlichen Rirche, von ben erften Pfingsten an bis baber. Das ift auch ber mabre, reine Gehalt der beiden symbolischen Bucher ber Protestans ten, ber augeburgifden Confession und bes beidelbergifden Wahre Aufflarung und Fortschritt in ben Catedismus. Biffenschaften tonnen mehr Licht und Reinigkeit in Die Des benfachen der Religion bringen, aber jene wefentliche Lehre bes Chriftenthums barf im geringften nicht berührt werden.

Nun bitte ich, die leider allmälig und immer herrschender werdende Lehre der Protestanten zu prufen: sie sett fest, Chrisfus sen nicht mahrer Gott, sondern nur ein bloßer, aber guter Mensch, vielleicht? auch der beste Lehrer der Menschen gewesen, doch den Sokrates und den Mark Aurel nicht zu verzachten. (Mir sagte einmal einer der größten und allgemein

berühmteften Gelehrten Deutschlands: - mas Chriftus! -Mart Aurel ift mein Erlbfer! - er wirds jest wohl gewiß miffen, und er mag froh fenn, wenn ihm bas Schidfal Mart Aurels geworden ift.) - Daß Chriftus gur Rechten bes Baters fitt und bie Belt regiert, bas glaubt man nicht, fondern ihr metaphpfifder Gott, ben fein Menfc fennt, hat ber Schopfung, ber gangen Ratur phyfifche und] moralifde Rrafte gegeben, burch welche fie nach unabanderlichen Ge fegen regiert wird. Die Erlbfung ber Menfchen burch bas Leiden und Sterben Chrifti balt man fur eine orientalifche Bildersprache: damals war man an bas Opfern für die Gunde gewöhnt, und fo machte man ben Tob Chrifti auch gleich: nismeise zum Opfer, eigentlich aber besteht die Erlosung bloß in Befolgung feiner Sittenlehre. Den Rall Abams balt man fur ein mythologifches Gebicht, und man behauptet, alles, was wir Menfchen bbs nennen, tomme aus ber Gingefcrantts beit ber Seelenfrafte ber. Much bedurfe es ba feines beilis gen Geiftes ju ihrer Erbobung, fonbern biefe Rrafte feven bazu allein binlanglich, fie brauchten nur geweckt und anges ftrengt zu werden, fo werde man ber Seligfeit murbig n. f. w.

Beber Sachtunbiger wird gestehen muffen, baß ich vorhin ben wesentlichen mahren apostolischen Lehrbegriff, und nur jest bier gulest ben gu unferer Beit berrichenden neologischen richtig angegeben habe. Bugleich wird jeber, ber nur gefuns ben Menschenverstand bat, ertennen, bag biefes lettere Ep ftem bem erften mabren, fo wie es Chriftus, feine Apostel und die apostolischen Danner gelehrt haben, geradezu ent gegen gefett ift; jett lege nun jeder die Sand aufs Berg, und fage bann feine Ueberzeugung redlich, ob nicht bas gegens martig wirklich icon mit dem Mund bekannte, ober noch nicht befannte, aber boch im Bergen geglaubte Spftem, bet von Paulus 2. Theffal. 2. fo beutlich geweiffagte Abfall ift? mer nur noch nicht gang aller Urtheiletraft beraubt ift, bet muß ja bas im reinften, belleften und beutlichften Licht et Sat nun der heilige Apostel diesen Abfall mehr als fiebengehnhundert und vierzig Sahr vorausgesehen und als ein gemiffes Beichen ber Butunft bes Berrn festgesett, und

vieser Abfall ift nun da, so konnen wir auch gewiß versichert sen, daß auch die übrigen Zeichen, die damit verbunden sind, und die Zukunft des Herrn gewiß in Rurzem erfolgen werde; und zwar um so gewisser, da auch alle übrigen politischen Berhältnisse in der Christenheit so damit übereinstimmen, daß der wahre glaubige Christ gar nicht mehr daran zweiseln kann. liebe Zeitgenossen! ich bitte euch um Gottes Barmherzigkeit, um Jesu Christ willen, beherziget doch, was ich hier sage: woch dei euern oder eurer Kinder Lebzeiten wird der Rathsschluß Gottes über die Menschheit ausgesührt, und das, was die heiligen Propheten vor Jahrtausenden geweissagt haben, pinklich erfült werden; so wahr der Herr lebt, es wird geschehen? — Wer nun den Herrn Jesum nicht lieb hat, der sen Anathema Maranatha!!!

Man bat mir Schuld gegeben, ich weiffagte, ber jungfte Zag werbe im Jahr 1848 oder 1836 kommen, und mich darüber ausgespottet; nein! meine Lieben! Diefer Spott trifft mich nicht, in meinem gangen Leben bab ich bas nicht behauptet, aber bas hab ich gefagt und ich fage es quch noch, baß ges gen biefe Beit ber große Rampf gwischen Licht und Finfterniß ausgefampft fenn, und bas fo lang gewunschte Reich bes Friedens auf Erden beginnen werde. - Ber geoffnete Mugen bat, ber wird feben, und wer Ohren bat, ber wird boren, und wer ben Geift ber Beisheit hat, ber wird verfteben, mas ich mit biefen Worten fagen will. Der jungfte Tag, bas ift: bie allgemeine Auferstehung ber Tobten und die Bertlarung unferes Erdplaneten gur emigen Bohnung ber erlosten Menfche beit und ihres vielgefronten Ronigs, erfolgt weit über taufend Jahr hernach. Dieß fen nun ein fur allemal bie Untwort auf, alle die hamischen und lieblosen Nedereien Des herrn Profesfor Bengenberge in Daffelborf und feiner Rachbeter. Bir werben und ju ber Beit feben und fprechen, und gebe boch ber Berr, baß ich fie bann alle als Bruder moge umars men und bewilltommen konnen. Doch ich lenke ein und fete meinen mir vom grauen Mann vorgezeichneten Pfad fort.

Benn es nun also gang gewiß ift, bag wir so nahe an bem großen entscheibenben Zeitpunkt find, so wird boch wahre

lich! jeder, ber bieß liest und hort, gern ein Burger t herrlichen Reichs bes Friedens werden wollen; ich bes hiebei, daß jeder Burger dieses Reichs ein wahrer Chrift dem Sinn Christi und seiner Apostel seyn muß, und alle Kinder des Abfalls, welche die Gottheit Christi und Erlbsungsgnade laugnen, durch schreckliche Gerichte vor Andruch dieses Reichs vertigt und weit von seinen Grein hochst traurige Derter verdannet werden sollen. Aber id ber gewöhnliche burgerlich rechtschaffene ehrl Mann oder Frau, ist nicht fähig, ein Burger di Reichs, oder welches Eins ist: — Selig zu were Ach Gott! dazu gehort mehr; hierüber muß ich noch ein Worte erinnern, ehe ich weiter gehe.

Nach ber neologischen Denfart unserer Zeit wird gur S feit nichts weiter erfordert, als eine ehrliche, redliche, re ichaffene und lafterfreie Aufführung. Dann ift feit ein Beit noch eine Mittelflaffe gwischen Christen und Richtdr entstanden, die es nun gang genau zu treffen mennen, ich ni fie afthetische Chriften: Diese fuhlen und empfinden ubi bas geistige und physische Schone und Gute, Christus feine Religion nebst allem, mas damit verbunden ift, ift ih beilig und ehrmurdig, fie jeben bas Schone und Gute barin und lieben und verehren es, aber fo, wie man es in ant Mythologien auch liebt und verehrt, nur baß bie drifft Mythologie die befte ift; aber vom mahren Glauben an El ftum und fein Evangelium, von Bufe, Bergebung ber Gi ben und Erlangung bes beiligen Geiftes ift gang und gar Diefe Leute find angenehm im Umgang, 1 Rede nicht. Bebermann freundlich, bulbend; fie weinen mit ben Beim ben und freuen fich mit ben Frohlichen; fie find wohlthat tugendhaft, wohlanftandig, aber von Berlaugnung irge eines finulichen Genuffes, wenn er nicht geradezu lafterhaft i wiffen fie nichts; in Unfehung bes feinen Gefchmads in Rh bung, Nahrung, Mobilien, Schauspielen, Concerten, Ball u. bgl. find fie die Erften, und in bem Allem competen Richter. Sie glauben und ihr Lebenswandel bezeugt es, ba finnlicher Genuß der 3med ihres Lebens ift; fie mogen ib auch noch so sehr verfeinern und vergeistigen, die Sache, die fie genießen, ift immer Gegenstand der vergänglichen Sinnens welt, und wenn diese nun einmal verschwindet, was hat der Geift, was hat die verarmte Menschenseele alsdann von ihrem verfeinerten Geschmad? Auch diese althetische Christen werden in der Probe nicht bestehen, ihr Gold wird sich im Tiegel verssächtigen und nichts als unbrauchbare Schlade wird zurück bleiben. Hier gilt kein Mittelweg, kein Aktordiren, entweder ein wahrer Christ oder ein Nichtschrift, die Laodicker werden ausgespieen.

Die Liebe, welche das Wohl jedes Menschen fo eruftlich fucht wie ihr Eigenes, auch biefes jenem aufopfert, wenns nothig ift, und die Demuth, welche jeden andern bober ichatt als fich felbft, weil fie weiß, baß fie es allein Gottes Erbarmen ju banten bat, baß fie nicht ber größte Berbrecher unter allen Menfchen geworden ift; Diefe Liebe und Diefe Demuth machen ben Grundcharafter bes Burgers bes Reichs Gottes und bes himmels aus. Benigftens muß man ben ernftlichen Trieb in fich empfinden, biefe beiben Saupttugenben an erlangen. Bo fich eine Gefellichaft von Menschen befindet, fie mag groß oder flein fenn, worinnen alle diese beiden Tugenden besitzen, da ift icon bas Reich Gottes und des Friedens von innen und von außen. Ueberbenkt einmal Diefe Sache recht, meine Lieben! Wenn ihr in einet Gefellichaft lebtet, mo fich Alle bestrebten, Guer Gluck fo febr ju befordern als ihr Eigenes, und wo euch jeder hober hielt als fich felbft, euch überall ben Borgug gabe, wie murbe es euch ba fenn? — und biefen herrlichen Charakter kann kein Menich auch durch die reinste und erhabenste Moral und durch die vollkommenfte Aufklarung ber Bernunft allein erlangen; baburd tann man mohl zu ber Ertenntnif tommen, baß eine folde Liebe und eine folde Demuth den volltommenften fittlichen Charafter bes Denfchen ausmachen, aber ihn gu erlangen, ihn fich zu eigen zu machen, bagu find feines Menfchen ngturliche Rrafte binlanglich, fondern fie muffen burch Gotts lichmenschliche gestärkt werben. Dagu gibt nun allein bie bellige Schrift und burch sie bie driftliche Religion die una fehlbare Unweisung. Alle mahre Christen besitzen im gezien oder höhern Grad diese zwei Haupttugenden, und Miemand in der Welt. hieraus muß man aber nicht fol daß ich also Juden, Turken und heiden verdamme! ke weges! Ein mahrhaft guter Mensch, deffen Wille zu Guten geneigt ist, sobald er es nur kennt, der wird al nach dem Tod, sobald er ins Licht der Wahrheit kommt, I Christum im Glauben ergreifen, Ihm als seinem König gauzem herzen huldigen, und in den himmlischen Gesellsch wird er bald ihren Charakter sich zu eigen machen, Ihm wohl seyn.

Ganz anders aber verhalt es fich mit uns Christen; haben von Jugend auf die Erkenntniß Jesu Christi und Religion erlangt; wir wissen ihre Lehren, Berheißungen Drohungen; wenn wir also diese unaussprechliche Gnade scherzen, so wird unser ewiges Schicksal unbeschreiblich setzlich seyn.

Sier bleibt nun einmal stehen, meine lieben Lefer! und bergiget bas bisher Gefagte! - überlegt mohl alles, mas bisher gefagt habe, und fragt Euch bann felbft, ob bas & nicht mahr fen? - 3meifelt ihr etma, baß es mahre Chri gibt, die eine folche Liebe und Demuth befigen, fo pruft beobachtet fie genau, fo werdet ihr finden, daß Alle die Charafter in geringerem ober großerem Grad befigen. fie diese Tugenden nicht so ausüben konnen, wie fie munich bas tommt daber, weil fie gerftreut und unter Denfchen leb Die fie migbrauchen, und ihnen nicht Gleiches mit Gleich Beobachtet nur einen Gemeinort, ber Bruben meine und ihr Betragen gegen einander lange, genau und t partheilich, fo werdet ihr meine Behauptung mahr finden, gleich auch an diefen Orten noch vieles beffer fenn tounte, i es wirklich ift. hernach pruft bann auch einmal alle übrig Menschenklaffen, fo werdet ihr bald ben großen Unterfc und gerabe bas Gegentheil entbecken.

Da diefes alles nun unzweifelbare himmelfefte Bahrh ift, fo haltet nun einmal den Zeitpunkt, in dem wir leben, rallen feinen wichtigen Begebenheiten, und dann das Leben u

ben Bandel unferer fogenannten driftlichen Beitgenoffen bas gegen, und urtheilt dann felbft, ob mir bei fo bewandten Ums ftanben eine ruhige Bufunft erwarten tonnen? - und ob nicht alle Umftande, und alle große und fleine Beltbegebenheiten ges wiffe untrugliche Zeichen find, baß bas gottliche endliche Schlußs gericht nunmehr vor der Thur ift, oder vielmehr icon anges fangen bat? - Ferner: Db beun nicht bie mabren Chriften nun mit Freudigfeit ihre Saupter aufe heben und getroft feyn tonnen, weil fich ihre Ers ibfung nabert? - und ba bas Schicfal aller anderer Menschenklaffen, falfder Aufklarer und falfder Aufgeklarten ber afthetischen Chriften und ber großen Menge ber tobten Nam= briften gang ausnehmend ichredlich fenn wird, ob ich benn nicht die größte Urfache habe, meine Stimme wie eine Pofaune ju erheben und gu rufen : D ihr Beitgenoffen alle - eilt! eilt! und thut Bufe, das himmelreich ift nabe berbeitommen. Die Art ift fcon ben Baumen an bie Burgel gelegt - (Ja mabrs lich! es find icon tuchtige Siebe geschehen) - welcher Baum nicht gute Früchte tragt - (Ja! wenn fie nur feine Abames ipfel trugen) - ber wird abgehauen und ine Tener geworfen. Ach Gott! laft euch boch marnen, noch ift es Beit, bald aber nicht mehr!!!

Es ift herzlich zu beklagen, daß es so wenige Religionsslehrer gibt, die zu dem allem Ja und Amen sagen, im Gegensteil, sie griesgrammen über mich und halten mich für einen gefährlichen Schwärmer, oder gar für einen Narren. Das thut aber nichts, es kommt eine Zeit, wo es sich zeigen wird, wer ein Narr gewesen ist. Sie predigen nicht mehr: ändert euren Sinn, glaubt an Jesum Christum, so werdet ihr Bergebung der Sunden und den heiligen Geist erlangen, sonsdern sie predigen so, daß kein Mensch merken kann, ob sie heiden oder Christen sind. Was kann nun da aus dem gesmeinen Bolk und besonders aus unsern Kindern werden, die von ihnen den Nichtreligions zunterricht empfangen? — und was läst sich in unsern bochst bedenklichen und surchtbaren Zeiten von der nahen Zukunst erwarten? — Wer nicht vom

Beift ber Beit beraufcht, wer nachtern ift, ber fann ifelbft beantworten.

Wenn nich nun irgend eine um ihr heil botimmerter fragen wurde: Was sollen wir benn thun, um dem zu tigen Jorn zu entstiehen? — und — wollte Gott es gebe-Seelen viele! — so antworte ich, was Iohannes der Wielen viele! — so antworte ich, was Iohannes der Wielen stelle und seine Apostel geprediget haben,: Buße (andert euren Sinn) glaubet an das Evangelium Schristi, und erwartet dann die Vergebung der Sunden die Gabe des heiligen Geistes. Diese Forderung kann deine Aufslärung und durch keine Philosophie wegverndi werden; wer selig werden und dem zutunftigen Jorn entsti will, der muß sie befolgen.

Es ift mbglich, baß es Menschen gibt, bie von hi gerne diesen meinen Rath befolgen mochten, aber nicht wi wie fie es anfangen sollen; diesen diene nun folgendes Rachricht:

Erflich mußt ihr euch grundlich prufen, ob ihr die Gig schaften an euch habt, die durchaus zum Seligwerden erfon lich find oder nicht? — Derohalben fragt euch aufrichtig, euch das Wort Gottes und die Lehren der Religion lieber i angenehmer find, als weltliche, die Sinnen und die Eind dungstraft beluftigende Schriften? —

Ob euch Jesus Chriftus lieber ift, als irgend ein Den in ber Welt, ober ob er euch noch gleichgultig, ober ob ei die Erinnerung an ihn gar zuwider ift?

Db eure Sehnsucht nach dem ewigen Leben und der Beinigung mit Gott in Christo lieber ift, als irdische Ch. Reichthum und Wohlleben?

Db noch irgend ein Lafter in euch herrschend ift, ober ihr mehr Reigung jum beiligen, als jum fundlichen Lel babt?

Db ihr gern und mit Freuden mit bem leidenden Rebe menfchen, wenn er auch euer Feind mare, den letten Bif Brod theilt?

Db ihr es geduldig leiden und ertragen tonnt, wenn m

end andere Menfchen vorzieht, vor benen ihr ben Borgug gut baben glaubt? — und

Db ihr tief fuhlt, daß ihr auch nicht ber geringften Bohl; that Gottes und ber Menfchen murbig fend? - Benn ibr no redlich nach biefen Regeln pruft, und finbet bann, baß Dr ben Forberungen in biefen Fragen auch bem Unfang nach woh nicht Genuge leiftet, fo fend nur gewiß verfichert, baf, wenn ench ber Tod übereilen follte, und bas tann noch in Diefer Stunde geschehen, ihr gang guverläßig vom himmel megeschloffen und in die traurige Ewigfeit verwiesen werden marbet. Lagt euch ja nicht weiß machen, Gott merde es fo genau nicht nehmen - im Gegentheil, mit uns Chriften nimmt er es bochft genau: benn er bat nus Mittel genug an bie Dand gegeben, wodurch uns obige Forderungen in der Uebung leicht und fogar angenehm werden; und über bas alles tann ein Menich, der ihnen nicht entspricht, unmbglich ein Burger bes himmels werden, benn er ift mit ben Seligen nicht eines Sinnes, wohl aber mit den Berdammten. Nehmt aber nun auch unfre gegenwartige Beit bagu, fo werbet ihr bie Gefahr noch weit großer finden: benn in bem bevorstehenden großen Solufigericht über die abendlandische Christenheit ift nur dem mabren Chriften Troft und Rettung verheißen, allen andern aber wird bas entfetichfte Schidfal, fo wie es noch nie Menfoen betroffen bat, mit Gewißheit angefundigt. affo die furchterlichen gottlichen Gerichte bier auf Erben, bann ben ichredlichften Tob, und nun ben bochften Grad ber ewigen Berdammniß, Offenb. Joh. 14. B. 9. 10. 11. Denn wer dann fein mahrer Chrift ift, ber ift gewiß ein Unbeter bes Thiers.

Wer nun in diefer Gelbstprufung findet, daß er noch nicht angefangen hat, obige Pflichten zu befolgen, der soll deß= wegen nicht verzweifeln, denn es ist jest noch Rettung für ihn zu finden, aber er darf keinen Augenblick mehr saumen, sondern er muß auf der Stelle mit dem verlornen Sohn umskehren und zum Bater eilen, der so gern die reumuthigen und buffertigen Sünder in Gnaden annimmt; dieß geschieht nun durch das Bußethun, nämlich durch einen ernstlichen

unwiderruflichen Borfat, feine bieberige Gefinung bern, alle bofen Lufte ju befampfen und in allen ben Willen Gottes zu erfullen. Diefer Borfat n lich und ftundlich erneuert werben, und ba wir wiff wir burch unfre eigenen Rrafte biefen 3med nicht tonnen, fo ift nun bas unablagige Bebet erforderli ift : man muß unaufhorlich in feinem Junerften an G fen, und im Bergen, in Gedanten gu ihm fleben, Gnade, Licht und Rraft zur Befehrung ichenten wolle. man nun treulich barinnen beharrt und nicht nachl bemerkt man allmablich immer mehr Gunde und S tigfeit an fich, und man findet mit unwiderfprechlie wißheit, daß es mahr ift, mas Gott zu Doah fagte: Dichten und Trachten des menschlichen Bergens bos Jugend auf und immerdar; jugleich aber fublt ma tief und überzeugend, baß man in diesem Buftand nic werden tonne, fondern die ewige Berdammniß verdien

Jest findet nun die Seele keinen andern Rath, kein res Mittel in der Welt, als das Zusluchtnehmen zu E — darum wendet man sich nun im Gebet an ihn un um Gulfe und Rettung, die dann auch gewiß nicht aus wenn man nur ernstlich und beharrlich anhalt, und wauch noch so lang währen sollte, denn er will uns mat prufen, ob uns unfre Bekehrung auch grundlich und haft ernst sepe? — Er setz uns auf Proben, wo wir bald erkennen lernen, wie leicht und wie schwankend besten Vorsätze sind; dieß beugt uns dann in den E wir lernen immehr mehr unfre Ohnmacht und die Rot digkeit höherer Kräfte kennen, und fühlen nun, wie i sprechlich nichtswurdig wir sind; dieß legt dann in un sessen, unerschütterlichen Grund zur wahren Demuth.

Mit der Zeit, früher oder fpater, auf einmal oder lich empfindet man ein unbefanntes, hochft einfache unbeschreiblich angenehmes, ruhiges und friedevolles Eim Innersten seines Weseas, im Seelengrund, und m bie feste Ueberzeugung der volltommenen Vergebung alle rer Sunden; dieß ift nun die Wirfung des heiligen G

im folge feiner Gegenwart, oder welches eins ift: bas Geibl der Rabe des herrn, ber Gegenwart Gottes. efihl übertrifft allen finulichen Genuß, alle, auch die bochn Freuden Diefes Lebens noch weit mehr, ale bas Driginal m Gemalde überttifft. Es ift ein gang unaussprechliches, fabenes, mit nichts ju vergleichendes Gefühl, bas zwar Die tern Seeleufrafte auch burchichimmert, aber boch vorzugb bas Berg burchbringt und auf den Billen wirft, ber nun mungeschaffen und mit bem Billen Gottes vereinigt ift; chich empfindet man eine folche Liebe gu Gott überhaupt, b insonderheit gu Chrifto, und in ihm zu allen Menschen, baß man fur ihn und fie alles, fogar auch bas Leben frenaufopfern tann. Go wird Demuth und Liebe in bem wiebergebornen Chriften erzeugt; beibe aber werben auch burch noch betrachtlich geftarte und erhoft, bag man jest goteliche Majeståt und fein eignes Nichts fehr lebhaft pfindet. Jest wird nun auch ber eigentliche mahre Glau-, ber burch bie Liebe thatig ift, erzeugt, und erft recht enbig: benn auch biefer ift eine Wirfung des heiligen Geis 4, und er lagt fich durch die bundigften Beweise nicht erigen. Rur allein bieß fonft nie empfundene Etwas macht m Glauben gewiß; man weiß nun nicht allein, daß bie hre Chrifti, überhaupt ber altapostolische Lehrbegriff, mahr fondern man fühlt diefe Bahrheit fo gewiß, wie man die mefung von einer Krantheit, und in derfelben die wohlthas e Birfung einer Arznei fühlt.

Defühl nicht so beutlich haben, auch sieh beffen nicht merksthe bewußt sind. Dieß ist gewöhnlich ber Fall bei denen, die von Jugend auf erweckt sind; auch verbirgt es sich bei denen, die von Natur eines aufgeweckten muntern Gemuths sied, weil diese dadurch leicht in ausschweisende Freude und Sicherheit gerathen, und endlich wird es auch oft durch das melancholische Temperament gehindert, daß es dem Selbstsbewußtspn zu erhaben und zu fein ist, und also nicht empfuns den werden kann. Ueberhaupt darf man die Empfindung dies serborgenen Etwas nicht zum Probiersteln des wahren

Chnistenthums machen, fondern fein wirkliches Dafe piefes erkennt man an seinen Bruchten, welche ich der grundlichen Selbstprüfung hinlanglich kenntlich habe.

Dier muß ich aber auch noch bemerten, daß diese dung der Rabe des herrn, oder der Einwohnung b gen Geistes nicht immerwährend ist: durch Untreu streuungen, Bersündigungen mancher Art verdunkelt Licht manchmal auf lange Zeit, und wenn man nid wahre Reue und Buße wieder umkehrt, so kann es ganz auslbschen, und dann ist die Wiederkehr sehr Oft sindet es auch die ewige Liebe für nötbig, ihren gen diese Empsindung zu entziehen, und sie eine Zin Dürre, Dunkelheit und im nackten Glauben sch zu lassen, um dadurch ihren hunger und Durst na Brod und Wasser des Lebens zu erhöhen, und vorn sie dahin zu bringen, daß sie nicht um Genusses wille dern aus Pslichtgefühl thun, was sie zu thun schuldt nämlich den Willen Gottes in allem zu erfüllen.

Aber alles bas, mas ich hier von bem verborgenen, g nigvollen Etwas gefagt habe, ift eben ber Stein bes Ut fur Reologen und blofe Namdriften; von Unglaubige Freigeistern mag ich gar nichts fagen; jene halten biefe ligthum fur baare muftifche Schwarmerei. In ihrem ba fie fich fur mabre Chriften halten, und von ber Dal herrn nie etwas empfunden haben, ift es ihnen unertre daß das Chriftenthum etwas enthalten follte, bas ihnen baber geht es ihnen mit biefem Chrifto in uns wie eh ben Pharifdern und Schriftgelehrten mit Chrifto im & Es war ihnen unerträglich, von ihm gu horen, daß fie und gar unrecht hatten und gewaltig irrten; er war auch ein Schmarmer, und bas Glauben an ibn baare Somarmerei. Aber ich lege unfern beutigen f fdern und Chriftusmorbern bier eine Frage vor, bie f por Gott und ben Augen ber Belt beantworten follen, wenn fie das nicht tonnen, Gott die Ehre geben und fcm Gefett, aber nicht augegeben, bas, mas ich bier ei maenes Etwas, inneres Dasenn bes beiligen Geiftes, Chris is in und, ober Empfindung ber Rabe bes herrn, ber Ges mmart Gottes nenne, fen blofe Ginbildung, pure Schmars ierei, habe aber doch die unausbleibliche Kraft, die finnlis in, fundlichen Reigungen in fittliche, beilige gu verwans n, aus bofen, Bortreffliche Menichen gu bilben, Luft gur bgend und Freude an allem Guten zu erweden, ben Dens en and im Leiden frob ju machen, und fo gu bilben, baff fur ben herrn und die Menfchen, feine Bruber, bas Leben b und willig aufopfern tann, wenns die Liebe und bie worbeit nothwendig machen; ware dann dieß verborgene sas, diese Empfindung ber Rabe des herrn wirklich noch bwarmerei? - tann bas Schwarmerei fenn, mas in ber bren Beredlung alle menschlichen Rrafte übersteigt, und B bas nicht gottliche Wirkung fenn? - D fchamt euch , ihr großen Geister, und geht in die Schule!

Mir beucht, ich horte hie ober da einen meiner Lefer sagen: ift eine harte Rede, wer kann und wer mag sie horen! bas sagte man auch dem Prophten Jeremia, wenn er Hof zu Jerusalem eben diese Sprache führte; das Namste muß sich auch der graue Mann gefallen lassen, ungeacheter Erfolg gezeigt hat, daß alles, was er voraus gesagt it, wahr geworden ist. Er hat mir nun auch aufgetrasm, meinen lieben Lesern noch etwas Wichtiges mitzutheis, und sie auf ein und anderes aufmerksam zu machen, das ihr ihrem Blick entgehen konnte.

Meber die große Weltgeschichte unserer Zeit sage ich weiter ichts, als hebet eure Sanpter auf, sehet, wie sich eure Erstung nähert. Alles, was man sieht und hort, vereinigt in dem einen Brennpunkt: Das Reich des Friedens ift nabe!

Der selige Bengel berechnete in ben 30ger und 40ger Jahren bes abgewichenen Jahrhunderts die apocalyptischen Beis
ken, und bestimmte ihren Endtermin und den Anfang des
Reichs Gottes aufs Jahr 1836. Ich stimmte in der Sieges
zeschichte und ihrem Nachtrag, auch in andern Schriften

biefem in fofern bei bag ich glaubte, jenes Sabr n außerfte Termin fenn, indeffen tonnte er boch noch fi treten. Freund Relber im Sobenlobifchen gerieth au Tradition bes Saufes Glia, bag ber Rampf gwifd und Kinfterniß fechstaufendiabrige Berteltage mabr bas fiebente Zaufend Jahre ber große Beltfabbath fet Da nun in der Bibel die Tage am Abend anfangen, Areitagabend mit bem Sonnenuntergang ber Sabba beginnt, fo glaubt gedachter Freund, und ich glaube ibm, baß ber Anfang bes großen Sabbaths gang te Diefe Ibee von ben fechstaufenbiahrigen Berteltag bem taufenbjahrigen Sabbath hat fehr viel Bahrichei Man lefe nur aufmertfam 2. Petri 3. bas gange ( und bemerte bann befonders ben achten Bers, welche Grundsprache fo lautet: Dieß eine aber fen euch nie borgen, meine Lieben! daß bei bem herrn ein Zag taufend Jahre, und taufend Jahre wie ein Lag. Berbindung, worinnen diefer Spruch mit bem porbe ben und nachfolgenden fteht, buntt es mir mehr als fceinlich, baß bier Petrus bem fehnsuchtsvollen Chri Geheimniß enthullen will, bas er aber nicht gang e durfte, weil es bamals noch zu fruh mar.

Wenn man nun bazu nimmt, wie sich in der Bibel les auf die sieben Zahlen beziehe; wie dazu die seche pfungstage und der siebente Ruhetag den Grund lege von da ab an die siebentägigen Wochen beginnen; Herr in der israelitischen Theokratie das siebente Ja Ruhejahr, und das siebenmal siebente, also das neunt zigste Sonnenjahr, welches zugleich das fünfzigste Djahrist, zum Halle, Jubele oder Wiedererstattungse Jahr wie sich bei dem geheimnisvollen, israelitischen Gottest vieles auf die siebenzahl bezieht, und wie endlich in dem wichtigen Vollendungsbuch, in der Offenbarung Johan Zahl sieben alles in allem ist, so ist es mehr als Verm daß mit dem Ablauf der sechstausend Jahre auch de Rampf ausgekämpst und der große Sabbath aufange Aber nun muß ich euch eine wichtige Entdeckung

ichen: Es ift ganz gewiß, baß im Jahr 1819, ober ir 1816, wenigstens ungefähr um die Zeit, nicht ater und nicht früher, die 6000 Jahr abgelausen nd. Meine Zeitrechnung, die ich, wo ich nicht irre, in einem ersten Taschenbuch mitgetheilt habe, bestimmt die burt Christi auf das 4000ste Jahr der Welt; jest habe ich er gefunden, daß unser Herr Anno 4181 geboren worden, dire man 4181 zu-1810, so entsteht die Zahl 5991, folgs sehlen noch 9 Jahre an dem Ablauf der 6000 Jahre. dwerde, geliebts Gott, in meinem Taschenbuch auf das ir 1811 den Beweis aus der Bibel selbst so führen, daß h vernünstiger Mensch mehr daran zweiseln kann; für dies Stuck ist er zu weitläusig.

Reine Lieben! - wie furz ift biefer Zeitraum von neun ren! Freilich konnen wir unmöglich wissen, ob fich ber r mit feiner Bukunft fo genau an biefen Beitpunkt binben , indeffen ift es doch möglich und fogar mahrichein= !!!! - In dem Gleichniß von den zehn Jungfrauen Matth. B. 6. beift es: gur Mitternacht aber mard (entstunde) Sefdrei, fiebe, ber Brautigam tommt! geht aus, Ihm egen! bem zufolge foll ber herr um Mitternacht, gerabe bem Beitpunkt, mann ber fiebente taufenbjahrige Zag ans at, tommen. Ja wohl wird es bann Mitternacht fenn! is doch jest icon fo buntel, bag man teine Sand por Augen seben kann, und man icon jest ber Lampen be-; webe bem, ber fie bann erft mit Del verfeben und anben will! Ein Tag hat 24 Stunden, wenn man also einen endjährigen Tag in 24 Stunden theilt, fo enthält eine mbe 412 Sabr; nun wollen wir annehmen, daß am feches Tage, namlich bes Freitags Abends um feche Uhr, ber Bath feinen Unfang nimmt, fo hat man von biefem Uns ig bis Mitternacht noch feche Stunben, biefe betragen Sahr; ziehen wir diese von 1819 ab, fo fommt bas ichr 1569 beraus, wo die Reformation vollendet mar, wo balfo wieder ein Bolt bes Berrn aus ber fo tief verfallenen iche bilbete, mit welchem ber Gabbath aufing, die Dame erung mabrte ein paar Stunden, bann fing es an, finfter

gu werden, indem in England und nachber in Frank Lofophen entftanben, Die ben Grund gum Abfall ve legten. Doch bas alles find nur fo leichte Binte, 1 jederzeit die Lampen bereit, bann mag ber Bert wenn es ihm gefällig ift.

Mertwurdig ift, daß ber herr in obigem Gleit einem Gefchrei, nicht blos Gerichte fpricht, und fcrei ruft aus: fiebe, ber Brautigam tommt, geht a entgegen! hieraus erhellet, daß fich ber Berr irgendn geigen wird. Ja mabrlich! Diefe Ericeinung wird machen! Gott! wie mirbe une ju Duth fepn, a Geschrei in unsere Dhren schallte! Geht! Er tom Ihm entgegen! - ba gilt es nun Gelbfiprufens, biefe Ericeinung munichen? - ob und wie wir uns por Ihm ju erscheinen? - Ich weiß menigftens, au Muth feve und mas ich thun murbe : ich murbe tie bon weitem mich naben, und mich Ihm auf Gnabe gnade ergeben. D wie befledt und unrein werden i Licht unfre größten und beften Bandlungen, unfre fogi auten Werte ericbeinen!

Diese genauere und nabere Zeithestimmung führe nicht befregen an, bag man im Irbifchen Plane ans Beggieben benten, und mohl gar feinen Nahrung verfaumen foll. Dazu mochte ich um alles in der 20 len feine Beranlaffung geben. Alles, mas ich von b ber Beit gefagt habe, bat feinen anbern 3wed, ale am Betehrung, Aufmunterung und Troft gu ermeden ; 1 Bahrscheinlichkeit ift es boch moglico . daß man irrei wie thoricht und unvorsichtig mare es aber in bem Be Erdischen baraufbin Plane ju machen! - und bann vom jungften Tag noch teine Rebe, es ift ja mohl p bag viele Sausvater bei ber Butunft bes Berrn und in irbifden Reich rubig ihr Gewerbe fortfegen und i Beimath bleiben tonnen; benn bas Friedensreich m über bie gange Erbe erftreden.

Daß aber Diefes Friedensreich nabe fenn muffe, bi ich mir nicht aus bem Ginn bringen, und alle

bie ich mir felbft und bie mir andere machen, haften nicht gegen meine Ueberzeugung; ich bin es aber auch nicht allein, ber biefe Uebetzeugung hat, icon Jatob Bohm und noch andere por feiner Beit glaubten, daß bei dem Ablauf ber 6000 Sabre ber Berr ju feinem Reich erfcheinen merbe; in Der letten Salfte bes fiebengehnten Sahthunderte fanden fich berfcbiebene fromme und erleuchtete Seelen, die das Reich Derrn als gang nabe antundigten, fie murben aber eben serlacht und verspottet als ich; indeffen legten fie boch ben Brund gu ber allgemeinen Abnung von biefer Ribe, welche mabrend der erften Salfte des verfloffenen Sahrhunderte in Ellen Welttheilen, befondere in Deutschland fo angerordentlich Rart mar. 3d bin Zeuge bavon, wie allwaltend diese Albs mang befondere in den vierziger Jahren mar: Johann Friedwich Rod und Sochmann von Sochenau zogen umber und bredigten Buffe; icon fruber, in den zwanziger Jahren, be-Eimmte Johann Christian Seiz Die Bukunft bes herrn gang gewiß auf 1736, ba aber nun alle Termine von ber Rabe ber Bufunft Chrifti verfloffen waren und nichts geschah, bas barauf Bezug hatte, und ba quch Bengel mit feiner Frome. migfeit und tiefen Gelehrsamfeit auftrat und diefen Zermin auf 1836 mit fo vieler Dahricheinlichkeit und Grundlichkeit feftsette, und da guch nun der fiebenjahrige Rrieg bingu fam. ber ben Leuten etwas anders ju benten gab, fo erlofch biefe Ihnung wieder, aber in meiner Geele mar fie tief gegrundet, pur rubte fie, bie fich die Folgen ber frangbfifchen Repolus ion Unno 1792 nach Deutschland herübermalzten, jent bluhte fe wieder auf, und von der Beit an fuhlte ich, bag os meine Pflicht fen, ale Beuge ber Mabrheit aufzutreten, jene Abnung wieder allgemein aufzuregen . Sichere zu weden und meine Bruder und Schweftern im Deren aufzumuntern.

Sonderbar ist es immer, duß Seiz den Termin auf 1736 und Bengel auf 1836 setze; es scheint, es habe beiden eine Stimme aus der Oberwelt von 36 etwas, in: die Oben ges lispelt, und wo ich nicht irreziso bestimmte, ber selige Pecers sen das Jahr 1716, und nun findet sich, daß die 6000 Jahre im Jahr 1816 abgesoufen sind, weil unfre Jedrzahl

drei Jahre zu wenig hat; auch er hat vielleicht einen der großen Glode gebort, von dem er nur die Zahl balten hat.

Mus bem oben angeführten Gleichniß von ben gehn frauen ift mir auch bas außerft mertwurdig, mas 25. B. 5. fteht: ba aber ber Brautigam verzog, fie alle ichlafrig und entschliefen. Das Wort verzoge braucht man, wenn man jemand zu einer bestimmt erwartet und er fommt nicht. 3d weiß in ber gange dengeschichte feinen Zeitpunkt, wo man ben Brautige einer folden Sehnfucht erwartet batte, als im Unfai vorigen Jahrhunderts, und fiebe, er verzog und fam ich verftehe unter den gebn Jungfrauen alle Erweckten jenigen ans allen driftlichen Religionsparteien, an ein Gnadenruf ergangen ift, und die ihn angenommen und baburch aufgewedt worben find. Als alle biefe daß der herr auf die Zeit nicht tam, in der fie ibn en ten, fo murben fie ichlafrig, und wirklich ichliefen aus ein, bas ift: niemand bachte ferner an bie Butunf Berrn; aber Sungfrauen blieben fie boch, bas ift: funf ten ihre Lampen und auch ihr Del bei fich, aber die a funfe hatten gmar Lampen, fie hatten den Gnadenruf nommen, aber bem beiligen Beift tein Gebor gegeben waren ohne Del. Rest fundigen wir, ich und noch ein berer abermale bie Butunft bes Brautigams als nabe a fagt mir: wird er dann auch immer verzogern? - Mein, wiß nicht! - Gewiß er kommt, und gwar ebe wirs verseben; jest lagt une nicht mehr schlafen, fondern ut Lampen mit Del verfeben und machfam und betend erbal gefett benn auch, er verzogerte abermale, - welches ich nicht glaube - fo ift boch unfre Muhe nicht vergeblich ge fen, und fommt Er, o mohl bann uns! - Die thoric Bungfrauen aber, namlich biejenigen, die auf unfere Un berung nicht achten und fortichlafen, bitte ich jest um Gol und um ihrer Seelen Beil und Seligfeit willen, boch gumachen, ben Gnabenwirfungen bes beiligen Geiftes R au geben, fein lichtbringendes Del in fich aufzunehmen

::

hre Berzenslampen bamit zu ichmuden; benn es wird bei ber Jukunft bes herrn ichrecklich finfter fenn. Ich werbe von nehreren Seiten her so oft aufgeforbert, einen zweiten Nachswag zur Siegsgeschichte zu schreiben; bieß veraulaßt mich, mich über biefen Punkt hier zu erklaren:

3d babe in ber Siegegeschichte, in ihrem Nachtrag, und bin und wieder in meinen Schriften den Gedanten geaußert, baß am Schluß biefes Zeitlaufe bie Beiffagung ber Apocas lopfe von Unfang bis ju Ende buch ftablich werde erfullt verben. Diefe buchftabliche Erfallung hat wirts lich ihren Unfang genommen! jest ift es nicht Beit mehr, Nachtrage zu ichreiben, und bisher fonnte ich es auch nicht, weil alles noch buntel und nichts Entscheibendes gu jeben mar. Benn ich nun jest noch Rachtrage fcbreiben follte, mas murbe man bann von mir erwarten? - gewiß nichts anderes, als ich follte an ben wirklichen großen Weltbeges benbeiten bie Erfullung ber Beiffagungen zeigen; nun frage ich aber jeden, ber biefes liefet, auf fein Gewiffen, ob bas ber Sache bes herrn und feines Reichs gutraglich mare? barf man bas in bffentlichem Drud ber Welt bekannt machen? - und fonnte nicht badurch bem Plan bes herrn entgegen gearbeitet werben? uns ift genug, ju wiffen, ber Berr ift nabe. barum muffen wir allen mbalichen Rleiß anwenden. baß wir bei feiner Butunft nicht gurudbleiben, nicht ausge= ibloffen werden. Dun konnte ich hier zwar bem gottesfurch= taen behutsamen Korfcher einen Wint geben, wie, wo und mit wem die buchftabliche Erfullung ber Offenbarung Johannis bren Anfang genommen bat, aber badurch murbe ich dem vormis sigen Grubler Thur und Thor offnen, und ben verführerischen Beiftern Anlaß geben, gute Seelen vom Biel abzulenten. Wer gebffnete Mugen bat, ber wird'in furgem bei behutsamer Beobs achtung bald auf die mahre Spur tommen. Aber bann bitte ich auch, fo fehr ich bitten fann, ja ber Erfullung nicht vorgulaufen, fondern ihr nachzufolgen; man foll bie nabe Bus funft nicht ergrubeln wollen, fondern nur aufmerten, wie alles nach und nach fo puntilich erfallt wird, dieß ftartt bann in folden fcmeren Beiten ben Glauben, und man tann bann gewiß fenn, baß ber Berr auch bie herrlichen Berhe an ben Ueberwindern erfallen wirb.

Sollte irgend jemand biese meine Neußerungen bem! an Muth zuschreiben, so geschieht mir Unrecht. Di ich freilich im Geringsten nicht, aber den Willen, sorrn und seine Wahrheit zu leben und zu sterben, dich, und was ich fur Pflicht erkenne, das thue ich um den, denn ich weiß gewiß, daß mir der Derr, sobald thig ift, Muth genug geben wird, auch fur Ihn den silchsten Tod zu erdusden, so sehr auch meine verzärtelte bafür zurückbet. Derr, dein Wille geschehe!

Ich habe in meinem Taschenbuch von biesem Jah Geschichte und eine Erzählung aus dem Geisterreich eing in welchen das Gebet für Verstorbene gut geheißen dieß ist der einen und der andern guten Scele austbfig ich bin aufgefordert worden, sie darüber zu bernhigen. ich frage, warum man das Veten für Verstorbene für fig erklart, so kann man nur auf zweierlei Art autwort

- 1) Beil es in ber tatholischen Rirche geschieht und ge braucht wird, und
- 2) Weil es in ber ganzen heiligen Schrift weber ge noch gut geheißen wird. Das, was 2. Maccab. 12. B bis 46 steht, beweist weiter nichts, als daß damals ben Juden bas Gebet für die Todten für gut und löblich halten wurde; dieß macht es aber für uns noch nicht Pflicht.

Dierauf antworte ich: nicht alles, was in der rom katholischen Kirche geschieht und bei und Protestanten eingeführt ift, ift deswegen tadelhaft, — und das, wat mißbraucht wird, kann bei dem rechten Gebrauch woh laubt und Gott gefällig senn. Damit, daß ich das Liturale verstorbenen Lieben gut heiße, billige ich desm bie Seelenmessen nicht; benn ein anderes ist, kindlich zu für jemand um Erbarmung flehen, und ein anderes, für eine Messe lesen, wobei gar oft weder herz noch Undach Seben so wenig rede ich dadurch dem Fegseuer das Wort

Reinigung noch nicht-vollendeter Seelen nach bem Dob ift Begriff ber romifchen Rirche, so wie fich ihn ber gemeine m bente, himmelweis verschieden, so wie ich weiter-unten ifen werbe.

las nun ben ameiten Dunft betrifft, fo bient gur Unts : auch bie Rindertaufe und bie Reier bes Sonntags burchs en von aller Arbeit-, und noch mehrere Rirchengebrauche auch im neuen Teftament weber geboten noch gut geheißen ben, und boch beobachtet man fie und groas mit allem it. Chriftus und feine Apostel foranten fich bloß auf die chten ein , die gur Geligfeit ubthig find. Alle ubrigen auungsmittel überlaffen fie bem beiligen Beift, ber bie ren Berehrer Jefu in alle Bahrheit leiten, und fie gu r Beit über bas belehren wird, was ihnen nutlich und am ift. Siebei ift aber mohl zu bemerten, bag alles, jenen Pflichten gur. Seligfeit wiberfpricht ober ihre Em mg erfcwert, gewiß nicht vom beiligen Beift, fonbern menfdliche Erfindung ift. Rein Menfc wird aber auch Stand fenn, mir eine Stelle in ber beiligen Schrift gu en, in welcher bas Beten fur Berftorbene, auch nur im beigang gemigbilligt, geschweige verboten mare. And hielte noch vor wenigen Jahren diefe Sache fur bedenklich, rieth bavon ab., aber ich habe feitbem fehr wichtige Ers ungen gemacht, und bin nun feft überzeuge, bag bas iet frommer Freunde fur ihre verftorbenen Lieben in ber it nicht vergeblich und Gott moblgefällig ift.

is gibt aber noch einen wichtigen Grund, ben man bem bet für Berstorbene entgegen setzt, nämlich die Symbolen beiben protestantischen, vorzüglich der reformirten Kirche; möge derselben gibt es nur zwei Derter für die Berstorbes : für die Gottlosen einen unendichen Qualort, die Hölle, sür die Frommen einen unendlichen Frendenort, den hims; einen dritten Reinigungsort lassen sie durchaus nicht en. Alle Bibelstellen, womit sie diese Glaubensartikel bes nden wollen, beweisen aber von dem allem in der That its, dagegen gibt es andere, die vielmehr das Gegentheil, wisen: die ganze alte avostolische Kirche alaubte.

Ehriftns nach seiner Kreuzigung in ben Sabes hinabgefiebe, und habe den daselbst sich aushaltenden Todten bas C gelium verkundigt. In dem Ort der Berdammniß kont doch das Evangelium nicht verkundigen, denn da ha nicht, und im Ort der Seligen war es auch nicht no aber den Seelen im hades war seine Ankunft ein we Evangelium, eine fröhliche Botschaft. Daß es also i dritten oder Mittelort gebe, in welchem die Seelen, die zu keinem von den beiden Bestimmungsbrern reif sind, au wahrt werden, das ist keinem Zweisel unterworfen, beson da zu Zeiten Seelen erscheinen, die sich darinnen besin Ich weiß wohl, daß man mir diesen Ersahrungsbeweis zu gelten läßt, allein dieß Läugnen thut der Wahrheit kei Schaden, die Sache ist so gewiß wahr, als Gott lebt.

Mir ift durchaus unbegreiflich, warum man diese Lehre i Dades, die so haufig in der heiligen Schrift gegrundet auf teine Beise gefährlich oder bedenklich ift, so bestrei Das einzige, was man bagegen einwenden kann, ift, daß leichtsinnige Sunder sicher machen konnte, aber wen die B stellung von diesem sehr ernsten und traurigen Aufenthalt fid machen kann, wahrlich! der ift noch fern vom Reiche Gotte

Dann gibt es auch angstliche Gemuther, die von Bergen G furchten und boch vor bem Sades bange find, diefen die nun folgendes zur Nachricht:

Alle diejenigen, welche wahrhaft bekehrt find, von herz an Christum glauben und allein in seinem Leiden und Sterbe Gnade, Bergebung ber Sunden und ihre Seligkeit sucht werden, wenn im Tode keine irdische sinnliche Leidenschamit Wissen und Willen mehr herrschend ist, so wie sie zu ju nem Leben erwachen, von den Engeln ohne Aufenthalt an de für sie bestimmten Ort der Seligkeit geführt. Es ist ein grußer Irrthum, wenn wir glauben, daß das grundlose Berden ben, welches wir in uns fühlen, uns zum Aufenthalt i hades bestimme; denn eben dieß Gefühl beweißt, daß un unsere Unarten von herzen leid sind, und nur Schwäch nicht aber unser Wille Antheil daran habe; sobald also bi durch Christi Blut gereinigte Seele von den Banden be

٠,

indichen Beisches erlbst ift, so bleibt von jenem Gefühl ichts übrig als grenzenlose Demuth, und fie schwingt sich um Urlicht empor.

١

Ein anderes aber ift, wenn folche fromme Seelen noch uit Luft an einer fündlichen Reigung hangen, ober auch, wenn fie nur irdisch und sinnlich ift aber boch die Seele leis enschaftlich fesselt, so verursacht die Entbehrung nach dem sob ein heimweb nach diesem sinnlichen Genuß, und dieß indert dann den Geist an seiner Annaherung zum großen itel. Berdammt kann er nicht werden, aber zur Seligkeit ter auch nicht reif, folglich muß er, freilich durch schwerere Bege als hier, durch bas Berschnungsblut des Erlbsers von em anhängenden Schmut noch gereiniget werden.

Es ift einmal zuperläßig und gewiß, baß tein Denich fes ig werben tann, ber noch mit Wiffen und Willen finnliche fifte in fich berrichen lagt und fie gum Lebensamed macht; ther eben fo gemiß ift es anch, baf fo viele taufend guts mathige Seelen, welche burgerlich rechtschaffen und untadels heft in ber Welt mandeln, ungeachtet ihrer Anbanglichkeit ms Groude, unmöglich geradezu verbammt werben tonnen; biefe Menschenklaffe macht aber eben ben bei weitem größten Theil der Menscheit aus. Bie tann mans, ich will nicht igen der unendlichen Gute Gottes, nein! wie fann mans fogar feiner Gerechtigfeit gutrauen, fie in bie upenbliche Ewig= teit bin gu ftrafen und zu verdammen, und o wie ichmach wire bann bas Erlbsungewerf Chrifti, wenn biefe Millionen, Menichen verloren geben follten! - bann erft wird uns ber, whe Rathfchluß Gottes zu unferer Erlbfung erft. recht. anbes tungemurbig, menn wir glauben, baß ber Gunber, wenn er fich in diefem Erbenleben Gottes Gute und Langmuth nicht. jur Bufe leiten laft, in funftigen Meonen burch verborgene ichmere Lauterungen und Reuerproben noch Gelegenheit bat. im Blut Chriffi Reinigung und Bergebung ber Gunben au. finben; wer auch bann noch hartnactig wiberftebt, ber ere reift bann ohne Gnade und Barmbergigfeit gur emigen Bete beneuniff.

Durch bas Berbienft Christi muffen alle Menfchen felig

lich! jeber, ber bieß liest und hort, gern ein Burger bieset herrlichen Reichs bes Friedens werden wollen; ich bemerte hiebei, daß jeder Burger dieses Reichs ein wahrer Christ nach dem Sinn Christi und seiner Apostel senn muß, und daß alle Kinder des Abfalls, welche die Gottheit Christi und seine Erlbsungsgnade läugnen, durch schreckliche Gerichte vor dem Andruch dieses Reichs vertigt und weit von seinen Gränzen in höchst traurige Derter verbannet werden sollen. Aber auch der gewöhnliche bürgerlich rechtschaffene ehrliche Mann oder Frau, ist nicht fähig, ein Bürger dieses Reichs, oder welches Eins ist: — Selig zu werden. Ach Gott! dazu gehört mehr; hierüber muß ich noch ein paar Worte erinnern, ehe ich weiter gehe.

Mach ber neologischen Denkart unserer Zeit wird gur Gelige feit nichts weiter erfordert, als eine ehrliche, redliche, recht ichaffene und lafterfreie Aufführung. Dann ift feit einiger Beit noch eine Mittelflaffe zwischen Chriften und Nichtdriften entstanden, bie es nun gang genau gu treffen mennen, ich nenne fie afthetifche Chriften: Diefe fublen und empfinden überall bas geistige und physische Schone und Gute, Christus und feine Religion nebst allem, was bamit verbunden ift, ift ihnen beilig und ehrmurdig, fie jeben bas Schone und Gute barinnen und lieben und verehren es, aber fo, wie man es in andern Mythologien auch liebt und verehrt, nur bag bie driffliche Mythologie die beste ift; aber vom mahren Glauben an Chris ftum und fein Evangelium, von Bufe, Bergebung ber Gurben und Erlangung bes beiligen Geiftes ift gang und gar bie Diefe Leute find angenehm im Umgang, mis Rebe nicht. Jebermann freundlich, bulbend; fie weinen mit ben Beinens den und freuen fich mit den Rroblichen; fie find wohltbatig. tugendhaft, mohlanftanbig, aber von Berlaugnung irgend eines finnlichen Genuffes, wenn er nicht gerabezu lafterhaft ift, wiffen fie nichts; in Unfehung bes feinen Gefcmade in Rleis bung, Nahrung, Mobilien, Schauspielen, Concerten, Ballen u. bgl. find fie die Erften, und in bem Allem competente Richter. Sie glauben und ihr Lebensmanbel bezeugt es, baß finnlicher Genuß ber 3med ihres Lebens ift; fie mogen ibn

combern er biefes gelernt hatte, so befahl ihm fein Bater, west er nun auch auf fein handwert wandern mußte, um poch etwas zu lernen; wenn er bald wieder tame, so wurde er ibn gum haus hinaus jagen.

wit einem ichuchternen, blbben, unerfahrenen und beims webollen herzen, und mit achtzehn Bagen verfeben, mans bert der arme Junge aus feinem elterlichen Saufe und aus feinm Baterland fort. Sein frommer Bater begleitete ibn sine Strede und fagte bann ju ihm: mein Gobn, bu mußt men mir und ich von bir, unfer Berr Gott fep bein Begleiter! 📲.v-Rach etlichen Tagreisen fam er bes Mittags zu C.... a, er ging auf die Berberge und verzehrte feine letten vier Arenger; nach Arbeit ju fragen bagu mar er ju blobe und furchtsam. Sang ohne Geld fette er nun feinen Stab meis fter, und unter Beinen und Ceufgen tam er bes Abende vor R... an; mude und vom Beimweh gemartert, und gang white Geld, fette er fich am Bege nieder und weinte bitterb. Da fabe er nun, wie jedermann nach feiner Beimath Me, und er war weit von ihr entfernt. Endlich rief er laut: mein Gott, wo muß ich denn bin, wo foll ich über Nocht fenn? od mein lieber Bater! erbarme dich meiner und gib mir auch inen guten Menichen, ber fich meiner erbarmt; jest nahm er einen Bundel und eilte, um noch vor dem Thorschluß in die . Stadt zu kommen; indem kommt ein reisender Schmidgesell binter ihm ber und gruft ihn mit den Worten: Gott gruß ihn kandemann! wo will er bin? — mein Kreund antwortete matend und fagte: Gott weiß, wo er mich hinfuhrt; ber Comidgefell fragte ferner, warum er fo traurig mare? hiers mf erzählte ber arme Jungling feine gange Geschichte und tef er tein Geld habe. hierauf verfette jener: nur nicht Migagt, mein Freund! das muß ibn nicht befummern, daß er fein Geld hat, auch ich hab feine, und boch will ich über Racht da in der Stadt bleiben; nur frifc auf, mein Rreund! Gott verläßt feinen Deutschen, ich will den Drath angieben, and er nimmt ein.

Mit diesen Worten gingen sie jum Thor hinein. Der Schmidgefell ging fogleich in einen Ranfladen und beifchte

fehtbare Anweisung. Alle mahre Christen besitzen im geringeren oder höhern Grad diese zwei Haupttugenden, und sonst Miemand in der Welt. Hieraus muß man aber nicht folgern, daß ich also Juden, Turken und Deiden verdamme! keinest weges! Ein mahrhaft guter Mensch, dessen Wille zu allem Guten geneigt ist, sobald er es nur kennt, der wird alsbald nach dem Tod, sobald er ins Licht der Wahrheit kommt. Jesum Christum im Glauben ergreisen, Ihm als seinem Kdnig von ganzem Herzen huldigen, und in den himmlischen Gesellschaften wird er bald ihren Charakter sich zu eigen machen, Ihm wird wohl seyn.

Ganz anders aber verhalt es fich mit uns Christen: wir haben von Jugend auf die Erkenntniß Jesu Christi und seine Religion erlangt; wir wissen ihre Lehren, Berheißungen und Drohungen; wenn wir also diese unaussprechliche Gnade versicherzen, so wird unser ewiges Schicksal unbeschreiblich entsfehlich seyn.

Sier bleibt nun einmal fteben, meine lieben Lefer! und bes bergiget bas bieber Gesagte! - überlegt mobl alles, mas id bisher gefagt habe, und fragt Euch dann felbft, ob das Alles nicht mahr fen? - 3weifelt ihr etwa, daß es mahre Chriften gibt, die eine folche Liebe und Demuth befigen, fo pruft fie, beobachtet fie genau, fo werbet ihr finden, daß Alle diefer Charafter in geringerem ober großerem Grad befigen. Daß fie diefe Tugenden nicht fo ausüben tonnen, wie fie munichen, bas tommt daber, weil fie gerftreut und unter Menfchen leben, bie fie migbrauchen, und ihnen nicht Gleiches mit Gleichent Beobachtet nur einen Gemeinort, ber Bruberge= meine und ihr Betragen gegen einander lange, genau und uns partheilich, fo werdet ihr meine Behauptung mahr finden, ob gleich auch an biefen Orten noch vieles beffer fenn tounte, als es wirklich ift. hernach pruft bann auch einmal alle übriges Menschenklaffen, fo werdet ibr bald ben großen Unterfchied und gerade bas Gegentheil entbeden.

Da diefes alles nun unzweifelbare himmelfeste Bahrheit ift, so haltet nun einmal den Zeitpunkt, in dem wir leben, mit allen seinen michtigen Begebenheiten, und dann das Leben und

se Stadt ging und bort auch einen Freund fand, der ihm Ars wit verschaffte.

Belch ein ruhrendes Beispiel von der gottlichen Berablasma gur magren Rindereinfalt. Der arme Schneidergefell per fcudichtern und blobe, er hatte keinen Muth zu fordern nach Arbeit gu fragen; fo geht es aber, wenn man bie inder von Jugend auf fo angstlich, ftreng und von allen neniden entfernt erzieht. Dieg mar auch mein Kall: als werft aus meiner Eltern Saus verreiste, und in ber Grafe haft Mart hauslehrer werden follte, fo hatte ich nicht bas B, im Birthehaus fur mein Geld etwas zu effen zu fordern ; Mileute, Die auch ba berbergten, merften bas, und machten, ich zu effen bekam. Rinder muffen unter forgfältiger Aufa t mit der Welt und allen ihren Gefahren, von Jugend bekannt gemacht und unterrichtet werden, fich bafur gu

Phige Gebets Erhbrung ift gang befonders artig: Jemand ifte ba unvermerkt ein Loch in ber Tafche haben, um 20 kenzer zu verlieren, damit der arme Schneidergefell fie fins tonnte. Jener wurde dadurch vorsichtiger, und diefer in mem Bertrauen auf Gott gestärkt.

The ich schließe, muß ich boch noch einen artigen Aufschlußer das zweimalige Schreiben unsers herrn mit dem Finger den Staub Joh. 8. B. 6 und 8, mittheilen: Jerem. 17. 13. heißt es: Die Abtrunigen muffen in die Erde gestrieben werden, denn sie verlassen den herrn, die Quelle kebendigen Wassers. An diesen Spruch wollte der herr derscheinlich die boshaften Pharister erinnern.

Solgende Bucher finde ich murdig, meinen lieben Lefern zu

Acanders van Ef, fcbnes Traftatchen über ben Nugen bes Bisellefens, aus den alten Rirchenlehrern gesammelt. Diefer Berfaffer ift bekannt durch seine berühmte Uebersetzung der Bibel. Und Protestanten tonnen bieß fleine Buchlein mit Nugen lefen.

Beift ber Beit beraufcht, wer nachtern ift, ber tann es fic

felbft beantworten.

Wenn mich nun irgend eine um ihr Deil bekummerte Seele fragen murde: Was sollen wir benn thun, um dem zukunftigen Jorn zu entflieben? — und — wollte Gott es gebe diefer Seelen viele! — so antworte ich, was Johannes der Zäufer, Christus selbst und seine Apostel geprediget haben: Thut Buße (andert euren Sinn) glaubet an das Evangelium Jesu Christi, und erwartet dann die Bergebung der Sünden und die Gabe des heiligen Geistes. Diese Forderung kann durch keine Aufklärung und durch keine Philosophie wegvernünstelt werden; wer selig werden und dem zukunftigen Jorn entsliehen will, der muß sie befolgen.

Es ift mbglich, baß es Menichen gibt, bie von herzen geene diefen meinen Rath befolgen mochten, aber nicht wiffen, wie fie es anfangen follen; diefen diene nun folgendes zur Nachricht:

Erstlich mußt ihr euch grundlich prufen, ob ihr die Eigensichaften an euch habt, die durchaus zum Seligwerden erforders lich find oder nicht? — Derohalben fragt euch aufrichtig, ob euch das Wort Gottes und die Lehren der Religion lieber und angenehmer sind, als weltliche, die Sinnen und die Einbisdungstraft belustigende Schriften? —

Ob euch Jefus Chriftus lieber ift, als irgend ein Menfch in der Welt, oder ob er euch noch gleichgultig, oder ob euch die Erinnerung an ihn gar zuwider ift?

Ob eure Sehnsucht nach dem ewigen Leben und der Bereinigung mit Gott in Christo lieber ist, als irdische Chre, Reichthum und Wohlleben?

Db noch irgend ein Lafter in euch herrschend ift, ober ob ihr mehr Neigung zum heiligen, als zum sundlichen Leben habt?

Db ihr gern und mit Freuden mit bem leibenden Reben menschen, wenn er auch euer Feind mare, ben letten Biffen Brod theilt?

Db ihr es geduldig leiden und ertragen konnt, wenn man

ich andere Menschen vorzieht, vor benen ihr ben Borzug zu aben glaubt? — und

Db ihr tief fühlt, bag ihr auch nicht der geringften Bohl; hat Gottes und der Menschen murdig fend? - Benn ibr uch redlich nach biefen Regeln pruft, und findet bann, baß ihr den Forderungen in biefen Fragen auch dem Anfang nach noch nicht Genuge leiftet, fo fend nur gewiß verfichert, bag, wenn euch ber Tob übereilen follte, und bas fann noch in biefer Stunde geschehen, ihr gang gnverläßig vom himmel ansgeschloffen und in die traurige Ewigfeit verwiesen werden Lagt euch ja nicht weiß machen, Gott werde es fo genau nicht nehmen - im Gegentheil, mit une Chriften nimmt er es bochft genau: benn er bat uns Mittel genug an bie band gegeben, wodurch une obige Forderungen in der Uebung kicht und fogar angenehm werben; und über bas alles tann ein Menich, ber ihnen nicht entspricht, unmöglich ein Burger bes himmels werden, benn er ift mit ben Seligen nicht eines Sinnes, wohl aber mit ben Berbammten. Nehmt aber nun uch unfre gegenwartige Beit bagu, fo werdet ihr die Gefahr 10ch weit großer finden: benn in bem bevorstehenden großen Solufgericht über die abendlandische Christenheit ift nur dem Dahren Chriften Troft und Rettung verheißen, allen andern ther wird bas entfetlichfte Schickfal, fo wie es noch nie Menden betroffen hat, mit Gewißheit angefundigt. Dentt euch Mo die furchterlichen gottlichen Gerichte hier auf Erben, bann ben foredlichften Tod, und nun den bochften Grad ber emigen Berdammniß, Offenb. Joh. 14. B. 9. 10. 11. Denn mer bann fein mahrer Chrift ift, ber ift gewiß ein Unbeter bes Thiers.

Wer nun in diefer Selbstprufung findet, daß er noch nicht angefangen hat, obige Pflichten zu befolgen, der soll deßs wegen nicht verzweifeln, denn es ist jest noch Rettung für ihn zu finden, aber er darf keinen Augenblick mehr saumen, sondern er muß auf der Stelle mit dem verlornen Sohn ums kehren und zum Bater eilen, der so gern die reumuthigen ind buffertigen Sunder in Gnaden annimmt; dieß geschieht um burch das Bußethun, namlich durch einen ernstlichen

Christenthums machen, fonbern fein wirkliches Dafenn, piefes erkennt man an seinen Brüchten, welche ich ober ber gründlichen Selbstprüfung hinlänglich kenntlich gen habe.

Dier muß ich aber auch noch bemerken, daß diese Empung der Rabe, des herrn, oder der Einwohnung des igen Geistes nicht immerwährend ist: durch Untreue, streuungen, Bersündigungen mancher Art verdunkelt sich Licht manchmal auf lange Zeit, und wenn man nicht d wahre Reue und Buße wieder umkehrt, so kann es en ganz auslöschen, und dann ist die Wiederkehr sehr sch Oft sindet es auch die ewige Liebe für udthig, ihren Liel gen diese Empsindung zu entziehen, und sie eine Zeit in Dürre, Dunkelheit und im nackten Glauben schmaz zu lassen, um dadurch ihren Hunger und Durst nach Vrod und Wasser des Lebens zu erhöhen, und vorneht sie dahin zu bringen, daß sie nicht um Genusses willen, dern aus Pstichtgefühl thun, was sie zu thun schuldig nämlich den Willen Gottes in allem zu erfüllen.

Aber alles bas, mas ich bier von bem verborgenen, geh niftvollen Etwas gefagt habe, ift eben ber Stein bes Unft fur Reologen und bloße Namdriften; von Unglaubigen Freigeistern mag ich gar nichts fagen; jene halten biefes ligthum fur baare mpftische Schwarmerei. In ihrem S ba fie fich fur mabre Chriften halten, und von ber Rabe herrn nie etwas empfunden haben, ift es ihnen unertrag daß bas Chriftenthum etwas enthalten follte, bas ihnen fe baber geht es ihnen mit diefem Chrifto in uns wie eber ben Pharifdern und Schriftgelehrten mit Chrifto im Flei Es war ihnen unerträglich, von ihm gu boren, baß fie und gar unrecht hatten und gewaltig irrten; er war i auch ein Schwarmer, und bas Glauben an ibn x baare Schwarmerei. Aber ich lege unfern beutigen DI fdern und Christusmorbern bier eine Rrage vor, die fie por Gott und ben Mugen ber Welt beantworten follen, wenn fie bas nicht tonnen, Gott bie Ehre geben und fcweig Gesett, aber nicht zugegeben, bas, was ich bier ein

. . . . . . . . . . . i

## preiundzwanzigftes Stud.

Best ift die Beit, wo man ju dir fic menden, Dich fest ergreifen muß mit beiben Sanben, Und auf dich feh'n, dich Schöpfer, dich Eribfer, Der Abfall wächst mit Dacht, wird taglich größer.

3ch icau auf bich mit feftem Glaubeneblide, 3ch mante nicht und fente nicht jurude, 3ch fuch mit Ernft bein theures Wort zu halten, Und laffe bann bich, Weltreglerer malten.

Bu Allem bem hab ich zwar teine Rrafte, Dir fehit ja Alles zu bem heilsgeschafte, Doch tennft bu wohl ben treuen, feften Billen, Wie gern ich möchte bein Gebot erfüllen.

Bon herzen lieb ich bich, und mein Berlangen ; Geht stets bahin, bir treutich anzuhaugen, Ach tommt zu mir, ber Bater mit bem Sohnes Daß Licht und Rraft in meiner Seele wohne.

Dann tann ich recht zu beiner Ehre leben, Mein ganzes Wefen stets zu dir erheben, Und fruchtbar senn in deinem Reichögeschäfte, Ach dazu heit'ge mich und gib mir Kräfte. Befala 17. v. 7. und Joh. 14. v. 23.

b habe im vorhergehenden 22sten Stud eine merkwurdige edung mitgetheilt, namlich, daß im Jahr 1816 die 6000 e der Weltdauer abgelaufen senn, und dann das siebente end, oder der große Sabbath anfangen wurde. Diese e Neußerung hat hin und wieder eine unerwartete und Sache des Herrn nachtheilige Wirkung hervorgebracht: viele glauben, ich wolle damit sagen, daß im Jahr 1816 herr zur Grundung seines Reichs kommen werde, daher dann viele ängstlich und andere freuen sich; allein das ich gar nicht damit sagen wellen, mir dankt die Zeis

ju werden, indem in England und nachher in Frankreich Philosophen entstanden, die den Grund jum Abfall von Christo legten. Doch das alles sind nur so leichte Winke, man haln jederzeit die Lampen bereit, dann mag der herr kommen, wenn es ihm gefällig ift.

Merkwürdig ift, daß der herr in obigem Gleichniß von einem Geschrei, nicht blos Gerichte spricht, und dies Gerschrei ruft aus: siehe, der Bräutigam kommt, geht aus, Ihm entgegen! hieraus erhellet, daß sich der herr irgendwo sinnlich zeigen wird. Ja wahrlich! diese Erscheinung wird Aussehen machen! Gott! wie wirde uns zu Muth seyn, wenn bies Geschrei in unsere Ohren schallte! Seht! Er kommt, eist Ihm entgegen! — da gilt es nun Selbstprüfens, ob wir diese Erscheinung wünschen? — ob und wie wir uns getranen, vor Ihm zu erscheinen? — Ich weiß wenigstens, wie mit zu Muth seye und was ich thun wurde: ich wurde tiefgeben, von weitem mich nahen, und mich Ihm auf Gnade und Ingnade ergeben. O wie besteckt und unrein werden in seinen Licht unser größten und besten handlungen, unser sogenaumt guten Werke erscheinen!

Diese genauere und nahere Zeitbestimmung führe ich micht beswegen an, daß man im Irdischen Plane macht ans Wegziehen denken, und wohl gar seinen Nahrungserner versaumen soll. Dazu möchte ich um alles in der Welt wil Ien keine Beranlassung geben. Alles, was ich von der Rat der Zeit gesagt habe, hat keinen andern Zweck, als zur Bust Bekehrung, Aufmunterung und Trost zu erwecken; bei alle Wahrscheinlichkeit ist es doch mbglich, daß man irren kan wie thöricht und unvorsichtig ware es aber in dem Kall, in Irdischen daraushin Plane zu machen! — und dann ist vom jungsten Tag noch keine Rede, es ist ja wohl möglich daß viele Hausväter bei der Zukunft des Herrn und in serne irdischen Reich ruhig ihr Gewerbe fortsetzen und in ihn Heimath bleiben können; denn das Friedensreich wird saber die ganze Erde erstrecken.

Daß aber diefes Friedensreich nabe fenn muffe, das famito mir nicht aus bem Sinn bringen, und alle Ginwurfe.

bertunden, und bann einen Chriftum barauf mablen, fo eie fie ibn baben wollen und fo wie er zu ihrem Spftem laft; o wie wird bas fcredliche Ungewitter, bas ihnen bes writebt, biefes elende Geflectfe von bem alten ehrmutbigen Lempel megipulen, und ibn in feiner uralten Reinigkeit und n feinem apoftolischen Glang wieder barftellen! - Aber webe unn auch ben Tundern, die die arme Chriftenheit fo icands ich betrogen haben! Das 13te Capitel bes Propheten Ezechiels met gang auf fie. D bes Jammere!

Deutsche Manner! Religionslehrer auf Univerfitaten, Rirben und Schulen! boret, lefet und bebergigt nun folgenbes: Entweder ift die Wahrheit auf der Seite der Reuglaubigen und ber Aufklarung nach ber Mode, oder auf unserer, bas R, der altgläubigen Seite; einen dritten Fall fürchte ich nicht. Diefen Gas werdet ihr mir jugeben.

Die neumobischen Theologen haben Begriffe von dem Leben mch bem Tobe, die bem Irrenden, wenn er nur nicht laftere feft ift, gar nicht bange machen; wenn wir Altglaubigen Mfo nur tugendhaft find, follten wir auch irren, fo werden Dir nach bem Tode nicht ungludlich, wenn bie neumos dischen Theologen recht haben.

26 bitte biefen Sat genau ju prufen und feft im Auge m behalten.

den Bir Altgläubigen glauben nach ben bestimmten Ausbrücken ber beiligen Schrift, welche, abgefehen von aller Philosophie Dernunftweisheit, Die einzige Richtschnur unfers Glaus bens und Lebens ift; daß auf die Lasterhaften, und auf solche, belde Chriftum tennen und doch nicht an Ihn glauben, nach bem Tobe ein fcredlich Schidfal marte, ein Schidfal, bas en Qualen des Pech = und Schwefelfeuers gleich ift, und daß Diejenigen, die an Christum glauben und feine Lehren be-Magen, eine Seligkeit zu erwarten haben, die über allen Bes miff gebt.

t. Jest laßt uns einmal unfer beiber Ermartungen auf Die Bage bes Beiligthums legen, und bann feben, wer unter und der Rlugfte ift, der Aufflarunge-Philosoph, oder der mabre altglaubige Chrift? hat der erfte recht, und der lette

irrt, fo gewinnt ber Erfte nicht viel, benn bie philoso Bernunft weiß von bem Schidsal ber Tugenbhaften na Tod blutwenig, ober gar nichts, und ber lette verliert : benn wenn er auch ierte, fo mar er boch tugenbhaft, un Frrthumer führten gur Tugend, er muß alfo fogar nod bem Begriff ber Philosophen felig werben. Sang aber verhalt fich bie Sache, wenn ber Lette, ber mabre recht hat - in diefem Fall find alle Aufflarunge: Philo ben ichredlichften Qualen ber traurigen Ewigfeit unerl bingegeben : benn fie wiffen aus einer 1800jabrigen Gefc wie viele Millionen beiliger, vortrefflicher und tugend Menfchen die Religion, Die wir Altglaubige betennen bildet und felig gemacht hat, und jest noch vor ihren ! bilbet und felig macht, und fie glanben boch nicht, warum nicht? - weil ihre winzigkleine Bernunft, bi Jahrzehend, fo wie fie die philosophische Dode leitet ander Spftem annimmt, bas fich aber nie mit bem Evang verträgt, bas Ding immer beffer weiß und beffer verftebt bie Bibel. Jest frage ich jedes Rind, bas nur einigern Bernunft hat, wer ift unter Beiden der Rligfte? ba beutige Auftlarung recht, fo gewinnt der Renglaubige n und ber altglanbige mahre Chrift verliert nichts, im & Sat aber ber altglanbige n theil, auch er gewinnt. Chrift recht, fo ift jener, bet Reuglaubige, entfetlich ung lich, der mahre Chrift aber über allen Begriff gludfelig. I Beweis ift fo über allen Miderfpruch erhaben, baß aud gelehrtefte und ber gescheibefte Meuglaubige Ja und 2 bagu fagen muß - wenn bas aber nun ift - fagt mir, Religionslehrer nach ber Mode! was bleibt Euch bann ubrig? - wenn es alfo gewiß ift, daß ber altglaubige El auf teinen Sall verliert, der Renglaubige aber entfetliche fahr lauft, fo follte dieß allein boch jeden bewegen, lie bas Sicherfte gu mablen: benn wenn auch feine Bernt Ginwurfe macht, fo tann er fie burch viel Erfahrungen le überzeugen, baß fie im Sinnlichen bei weitem nicht Alles greifen tann, geschweige im Ueberfinnlichen, wo es ibr allem fehlt, mas gum Schließen und Urtheilen nothig

wenn fie bie Bibel nicht zur Grundlebre bes Denfens annimmt. Best felle man fich nun einen neologischen Prediger vor, bet ben ber Univerfitat jene faliche philosophische Grundfate mitactracht bat, und nun ftropend von Beisheit die Rangel bes ideigt, und folde Lebren vortragt - und mas noch forede Midet ift - wenn er die unschuldige Jugend nach feinem Gigen-Mintel unterrichtet, Die nun nicht andere weiß, und fo bem wigen Berberben entgegen reift - man wird mit einwenden, Mile ift bas whalich? Nebermann wird angewiesen und gelehrt, stagendhaft gu werden! Darauf antworte ich : zeiget mir unr Minen Ginzigen, ber burch bie Reologie (neumobische Gottes-Belehrtheit) mabrhaft tugenbhaft geworden mare. Ich fage mid behaupte vor dem Angefichte Gottes und der gangen Menscheit, 3hr tount bas in Ewigfeit nicht: benn ehrbar then, auch hin und wieder eine glanzende That verrichten, k noch lange nicht bas, was das wahre Christenthum leistet. Bei bem mahren Chriften wird ber innere Seelengrund fo ver-Undert, daß er keine Reigung mehr zu finnlichem Bergungen bund barans herfließenben Gunden bat; bagegen aber allein Win ber Ausübung ber mabren driftlichen Tugend, in ber Gottes and Menfchenliebe feine einzige Geligteit findet, und babei woch in tieffter Demuth ertennt, bag alle feine beften Berte Weffedt find und ibn ber Seligfeit nicht werth machen, und Das er Diefe allein burch bas Berbienft Jefu Chrifte ans lanter Maeben erlangen muffe. - Sagt mir, o ihr Tunder mit lofem all I babt 3br mit aller enerer Beisbeit nur einen einzigen imenfcben biefer Urt gebilbet? - ich fage vor Gott und ber nangen Belt - Reint - nicht einen einzigen; bagegen wir, bie 36r fur Somachtopfe nud Obscuranten erflatt, Dillios wen aufweisen tonnen, die bas burch unsere Lebre geworben Enb.

Was foll aber nun ein frommer driftlicher Hausvater thed, wein sein Pfarrer ein solcher Reologe ist, dem er seine Amber in die Catechisation schieden muß? o das ift schrecklich? schiest er sie ihm, so lauft er Gefahr, daß seine Rinder gleiches Stunes mit dem Pfarrer werden und mit ihm veloren gehen, und schiedt er sie ihm nicht, so kann das And nicht in die

gewiß fenn, baf ber Berr auch bie herrlichen Berheifungen an den Ueberwindern erfullen wird.

Sollte irgend jemand diese meine Aeußerungen dem Mangel an Muth zuschreiben, so geschieht mir Unrecht. Muth hab ich freilich im Geringsten nicht, aber den Willen, für den Herrn und seine Wahrheit zu leben und zu sterben, den hab ich, und was ich fur Pflicht erkenne, das thue ich unerschroschen, denn ich weiß gewiß, daß mir der Herr, sobald es nötthig ist, Muth genug geben wird, auch für Ihn den schmerz lichsten Tod zu erdusben, so sehr auch meine verzärtelte Natu bafür zurückbebt. Herr, dein Wille geschehe!

Ich habe in meinem Taschenbuch von biefem Jahr eine Geschichte und eine Erzählung aus bem Geisterreich eingericht, in welchen das Gebet fur Verstorbene gut geheißen wird; dieß ist der einen und der andern guten Scele anftoßig, und ich bin aufgefordert worden, sie darüber zu beruhigen. Wenn ich frage, warum man das Veten fur Verstorbene fur austhbig erklart, fo kann man nur auf zweierlei Art antworten:

- 1) Beil es in der katholischen Rirche geschieht und gemiß braucht wird, und
- 2) Beil es in ber ganzen heiligen Schrift weber geboten noch gut geheißen wird. Das, mas 2. Maccab. 12. B. 43. bis 46 steht, beweist weiter nichts, als daß damals untet ben Juden das Gebet für die Todten für gut und löblich gehalten wurde; dieß macht es aber für uns noch nicht zur Pflicht.

Dierauf antworte ich: nicht alles, mas in der romischkatholischen Kirche geschieht und bei uns Protestanten nicht eingeführt ift, ift beswegen tadelhaft, — und das, mas gemißbraucht wird, kann bei dem rechten Gebrauch wohl en laubt und Gott gefällig senn. Damit, daß ich das Beten für unsre verstorbenen Lieben gut heiße, billige ich deswegen die Seelenmessen nicht; denn ein anderes ist, kindlich zu Gott für jemand um Erdarmung siehen, und ein anderes, für Geld dine Messe lesen, wobei gar oft weder herz noch Andacht ist. Eben so wenig rede ich dadurch dem Tegseuer das Wort, benn pflichtet, in die Kirche zu gehen und seine Rinder in Die Castechisation zu schifden, wenn der Pfarrer diffentlich lehrt. Chrisfus sey nichts weiter als ein bloßer Mensch, und seine Ansbettung seye Abgbtterei u. s. w. Ich glaube nein! er ist nicht dem verpflichtet; in diesem Fall wurde ich mich mit meinem bindlichen Gottesbienst begnugen, und meine Rinder selbst, gut ich thunte unterrichten; dann wurde ich ein strmlicher Geparatist werden; wollte man dann meine Rinder nicht in die christliche Gemeine aufnehmen, so ware mir das sehr einersei, denn eine Gemeine, die einen solchen Pfarrer an der Epitze hat, ist wahrlich! nicht von der Art, daß es ein Gluck, ein Mitglied derselben zu seyn, und wenn man mich nicht mehr dulden wollte, so wanderte ich aus.

" Andem ich ba bes Borts - bulden gebente, fo muß ich boch meinen Lefern auch anzeigen, daß die neologischen Confiftorien med Prediger auch bin und wieder aufangen, die mahren Chris au verfolgen und ju bruden; verfpottet, verbohnt und merachtet haben fie fie fcon lang, aber nun tommte noch med und nach ju Thatlichkeiten. Gie betragen fich genau fo mie ihre Borfahren, Die Pharifder und Schriftgelehrten ber Buden : unfere Pharifaer und Schriftgelehrten bauen auch ber Bropheten Graber, Luther, Arndt, Spener, Franke und andre ibres gleichen find ihnen beilig und ehrmurdig; aber bie Lus thers, die Arnots, Die Speners und Die Frankens unfrer Beit and die Bielicheibe ibres Spotts, ibres Saffes und ihrer Berachtung. Babrlich! fo mabr ber herr lebt! es wird ben Mbilden Obarifdern erträglicher geben am Tage bes Gerichts als unfern driftlichen: benn biefe haben die Berrlichfeit bes Deren nun viele Jahrhunderte gefeben, und glauben boch wicht. Liebe Lefer! feiner von biefen Berren liebt ben grauen Dann, erzeigt mir boch die Liebe, und fagt ihnen mundlich, was ich bier gefdrieben habe, bamit ihnen auch dieß Beugnif m Dhren tomme, und fie bereinft nicht fagen tonnen, wir babens nicht gewußt, und die Sonne der Babrheit bat uns nicht geschienen.

werden, aber es tann unmbglich anders geschehen als burch bie Beiligung ober Reinigung durch sein Blut. Dan muß ben Charafter Christi, das ist, seine Gerechtigkeit angezogen haben, wenn man ein Burger bes himmels, ein Erbe bes ewigen Lebens werden will. hier zeigt fich nun der große Unterschied zwischen dem gtaubigen Gebet einer frommen Seele und den Seelmessen der romischen Kirche.

Wenn der mabre Chrift im Glauben an Jefam Chriftum und im Bertrauen auf fein vollgultiges Berbienft, fur feinen Freund um Erbarmung fleht, fo ift bas gewiß Gott wohl gefällig; und ba bie Reinigung auch nach bem Tob noch fortbauert, fo tann auch bie Furbitte noch fortgefett werben, aber er fordert feine Erbbrung nicht von Gott als ein Recht, bas ibm Gott ichulbig ift, fondern er appellirt an feine Liebe, Gnabe und Erbarmung. Bingegen glaubt man in ber the mifchen Rirche, biefe Rirche fen im Befit bes Schapes ber überfluffigen guten Berte und ber Berbienfte ber Beiligen (wobei dann freilich auch das Berdienft Chrifti jum Grund gelegt wird) und die Seelmeffen fepen bas Mittel, wodurch Die fremden Berbienfte bem im Segfeuer Leidenden jugeeigun werden tonnten. Das ift aber ein Jrrthum: denn das Ber dienst Christishat auch eine heiligende Kraft, welche dem fogenannten Berdienft ber Beiligen ganglich fehlt, und obne Beiligung fann Niemand den herrn ichauen. burch fromme Rurbitten und nicht burch Seelmeffen geforden.

Beil augenscheinliche und unwidersprechliche Gebetserbr rungen den Glauben und das Vertrauen auf Gott und seine Vorsehung so mächtig stärken, welches besonders in unsem schweren und bedenklichen Zeiten so ausservordentlich wichtig ist, so verursacht es mir allemal eine wahre Freude, wenn ich eine solche Erfahrung mittheilen kann und darf; folgende ist gewiß und zuverläßig wahr:

Ein frommer Freund von mir, mit dem ich in Briefwechfel ftehe und der Burger und handwerksmann in einer namhaften bekannten Stadt ift, murde von feinem Bater, einem grmen Bauersmann, jum Schneiberhandwerk gethan; kger bitten, daß er von Zeit zu Zeit seinen Aunden das, mas beraus gefommen ift, suschickt.

So eben erhalte ich noch: Schoners vollständige Lieders fammlung n. f. w., wird manchem, dem bas alte Evangelium thener und werth ift, ein herrliches Labfal fenn.

Johann Georg Gegner, Professor ber Gottesgelehrtheit unb farrer am Frauenmunster in Burich, hat schon manch nugs thes und erbauliches Buchlein geschrieben, die ich gern in Jebermanns Sanden sehen mochte, jest find mir wieder brei meefchickt worden, die ich gern und mit Freuden empfehle: Ehristliche Religionslehre für die gartere Jugend, neue versefferte Auslage, ein vortreffliches Buch.

Blide auf die Menschheit, wie fle war, wie fie ift, und wie fie fenn wird nach biblischer Darstellung. Erstes Bandben; auch ein sehr schnes Werk, und

Die Geschichte einer Bauernfamilie, welche herrliche driffe Regeln enthält und anmuthig erzählt wird, alle brei driften find zu Winterthur in der Steinmetichen Buchandlung zu haben.

Bu Stuttgart ift ein Lieberbuch fur Kinder herausgekommen, belches vortrefflich ift und fehr gut ausgewählte Lieder enteint; die herausgabe hat der liebenswürdige Verfaffer der beifpiele des Guten beforgt. Man kann es das Mildheimis Lieberbuch für Chriften nennen.

Berndt der Jungere, Lehrer der franzbfischen Sprache zu trankfurt am Main, hat franzbische Erzählungen heransgerteben, die sowohl in der Reinheit und Schönheit der Sprache ind des Style, als auch in ihrem innern Gehalt, für junge tute, die sich im Franzbsischen üben wollen, sehr empfehlungsdirbig sind.

Der Sabes, von Johann Friedrich von Mener, Stadts und Landgerichte: Rath zu Frankfurt am Main, bei Joh. Chrift. hermann, ist eine, mit vieler Gelehrsamkeit und Bibelkunde seschriebene Abhandlung, in welcher die biblischen Begriffe fwohl, als auch die Traditionen der berühmtesten heidnischen Boller über diesen Gegenstand gründlich beleuchtet werden, und bewiesen wird, was ich auch in meinen Schriften über

ein Almofen, bier befamen fie feche Rreuger; fie gingen weiter und brachten ihre Ginnahme auf 24 Rrenger, Diefes Geld theilten beibe mit einander, bann ging jeder auf feine Bere berge; bes Morgens, als mein Schneiberburich fragte, wie viel er verzehrt babe, fo bekam er zur Antwort: 12 Rreuzer, Die bezahlte er, und ba er keine Arbeit fand, fo ging er weis ter auf E ... ju. hungrig und mube langte er gegen Abent in einem Drt, nicht weit von E. . . an; er fabe ein fcones Wirthebaus vor fich, nahm fein Berg in beide Bande, ging binein und forberte ein Allmofen mit Bittern und Beben, Der Birth aber fprang gegen ihn an wie ein bofer Sund und fcbrie: mas will er, junger Rerl? ber arme Buriche ant wortete: ich bitte um ein Allmosen - bas will ich ibm burch ben Bettelvogt geben laffen, fubr jener fort, er Lummel, a Rlegel! icham er fich zu betteln, mach er, bag er mein Sant raumt, ober ich will ihn farten \*), baß ere lieber beffer batte.

Schrecklich war jest bem armen Jungling ju Muth; ber erfte Berfuch, ein Allmosen ju fordern, war übel abgelaufen, mit Thranen in den Augen fprang er die Treppe hinab unt fchaute fdeu hinter fich, ob der muthige Mann irgend binter ihn ware. Jest magte er es nicht mehr, einen Kreuzer ju fordern, fondern er fehnte fich bloß nach einem Stud Brod, mit dem er unter einem Baum übernachten wollte; nun ging er weiter, und am letten Saus bes Dorfes bat er um eit Stud Brod, die Frau gab ihm ein rechtes großes, bafik baufte er Gott, ag es und manberte bann meiter auf E .... Richt weit von Diefer Stadt geht eine feinerne Bride über einen farten Bach, bier fette er fich und flebte um mit heißen Thranen und lautem Gefdrei um einen Rreuge Schlafgeld zu feinem himmlifden Bater; getroft ftund er auf, um weiter zu geben, taum mar er gebn Schritte gegangen fo fabe er einen Rupferfreuzer auf bem Boben liegen; frem big und bantend hub er ihn auf, und indem er fich etwas umfabe, fo fand er gwangig folder Rreuger gerftreut liegen, Die er mit dem freudigsten thranenden Dant aufbub, nun i

<sup>\*)</sup> garten, prügeln.

bie Stadt ging und bort auch einen Freund fand, der ihm Ar-

Welch ein ruhrendes Beispiel von der gottlichen herablasseng zur mahren Rindereinfalt. Der arme Schneidergesell war schuchtern und blode, er hatte keinen Muth zu fordern und nach Arbeit zu fragen; so geht es aber, wenn man die Kinder von Jugend auf so angstlich, streng und von allen Meuschen entfernt erzieht. Dieß war auch mein Fall; als ich zuerst aus meiner Eltern haus verreiste, und in der Grafschaft Mark hauslehrer werden sollte, so hatte ich nicht bas herz, im Wirthshaus fur mein Geld etwas zu effen zu fordern; Buhrleute, die auch da herbergten, merkten das, und machten, daß ich zu effen bekam. Kinder muffen unter forgfältiger Aufa sich mit der Welt und allen ihren Gefahren, von Jugend auf bekannt gemacht und unterrichtet werden, sich dafür zu büten.

Dbige Gebets Erhorung ift gang befonders artig: Jemand bunfte ba unvermerkt ein Loch in der Tasche haben, um 20 Rreuzer zu verlieren, damit der arme Schneidergesell fie fins ben konnte. Jener wurde dadurch vorsichtiger, und diefer in feinem Bertrauen auf Gott gestärkt.

She ich schließe, muß ich doch noch einen artigen Aufschluß wer bas zweimalige Schreiben unsers herrn mit dem Finger in ben Staub Joh. 8. B. 6 und 8, mittheilen: Jerem. 17. B. 13. heißt es: Die Abtrumigen muffen in die Erde ges forieben werden, benn sie verlassen ben herrn, die Quelle bes lebendigen Wassers. An diesen Spruch wollte der herr wahrscheinlich die boshaften Pharisaer erinnern.

Folgende Bucher finde ich wurdig, meinen lieben Lefern zu Empfehlen.

Leaubers van Ef, fcbnes Traftatden über ben Nugen bes Bibellefens, aus ben alten Rirchenlehrern gefammelt. Diefer Berfaffer ift bekannt burch feine berühmte Ueberfegung ber Bibel. Auch Protestanten tonnen bieß Kleine Buchlein mit Nugen lefen.

von 6 Jahren bis Anno 1816 sey viel zu kurz für alles das, was noch vor der Zukunft des Herrn hergeben muß. In der heiligen Schrift fangen die Tage, also auch der Sabbath am Abend an, und endigen sich am folgenden Abend, wenn also auch der große Weltsabbath im Jahr 1816 anfängt, so kommt deswegen der Herr noch nicht, denn erst um Mitternacht enw steht das Geschrei: der Bräutigam kommt, geht aus, Ihm entgegen. Ich bitte, das dritte Stud meiner biblischen Erzählungen und das Taschenbuch auf das Jahr 1811 zu lesen, wo ich das Nottige gegen diese Berirrung gesagt, und auch die Beweise geschirt habe, daß im Jahr 1816 wirklich die 6000 Jahre verslossen sind.

Wenn man die Rezeufionen theologischer Schriften, die in unsern Tagen beraustommen, liest, und fich auf diese un mit dem Unfinn befannt macht, ben jest viele Profefforen bet Gottesgelehrtheit und protestantische Prediger in fleinen und großen Schriften ausframen, fo mochte man die Beifel ne men, und folche Wecheler und Taubenframer aus bem Tempf Gottes binar peitschen. Jungft las ich, bag einer behaupte, ber Leib Chrifti fen, burch bas Erdbeben am Auferftehunge Morgen gang verschuttet worben, fo bag man ibn nicht meht gefunden habe, und die Erscheinungen Chrifti nachber feres nur bildliche Borftellungen vom Bachethum ber Erfenntnif ber Junger, und die Ergablung beffen, mas am Pfingfifet geschehen sen, sene nichts mehr und nichts meniger. anderer fehr berühmter und beliebter theologischer Schriftstelle beweist wie ein mahrer Sophist, daß es überhaupt außer be Natur ober Sinnenwelt feine gottliche Offenbarung gebe, In baß es die heilige Schrift nicht fen. Sagt mir, liebe driff liche Lefer! mas foll man von folden Mannern benten, met son ihnen fagen ? :ffe baben ben bollifchen Grundfat aufan ftellt: ber Proteftantismus, oder der Sauptgrund beiden protestantifchen Rirchen fen eine immerfortschreitente Reformation - und biefe: Reformation besteht barinnen, bat fe das ehrmurdige alte Evangelium, diefe Grundvefte unferet allerheiligften Religion, mit ihrem lofen philosophischen Rall abertunden, und bann einen Christum barauf mablen, so wie fie ihn haben wollen und so wie er zu ihrem System past; o wie wird bas schreckliche Ungewitter, das ihnen bes vorsteht, dieses elende Gekleckse von dem alten ehrwurdigen Kempel wegspulen, und ihn in seiner uralten Reinigkeit und in seinem apostolischen Glanz wieder darstellen! — Aber wehe denn auch den Aunchern, die die arme Christenheit so schalb betrogen haben! Das 13te Capitel des Propheten Ezechiels waßt ganz auf sie. D des Jammers!

Deutsche Manner! Religionslehrer auf Universitäten, Rirschen und Schulen! horet, leset und beherzigt nun folgendes: Entweber ift die Wahrheit auf der Seite der Reugläubigen und der Aufflärung nach der Mode, oder auf unserer, das it, der altgläubigen Seite; einen dritten Fall fürchte ich nicht. Diesen Sat werdet ihr mir zugeben.

Die neumodischen Theologen haben Begriffe von dem Leben pach dem Tode, die dem Frrenden, wenn er nur nicht lasters fif, gar nicht bange machen; wenn wir Altgläubigen alfo nur tugendhaft sind, sollten wir auch irren, so werden wir nach dem Tode nicht unglücklich, wenn die neumos hischen Theologen recht haben.

36 bitte biefen Sat genau zu prufen und fest im Auge

Bir Altglaubigen glauben nach den bestimmten Ausdrucken beiligen Schrift, welche, abgesehen von aller Philosophie de Bernunftweisheit, die einzige Richtschnur unsers Glausms und Lebens ist; daß auf die Lasterhaften, und auf solche, welche Christum kennen und doch nicht an Ihn glauben, nach men Tode ein schredlich Schicksal warte, ein Schicksal, das mulalen des Pechs und Schwefelseuers gleich ist, und daß biejenigen, die an Christum glauben und seine Lehren bes bigen, eine Seligkeit zu erwarten haben, die über allen Bespief geht.

Begt laßt und einmal unfer beiber Erwartungen auf die Bage bes heiligthums legen, und dann sehen, wer unter und der Rlugste ift, der Aufflarungs:Philosoph, oder der wahre altglaubige Christ? hat der erfte recht, und der lette

irrt, fo gewinnt ber Erfte nicht viel, benn bie philosophische Bernunft weiß von dem Schidfal ber Tugendhaften nach dem Tod blutwenig, ober gar nichts, und ber lette verliert nichts: benn wenn er auch irrte, fo mar er boch tugendhaft, und feine Brrthumer führten gur Tugend, er muß alfo foggr noch nad bem Begriff ber Philosophen felig werben. Gang anbert aber verhalt fic die Sache, wenn der Lette, der mabre Chrik recht hat - in diefem Rall find alle Aufflarungs: Philosophen ben ichredlichften Qualen ber traurigen Ewigfeit unerbittlid bingegeben : benn fie miffen aus einer 1800jabrigen Geschicht, wie viele Millionen beiliger, vortrefflicher und tugenbhafter Menichen die Religion, Die wir Altglaubige bekennen, ge bildet und felig gemacht bat, und jest noch por ibren Mugen bilbet und felig macht, und fie glauben boch nicht, - und warum nicht? - weil ihre winzigkleine Bernunft, Die alle Jahrzehend, fo wie fie die philosophische Dode leitet, ein ander Spftem annimmt, bas fic aber nie mit bem Evangelim vertragt, bas Ding immer beffer weiß und beffer verftebt, all Best frage ich jedes Rind, bas nur einigermaßer Bernunft hat, wer ift unter Beiden der Rlugfte? hat bie beutige Aufklarung recht, fo gewinnt ber Renglaubige wenig, und ber altglanbige mahre Chrift verliert nichts, im Gegen Sat aber ber altglanbige mahre theil, auch er gewinnt. Chrift recht, fo ift jener, ber Reuglaubige, entfetlich unglid. lich, der mabre Chrift aber uber allen Begriff gludfelig. Diefet Beweis ift fo über allen Wiberfpruch erhaben, baß auch bet aelebrtefte und ber gescheibefte Neuglaubige Ja und Amen bazu fagen muß - wenn bas aber nun ift - fagt mir, ift Religionslehrer nach ber Mode! was bleibt Euch bann nun ubrig? - wenn es alfo gewiß ift, baß ber altglaubige Chrif auf teinen Fall verliert, ber Meuglaubige aber entfetliche Ge fahr lanft, fo follte bieß allein boch jeden bewegen, liebet bas Siderfte gu mablen : benn wenn auch feine Bernunft Ginwurfe macht, fo tann er fie burch viel Erfahrungen leicht überzeugen, baß fie im Sinnlichen bei weitem nicht Alles begreifen tann, geschweige im Ueberfinnlichen, wo es ihr an allem fehlt, mas gum Schließen und Urtheilen nothig ift.

wenn fie bie Bibel nicht gur Grundlehre des Deutens annimmt. Rest ftelle man fich nun einen neologischen Prediger vor, bet von ber Universitat jene falfche philosophische Grundfate mitgebracht bat, und nun ftrogend von Beisheit bie Rangel bes Reigt, und folde Lebren vortragt - und mas noch forede licher ift - wenn er die unschuldige Jugend nach feinem Eigenbuntel unterrichtet, die nun nicht anders weiß, und fo bemt ewigen Berderben entgegen reift - man wird mit einwenben, bie ift bas mbglich ? Jedermann wird angewiesen und gelehrt, tagenbhaft gu werben! Darauf antworte ich : zeiget mir nur einen Gingigen, ber burch die Reologie (neumodische Gottesgelehrtheit) mahrhaft tugenbhaft geworden mare. 3ch fage und behaupte vor dem Angefichte Gottes und der gangen Menfcheit; Ihr tonnt bas in Ewigfeit nicht: benn ehrbar iben, auch bin und wieder eine glanzende Abat verrichten, M noch lange nicht bas, mas bas mahre Chriftenthum leiftet. Bei bem mabren Christen wird ber innere Seelengrund fo ver-Undert, daß er keine Reigung mehr zu finnlichem Bergnugen und barans berfließenden Gunden bat; bagegen aber allein in ber Ausübung ber mabren driftlichen Tugend, in ber Gottesand Menschenliebe feine einzige Seligteit findet, und babei mod in tieffter Demuth ertennt, daß alle feine beften Berte Beffedt find und ihn der Seligfeit nicht werth machen, und baß er biefe allein burch bas Berbienft Jefu Chrifti ans lauter Bnaben erlangen muffe. — Sagt mir, o ihr Tuncher mit lofem Ralt! babt Ihr mit aller euerer Beisbeit nur einen einzigen Benichen Diefer Urt gebildet? - ich fage vor Gott und ber -aangen Belt - Rein! - nicht einen einzigen; bagegen wir, bie Ihr fur Schwachtbufe und Obscuranten erflart, Millios ten aufweisen tonnen, bie bas burch unfere Lehre geworben fub.

Bas foll aber nun ein frommer driftlicher hausvater think, wenn sein Pfarrer ein solcher Reologe ift, bem er seine Raber in die Catechisation schieden muß? o das ift schrecklich. schiedt er sie ihm, so lauft er Gefahr, daß seine Rinder gleiches Sinnes mit dem Pfarrer werden und mit ihm voloren gehen, und schiedt er sie ihm nicht, so tann das Kand nicht in die

driftliche Gemeine aufgenommen und jum Abendmabl auges laffen werben. Letthin fdrieb mir ein Freund, bag an feinem Ort ein frommer Bater mahrend ber Catechisation in ber Rirche, mo bie Rinder und auch bie Seinigen von einem folden elenben ichieftbpfichten Pfarrer in feinen gottlofen Grundfaten unterrichtet worden, dem Pfarrer laut widersprochen babe, und daß ber arme Bauer befmegen mit Gefängnifftrafe belegt worden fene. Dag ber fromme Bauer in ber Rirche bem Pfarrer bffentlich miberfprad, bas mar Unrecht, und verbient eine fcarfe Strafe: benn man bedente nur, wenn das unge ftraft binginge, fo mare and ber rechtschaffenfte Dann nicht ficher, baß ihm auf ber Rangel mibersprochen murbe, bent es gibt immer Leute, benen auch bie gemiffenften Bahrheiten nicht recht find, was murbe aber baraus fur eine Bermirrung entfteben? - ber Bauer mußte in ber Rirche fdweigen, nad. ber aber jum Pfarrer geben, und ihm mit beideidenen Ernf fagen, baß er feine Rinber burchaus nach ber Lebre ber Mugt burgifden Confession ober bes Beidelbergifden Catechismus unterrichtet haben wolle, und wenn bas ber Berr Pfarret nicht auf bas Benauefte befolge, benn bagu fem er bei feiner Ordination eiblich verpflichtet worden, fo merbe er boben Orts Sulfe suchen. Dieß ift ber Weg, ben er einschlagen mußte.

Man wird mir einwenden: wurde bann auch der gute from me Bauer hohern Orts Halfe gefunden haben? — ein hohern Ort, der solche Pfarrer anstellen kann, ist entweder außerst nach läßig, oder mit dem Pfarrer gleichen Sinnes, folglich wirde ein solches Halfeschen vergeblich senn. Ich antworte: er mußte diesen Weg gehen, und wenn das nicht half, so mußte er sich an den Fursten wenden; war das auch vergeblich, so hatte er das Seinige gethan; nun mußte er sich einzig und alein zu Gott wenden, und Ihn um Bewahrung und Rettung seines Kindes bitten, auch diesem mit Ermahnung und Warvnung, und wenn er die gehörigen Kenntnisse hatte, auch mit bessere Velehrung an die Hand gehen, und dann die Sache dem Herrn besehlen.

Sier entsteht aber noch eine Frage: ift ein Sausvater ver-

pflichtet, in die Kirche zu gehen und seine Rinder in die Catochisation zu schicken, wenn der Pfarrer diffentlich lehrt, Chris
find sey nichts weiter als ein bloßer Mensch, und seine Ans
betwäg seve Abgotterei u. s. w. Ich glaube nein! er ist nicht
bezu verpflichtet; in diesem Fall wurde ich mich mit meinem
dindlichen Gottesdienst begnugen, und meine Rinder selbst,
dezu ich konnte unterrichten; dann wurde ich ein sormlicher
beparatist werden; wollte man dann meine Rinder nicht in
die christliche Gemeine aufnehmen, so ware mir das sehr
inerlei, denn eine Gemeine, die einen solchen Pfarrer an der
pitze hat, ist wahrlich! nicht von der Art, daß es ein Glück,
ein Mitglied berselben zu seyn, und wenn man mich nicht
mehr dulden wollte, so wanderte ich aus.

Andem ich ba bes Worts - bulden gebente, fo muß ich boch peinen Lefern auch anzeigen, baß bie neologischen Confiftorien pb Prediger anch bin und wieder anfangen, die mabren Chris im gu verfolgen und ju bruden; verfpottet, verbohnt und rachtet haben fie fie fcon lang, aber nun tommte noch nech und nach zu Thatlichkeiten. Gie betragen fich genau fo mie ihre Borfahren, die Pharifaer und Schriftgelehrten ber aben : unfere Pharifaer und Schriftgelehrten bauen auch ber ropheten Graber, Luther, Arndt, Spener, Franke und andre bres gleichen find ihnen beilig und ehrmurbig; aber die Luters, die Arnots, die Speners und die Frankens unfrer Beit ind bie Bielfcheibe ihres Spotts, ihres Saffes und ihrer Bermeheung. Bahrlich! fo mahr ber herr lebt! es wird ben Deichen Pharifaern erträglicher geben am Tage bes Gerichts als unfern driftlichen; benn biefe haben die Berrlichfeit bes Deren nun viele Jahrhunderte gefehen, und glauben boch wicht. Liebe Lefer! feiner von diefen Berren liest ben grauen Mann, erzeigt mir boch die Liebe, und fagt ihnen mundlich, was ich bier geschrieben habe, bamit ihnen auch bieß Zeugniß Dhren tomme, und fie bereinft nicht fagen tonnen, wir babens nicht gewußt, und die Sonne ber Babrheit bat uns nicht geschienen.

36 bin gefragt worden, ob es bem Chriften erland au Beiten ins Wirthshaus ju geben und ein Glas Be trinfen, bas Schaufpiel gu befuchen und gn tangen. 34 biefe Frage meinen beiben Prinzipalen, bem grauen 1 Ernft Uriel von Oftenbeim, und bem großen Morgenla Thepdor Jofias von Ebang, vorgetragen, und ich foll ge bes in ihrem Namen antworten : berjenige, ber fo fragt fich prufen, ob er eine Luft, einen Erieb gu einer obigen finnlichen Genuffen in fich fpure? ift dieß ber fo foll er fich verlaugnen, benn mo folde gufte noch berrf ba berricht ber Geift Gottes noch nicht. Ber aber alle Lufte übermunden hat, der wird fich auch teins von b preien Studen erlauben, außer in folchen gallen, mi ber Bohlstand bagu auffordert, ober wo er jemand bab eine mabre Boblthat erzeigen fann. Sobald aber nur einzige fcmache Seele auch badurch geargert werben ti fo foll er bas Alles in jedem Fall meiben. Chriften find alle folde Sachen Rinderspiele, die ihm tei Benuß gemabren und beren er fich icamt.

Es ist uns Allen bekannt, daß von der Apostelzeiten an daher über die eigentliche Beschaffenheit des Abendmahlgen ses vielfältig und bitter gestritten worden ist; jeder glank seine Borstellung sen die wahre, und jeder, der dark stritt — hatte gewiß nicht recht. Ich bin ersucht word in diesem heft meine Borstellung vom Genuß des heilig Abendmahls meinen Lesern mitzutheilen; dieß soll nun an so ganz aufrichtig geschehen; das bitte ich mir aber an daß diejenigen, die nicht meiner Meynung sind, das Berketze bleiben lassen, jeder sen seiner Meynung gewiß, ich suche auch zu werden.

Unfer herr und heiland, Jefus Chriftus, fpricht fo t pom Genuß feines Fleisches und Bluts; er erklart fi barüber und behauptet, daß diefer Genuß zum ewigen Leb unbedingt und wesentlich nothig fen. Die Behauptung, der unter feinem Fleisch und Blut seine Lehre, und unt bem Genuß beffelben die Befolgung diefer Lehre verfteh

ger mager und gewiß nicht richtig; benn bie Befolgung mer Lehre unterscheidet Er forgfaltig bom Gennft feines Beifches und Bluts; jenes ift die Folge von biefem, fo wie guten Berte Folgen bes mahren Glaubens find. Auch Lebre meiner Rirche, namlich ber Reformirten, icheint mir bes Gebeimniß bes Abendmahle nicht hinlanglich zu enthuls n. In der 79ften Krage bes Beibelbergifchen Catechismi, er bas Symbol unferer Rirche ift, wird gefragt: warum ennt Chriffus bas Brob feinen Leib, und ben Relch fein Blut, ober bas neue Teffament in feinem Blut, und St. aulus bie Gemeinschaft bes Leibs und Bluts Jesu Chrifti ? mb es wird geantwortet:

"Chriftus redet alfo nicht ohne große Urfache, nämlich; baß er une nicht allein bamit will lehren, baß, gleichwie Brod und Bein bas zeitliche Leben erhalten, alfo fep auch fein gekreuzigter Leib und vergoffen Blat die mabre Speise pund Trant unferer Seelen jum emigen Leben , fonbern viels mehr, daß Er une burch dieß fichtbare Beichen und Pfand "will verfichern, bag wir fo mahrhaftig feines mahren Leibs "und Blute burch Wirtung bes heiligen Geiftes theilhaftig . werben, als wir biefe beiligen Babrzeichen mit bem leiba iliden Mund ju feinem Gebachtniß empfangen, und baß all "fein Leiden fo gewiß unfer eigen fen, als hatten wir felbft min unferer eigenen Verfon alles gelitten und genug gethan.

Benn man biefe Erklarung bes beiligen Nachtmahls nach ihrem mabren Ginn betrachtet, fo begreift men nicht, wie es moglich mar, baß bie beiben protestantischen Rirchen mit einander ganten fonnten; benn bie evangelisch = lutherischen Theologen baben im Grund ben namlichen Begriff: fie fagen. ber mabre Leib und bas mabre Blut Chrifti murbe in, mit und unter bem Brod und Bein geiftlicher Beife genoffen; fobald man alfo feine Bermandlung im Brod und im Bein ans nimmt, fo ift ja Diefer Begriff mit bem ber reformirten Rirche gang einerlei, und ber gange 3wift nur ein Bortftreit über Subtilitaten, wovon feiner etwas verfteht. Die Bruberges meine ift hierin am gescheibeften, fie glaubt, genießt und vernünftelt nicht.

Mit bem symbolischen Begriff ber beiben protestantischen Rirchen vom beiligen Abendmahl kann sich jeder glaubige Christ beruhigen, benn er enthalt nichts Unrichtiges, ob er gleich auch die Sache nicht ganz erschöpft; dieß ist ja aber auch nicht nothig; der geiftliche Leib und das geistliche Blut Christi werden ja nicht mit dem Berstand genossen, sondern mit dem glaubigen und bußfertigen Herzen.

Menn auch der fromme Katholik glaubt, jetzt nehme nit der Hostie seinen Heiland in den Mund und genieße ihn, so ist doch keiner so dumm, daß er glaubt, sein Korper wurde dadurch genährt, sondern jeder weiß, daß dieser korperlicke Genuß doch nur auf seine Seele wirke, sie in der Heiligung starke und veredle; ist nun auch die Lehre von der Verwands lung der Hostie in den wahren Leib und Blut Christi eine unrichtige und zu sinnliche Vorstellung von der Sache, so genießt deßwegen doch der fromme Katholik das Abendmahl zum Segen und zur Starkung je nach dem Maaß seines Glaubens und seiner bußfertigen Gesinnung, eben so gut wie der Proteskant.

Wenn ich nun meine eigene Borftellung von diesem hoch heiligen Sakrament diffentlich barlegen soll, so wiederhole ich meine Bitte, mich nicht zu richten und in Gottfried Arnolds Kirchen = und Regerhistorie isten und aner aufzusuchen, mit deneu ich etwa übereinstimmen konnte, sondern nur auf mein herz zu sehen, mit dem ich vor Gott und Menschen wandle und das heilige Abendmahl genieße.

Christus redet von einem Effen und Trinken seines Fleisches und Bluts; Er sagt, daß derjenige, der dieß thate, das ewige Leben haben solle, und daß Er ihn am jungsten Tag erwecken wolle. Ein andermal vergleicht er sich einem Beins stock und seine wahren Berehrer den Reben. So wie nun der Saft aus dem Weinstock in die Reben übergeht, so soll auch aus Ihm Kraft zum Machsthum und zum Leben ausgehen in alle, die an Ihn glauben und so an Ihm bleiben, wie eine Rebe unaufhörlich am Weinstock bleibt. Dieß Bleis ben in oder an Ihm besteht nicht etwa darinnen, daß man getauft ist und lebenslang dem Namen nach ein Christ bleibt,

1

wich nicht bloß barinnen, daß man so angerlich seinen Geboten bemits lebe, in die Kirche geht und jährlich ein paarmal tomstanizirt, sondern vielmehr darinnen, daß man sich Ihm und biem heiligen Willen auf ewig ganz übergibt, sich also wie Rebe in den Weinstock fest einwurzelt, und dann auch so ifft eingewurzelt bleibt, das ist: im immerwährenden Anstenten an Ihn vor Ihm wandelt, alles so in seiner Gegenstart und mit immerwährendem Sehnen nach Licht und Krast und mit immerwährendem Sehnen nach Licht und Krast und mit immerwährendem Sehnen nach Licht und Krast und Mitter Licht, Leben, Muth und Krast aus Ihm und aus ihner Fille anzieht. Dieß heißt nun Sast aus Ihm zies bien, so wie die Rebe aus seinem Weinstock und Bleisches und Pluts geht noch höher und geheimnisvoller zu:

Durch bas Leben und Leiden Jefu Chrifti hat Er feine reine menichheit bie gur gottlichen Burbe binauf geabelt; benn es Mente bem, um beg willen alle Dinge find, ber ba viel Rinder bat gur Berrlichfeit geführet, bag Er ben Bergog ihrer Seligfeit durch Leiden volltommen machte u. f. m., barum Schämet er fich auch nicht, fie - (jene Rinder, Die mahren Chriften) - Bruder zu nennen. Sebr. 2. B. 10. 11. Diefe Morte find merkwurdig und voller Gebeimniffe: in Unsehung der Menscheit Chrifti, feiner Geele und feines Leibes ift Er Adams Sohn und alfo aller Menfchen Bruder; aber nachdem Er burch fein beiliges Leben, und vorzuglich burch feinen Rreuzestod und Auferstehung feine menschliche Ratur vergottlicht bat, fo ift von Ratur tein Menfch mehr fein Bruder, aber ein jeder tann es durch Glauben an Ihn and burch Bufe, Befehrung und Biedergeburt werden, wenn er geiftiger Beife fein fleisch und Blut ift und trinkt. Bie geschieht bas aber, und wie geht bas gu? -

In Christo wohnte — und wohnt noch bis in Ewigkeit die fille der Gottheit leibhaftig. Der Bater und sein Geist wasten von seiner Geburt an durch das ewige Wort, den Logos, mit seinem Wesen innig, ewig und unzertrennlich vereinigt. Dieser Geist Gottes wirkte auf die Seele Christi, das ift, auf seinen unsterblichen menschlichen Geist, der mit seinem

innerm Lichtstorper innig und emig vereinigt ift; bergefiglt, daß die Pfeile des Berfuchers gur Gunde und alle finnlichen Reize matt binfanten, ohne Ibn gu berahren; bedurch murbe nach und nach feine Seele fo veredelt und von einer Rlarbeit gur aubern fo erhobt, bag Er fich auf bem Berge Thaber feinen Jungern fo zeigen tonnte, wie Er bereinft ugch ber Muferftehung fepn murbe. Durch feinen unschuldigen Rreng tod und burch feine beispiellofe Erbulbung beffelben murte nun feine menfoliche Seele - namlich fein Beift und ba funere Lichtetbrper, fo boch vertiart, bag fie fich auch ber groben außern Rorper verähnlichen und in einen folchen Lichtt-Diese vergottlichte Menscheit forver vermandeln fonnte. Chrifti ift nun die Schechinnah, ber Thronfit, in welchen ber Bater, ber Sohn und ber Geift mobnen, von bier gebt nun ber heilige Geift vom Bater und Sohn aus, indem & fich mit ber vergottlichten Menscheit Chrifti abertleibet und fo wie die Sonnenstrablen die Sonnen : Materie, Licht und Barme burch bie gange Beite auf alle Planeten ver breiten, fo verbreitet auch ber beilige Geift die gottlichen Rrafte der Menschheit Chrifti burch die gange Menschheit auf Erben; wo Er nun eine Seele antrifft, Die fich von Ihm bewirten lagt, Die verähnlicht Er ber vergbetlichten Seele Chrifti: bas ift: ber Beift bes Menfchen wir allmählich gebeiligt, fein Berftand gereinigt, feine Ber nunft erleuchtet und fein Wille in ben Willen Gottes gang perfentt; aber auch ber andere Theil ber Seele, namlic ber innere Lichtstorper, wird burd ben beiligen Geift, ber, wie ich porbin fagte, mit ber vergottlichten Menfcheit Chrifti überkleidet ift, nach und nach bem verklarten Leibe Chrifti abnlich gemacht, fo baß er icon bier gum Auferfte bungefeim jum emigen Leben wirb. Dieß alles nenne ich nun bas Effen bes Rleifches Chrifti und bas Trinten feines Bluts; und dieß ift, mas unfer herr Joh. 6, v. 54. und an andern Stellen mehr fagen will, und dieß ift bas Abendmabl, bas er innerlich mit ber glaubigen Seele unauf borlich feiert.

Db nun mohl bas Abendmahl bes herrn, welches von den

infoliebenen driftlichen Religionspartheim bffentlich in der inder genoffen wird, sich auf jenes innere Abendmahl grum fo ift es doch bei weitem nicht das nämliche, und die paratisten haben sehr unrecht, wenn sie sich mit jenem ihren Abendmahl begungen, und sich durch das dffentliche, die Ehristo gestiftete, nicht verunreinigen wollen, weil de bed Undusfertige und Sånder zugelassen werden. Es ist wesentliche Pflicht eines jeden Christen, von Zeit zu Zeit im Abendmahl zu gehen — die Frage warum, will ich inntworten?

Benn der Christ fahig mare, immer im Genuß des innern Beidendmahls, in der Gegenwart des herrn, im Wachen und Beten zu bleiben, so ware vielleicht — das kirchliche Abende mahl nicht nothig gewesen — vielleicht hatte es dann Chris nicht eingesetz; ich sage aber nur vielleicht — denn wie mun ich wissen, was unser herr in andern Berhaltnissen barde gethan haben? nur fo viel, glande ich, behaupten zu binnen, daß der Genuß des Abendmahls die gesunkenen geists wen Arafte stärke, und uns wieder fähiger mache, in der Segenwart des herrn zu bleiben, und so aus seiner Fulle Bnade um Gnade nehmen zu konnen.

Um aber ber an mich gethanen Frage, fo wie ich glaube, will ich mich nun nach biefem ziemlich weitlauftigen Borbericht aber die Natur und Beschaffenheit des heiligen Abendmahle naber erklaren:

Christus nahm am letten Abend seines Lebens auf Erden, als Er seine Junger zärtlich von seinem bevorstehenden Schicks sal unterrichtet hatte, das ungesänerte Brod, so bei dem Ofters samm gebraucht wurde, brach es, gab es seinen Jungern und sprach: nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für Euch gebrochen wird, solches thut zu meinem Gedächtniß, das ist: zum Andenken an mich. hernach nahm Er auch den Trinkbecher oder Relch, füllete ihn mit Wein und sprach: dieser Relch ist das neue Testament in meinem Blut, solches thut, so oft Ihrs erinket, zu meinem Gedächtniß. Diese Worte unsers herru enthalten den Schlissel zu allem, mas bei dem Abendmahl gedacht werden kann. Daß sich diese

ganze handlung auf bie Rebe bezog, die Chriftus eh zu seinen Jungern und zu den Juden vom Effen seines Fl und vom Trinten seines Bluts gehalten hatte, ift sid und jeue Borte, wer mein Fleisch isset und trintet mein n. s. w., sielen seinen Jungern gewiß bei dieser Gel heit ein.

Das erfte, mas ber Berr that, war : er nahm bas 1 danfte und brachs - wofur banfte er bier? Antwort. % große und unaussprechliche Gnabe ber Erlbjung, wodure gaugen Menfcheit ber Beg gum Leben wieder geoffnet ben ift; benn fur bie berrliche Gabe bes Brods bat fon vorher gedantt, dieß Danten ift auch eine Sauptp bes glaubigen Communikanten; indem er fich bem Tifc Berrn naht, foll er fich jene große Erlbfungsgnabe recht haft vorstellen und bem Berrn banten, baß auch er Theil ran bat und baran nehmen barf. Bahrend bem Danten b ber Berridas Brod und theilte es an feine Munger aus. 1 fes Brechen eines einzigen Brobs ift nach meiner 2 nung wesentlich bei dem beiligen Abendmahl: benn bas ein Brod, ein großer platter ungefauerten Deblituchen ift ! ber Leib Chrifti, Diefen gerbricht er, theilt die Stude m feine Junger aus und fpricht : nehmet bin and effet, bas mein Leib - als wenn er fagen wollte: jest febt ibr, n es beißt, mein Bleifch effen, fo wie biefes Brod gur Ope gubereitet worden, fo wird auch nun mein Leib durch m Leiben gur emigbelebenden Speife gubereitet, und fo wie b fes Brod gebrochen und in viele Theile getheilt wird, wird auch mein Leib burch mein Leiden, Sterben und Muf fteben fo gubereitet, daß meine verklarte Denfcheit, m geiftliches Fleisch und Blut, allen benen, bie an mich gle ben, Rahrung jum ewigen Leben werben und fie in me gottliche Natur verwandeln fann. Durch biefen Genuß w ben alle mabre Glaubige Glieder an meinem Leibe, und & fcwifter unter einander, fie werben eines Sinnes und lief fich mit emiger Liebe.

Geht aber nun bei ber Ginfegnung bes Abendmahles Brot eine Beranderung in bem Befen beffelben por? jeber erleu

itte, vernunftige Christ wird antworten, nein! bas Brod bleibt Brob nach wie vor, aber feine Beftimmung wird burch bie Ginfegnung groß und erhaben. Nachdem Chriftus ace broden batte: bieß Brob ift mein Leib, fo murbe bas Brob nicht in feinen Leib verwandelt, beun ber war ja noch nicht amm geiftlichen Genuß durch Leiden und Sterben gubereitet werben !!! - Dare also die romisch fatholische Brodvermanblung gegrundet, fo mare bas Abendmabl, welches Chris be feinen Aposteln austheilte, weniger fraftig als alle nache figenden gewesen; benn ber Ofterfladen (Mage) ben Chriftus mstheilte, murbe gewiß nicht in ihn felbft verwandelt. Li Die Borftellung, welche fich die evangelisch = lutherische Mirche vom Genuß bes Abendmahls Brods ober ber hoftie macht, beucht mich ungefahr bem Ginnehmen einer Debigin mit Baffer ober Buder abnlich ju fenn. Die eingefegnete Moftie ift bas Mittel, wodurch ber Geele ber geiftliche Genuß has Leibs Christi bargeboten wird. Ich habe gegen biese Borftellung nichts zu erinnern, und ich glaube gern, bag eine Beele, die fich recht vorbereitet bat, in, mit und unter bem

Alles, was ich hier vom Brod gefagt habe, gilt auch vom Bein; auch diefer ift dazu abgesondert und eingesegnet work ben, daß er und das Berfdhuungsblut und beffen geistigen Genuß zur Reinigung und Bergebung der Sunden, wenn wir ihm mit wohlvorbereitetem herzen genießen, verburgen soll.

liden eines Ginnes.

Brod ben geistlichen Leib bes herrn geiftlich genießt; und wenn fich ber glaubige Christ meiner Rirche recht befinnt, und bie obenungeführte Frage und Antwort im heibelbergischen Catechismus recht versteht, so wird er seinem lutherischen Brus ber gern die hand reichen und sagen: wir find im Wesents

Jest tammt es also unn noch barauf an, zu zeigen, mas für ein Unterschied fep zwischen bem immerwährenden ins nern Genuß bes Leibes und Blutes Chrifti, und bem außern, ober bem heiligen Abendmahl?

Der innere Genuß des Leibes und des Blutes Chrifti ift ber immerfortwirtende Ginfluß des heiligen Geiftes, ber mit ber vertlarten Denfcheit Chrifti vereinigt ift und die betehrte und wiedergebotue Seele bamit nahrt; berebelt und all in bie gottliche Natur verwanbelt:

Das heilige Abenbmahl aber ift grat, biefer namlich auß, allein mit bem Unterschieb, bag er traftiger unb at fcaftlich ift: ba vereinigen fich viele Menfchen gut 1 Bred, fie betennen bem herrn ihre Gunben gemeinfche bitten ihn gemeinschaftlich um Bergebung berfelben; fi ibhnen fich mit ihren Beleidigern und Beleidigten, aubi ten fich burch eine bemuthevolle anhaltenbe Betrachtun verbienftwollen Leidens und Sterbens Chrifti gum Gemu beiligen Abendmable vor; nach biefer ernftlichen Bon tung und in Diefer Seelenftimmung geht man nun gumbes Berrn, Die vereinigte Bahl beret, Die fo gefinnt find, ibr gemeinschaftliches Gebnen nach bem Gnabengenuß ! nun im Berhaltniß ber Menge und ber int Rraft ber Gebnfucht auf ben Erlbfer, fo, bal fic nun auch in eben bem Berhaltniß ben g bigen Communitanten mittheilt; baburch i ber Glaube gemiffer und in guten Berten thatiger; bie 1 sum herrn und die Bruderliebe werden inniger, lebb und brunftiger, und bie Rraft jum Guten wird geftartt daß man leichter bie Berlaugnungen üben, leichter im Ra gegen ben Teufel, die Belt und bie Sanbe ben Sieg: in tragen fann. Enblich bient bann nuch ber Benuß bes: ligen Abendmable gum außern bffentlichen Beugniß, baffe fich noch ju Chrifte betennt, und ju welcher Religionswall man gebort. . . . m

Je größer die Angahl mahrer gläubiger Communiter ift, die miteinander das Nachtmahl genießen, desto fraftift auch der Genuß eines jeden Einzelnen. Wer übeng bieber Gesagte und über diesen Satreiflich nachdenkt, derst ihn fassen und wahr finden. Daher ist es auch so ist und wichtig, daß die ganze Brüdergemeine in allen Wetheilen jeden grünen Donnerstag Abends um 9 Uhr commucirt. Vereinigung so vieler Tausend in und vor dem ha gewährt eine Mittheilung des Leibes und Blutes Christipone Beispiel und unaussprechlich gesegnet ist.

in einer gewöhnlichen Rirchengemeine bas Abendmahl gewießt, ber wird fur fich im Berbaltuiß bes Grabs frines Caubens, feiner Beiligung und feiner Borbereitung bes Mendmables Segens theilhaftig, baber foll es fein Chrift vers winen, und es ift mabrlich ein vermeffener Stolz, wenn fich mand bes Abendmahls enthalt, weil nicht alle, bie mit ihm mmuniciren, mabre Chriften find; mare er es felbft, fo biebe er nicht urtheilen. Die Unwurdigen thun bem glaubie. m Communitanten feinen Schaben, fonbern nur fich fellift; at den einzelnen Glaubigen aber, die mit ihm das Abend» abl genießen, vereinigt er fich im herrn und empfangt feine Biben im Berhaltniß ber Ungahl ber mahren Chriften, bie mit ihm genießen. Auch in biefer Rudficht ift es fundlich, benn fich ein mahrer Chrift bes Abendmable enthalt, weil b ben frommen Communitanten ben Segen feines Ditges iffes entzieht.

Dier entstehen aber nun noch zwei Fragen, die ich noch furz

1) Ift es recht und dem Sinu Chriftigemaß, wenn ber Beistliche oder Religionslehrer alle Gemeindsglieder, ohne Unterschied, sogar auch bffentliche Sunder, die in Schanden Und Lastern leben, zum Abendmahl zuläßt? — und 2) Was Mr eine Wirkung bringt der Genuß des heiligen Abendmahls in dem Wesen des unwurdigen Communitanten hervor?

Auf die erste Frage antworte ich Folgendes: der Prediger weiß, daß alle, die das heilige Abendmahl unwürdig genießen, nämlich alle offenbare Sunder und vielleicht noch mehrere, sich selbst dadurch das bffentliche Gericht zuziehen; weiß also auch der Prediger, daß solche offenbare Sunder in seiner Ges meine find und er reicht ihnen doch das Abendmahl, ohne geswiss zu senn, daß sie sich gründlich bekehrt haben, so macht er sich jenes Gerichts theilhaftig. Wenn sich also solche Leute zum Abendmahl melden, so soll er sie ernstlich ermahnen, wegzubleiben, und wenn sie dennoch zum Tisch des Herrn tommen, ihnen das Abendmahl nicht reichen, sondern sie stehen lassen. Wollte aber der Prediger keinem das Abendmahl reis den, von dem er nicht wüste, daß er erweckt wäre, so würde

er zu weit geben: benn es tonnen viele innerlich mabre fien fenn, bie er nicht bafur halt, beren Berg er nicht to Billig foll aber ein Prebiger ben Charafter aller feiner-meindsglieber tennen.

Die Wirkung, welche bas heilige Abendmahl in ben wurdigen Communikanten hat, ift schredlich: jedesmal oft ein solcher bas heilige Abendmahl genießt, bekomm einen Zeugen mehr, der am großen und ernsten Gerichtigegen ihn zeugen wird; er genießt jedesmal den Zorn Go anstatt der seligmachenden Gnade Jesu Christi, und so her sich den Zorn auf den Tag des Jorns. So einer kon mir eben vor als ein Aufrührer, der an dem Tage, wenn stürft die Waffen an seine treue Soldaten austheilt, a kommt, sich für einen redlichen Unterthanen seines Fürgerklärt, dann auch Waffen nimmt und sie gegen seinen De braucht. Welch ein schweres Gericht wird über einen sold Werräther verhängt werden?

Mir kommt unsere gegenwartige Zeit vor wie ein schwa Abend in den hundstagen: der ganze westliche himmel eine einzige nachtschwarze Gewitterwolke. In der ganz Natur ist alles still, kein erquidendes Luftchen weht; I Fische schnappen nach Luft und das Wieh lechzt nach Kuhlun Die Menschen bliden immer schüchtern nach der Gewitterwold hin und schaudern, wenn sie sehen, wie sich die rothlichen Blit bald da bald dorthin schlängend hinschleudern, und dan ihr Ohr den surchtbaren Donner von fernher grollen bet Ein solcher Blit traf vor ein paar Jahren die Stadt Leite in Holland. Schredlich war die Berwüstung: ein Schlimit Pulver beladen sprang auf dem Canal in der Stadt die Luft, viele häuser wurden zertrümmert und viele Fam lien unter dem Schutt begraben.

Ein solcher Blitz traf im Sommer ben Schwarzenberg ichen Tanzsaal in Paris; er war an bem Pallast bes gatten in ben Garten binein von Brettern aufgeschlagen, m so groß, baß 1500 Menschen Platz barinnen fanden: inwei big war er mit Spiegeln, kostbaren Sangleuchternund bi

fibuften Bierrathen geschmudt, Borbange von Muffelin gierun die genfter; auf einmal und unvermuthet gundete ein Mot einen Borbang an und iu einer Minute mar inwendig des im Brand; ein Augenzeuge fagte mir, bie Flamme batte burd ben gangen Saal hingezogen wie eine große feurige blange, Die vornehmen Damen hatten in ihren leichtzuns ben Commertleibern lichterloh gebrannt, ihr Aleifch und bit batte in den Rlammen getocht und gebraten, furg ber mmer fen unbeschreiblich furchtbar und ichredlich gemefen. Richt lange nachber, an einem Sonntagvormittag, als bie ne in ber Rirche maren, fing ju Beerfelden auf dem benwald auf einmal ein Strobbach an einem einzigen Ort ju brennen, ohne daß ein Denfc fagen tann, wie Feuer bin gekommen mar; in wenigen Minuten ftand ber ganze thende Flecken in den Flammen, mehrere Familien tamen winnen um, und man fahe den andern Tag Weiber, welche be traurigen Refte ihrer Manner und Kinder, Knochen und llieder aus dem Schutt hervorsuchten und mit blutigen Thrås n und himmelansteigendem Rlagegeschrei in ihre Schurzen mmelten. Jest ift nun ber Noth und der Armuth fein Ende, ne foll man aber belfen? allenthalben ift bitterer Geldmans el, und was etwa noch entbehrt werden tonnte, bas braucht man bochft nothig zu ffunlichen Luftbarteiten.

Und nun noch am 1. September das schredliche Unglud in Eisenach. Abends um dreiviertel auf 9 Uhr kam ein Transsport Pulver von Magdeburg, um nach Frankreich gebracht werden; die drei vordersten, mit Pulver, Kartatschen und Granaten beladene Wagen entzündeten sich beinahe mitten in der Stadt mit betäubendem Donner und mit allen damit verstandenen zerstrenden Wirkungen. In demselben Augenblick fürzten die nächsten häuser zu beiden Seiten ein, und andere standen in Flammen. Vierundzwanzig häuser liegen in der Asche, eine größere Anzahl wankt in einem undewohnbaren Justand, und im dritten Theil der Stadt sind Fenster, Thüsten und Oefen zertrümmert. Der verzweiselte Gatte suchte seine Gattin, und Eltern ihre zerschmetterten oder verstämmenten Kinder.

Bon zwei bis drei Familien ift nichts übrig, von meren, bis auf einzelne Gerettete, alle verschüttet.

Zwei Freundinnen im Bluthenalter ihres hoffnunger Lebens, im frohen Beisammensenn vereint, die Wonne Eltern, fanden unter dem Shutt ein gemeinschaftliches E Braut und Bräutigam sind auf ewig vereinigt, Schwei wundete gestorben, mehrere liegen an schweren Be evunigen darnieder und erwarten ihre Ausidiung. Derjenigen, im ersten Schlag umgekommen, sind über 50. Merkwäist die Erhaltung eines jungen Shepaars: beide saßen dritten Stockwerk des hauses auf einem Canapee beisamn mit diesem Stockwerk wurden sie und ihr Canapee hern auf die Gasse geschleudert, noch saßen sie auf ihrem Canap und beide waren unversehrt. Sonderbar ist diese göttl Bewahrung.

Much ber ichredliche Bergfall ju Golbau in ber Schn ift noch nicht ins Meer ber Bergeffenheit versunfen. Elt und Geschwifter beweinen noch zu Zeiten ihre verschutte Lieben; und alle Diefe ichredlichen Ungludefalle find in b bis vier Jahren geschehen. Und nun der furchterliche Rri ber viele Sunderttausende aus dem Land ber Lebendigen die Emigfeit geschleudert und Millionen ind außerfte Ele gefturzt hat! was follen uns alle diefe Wed's und Core ftimmen ber fieben Donner fagen? - nichte! - gang m gar nichte! - fo fagt ber Beift unferer Beit, ber aufgetlat Philosoph: daß das Keuer Schiefpulver angundet, Muffet und leichte Damenkleider fcnell und in lichten Flammen ve gehrt, daß eine Bergfpige, Die auf einer ichiefen Thonlas ruht, bann herunter rutichen muffe, wenn diefe Thonlage von Baffer aufgelost wird, bas alles ift ja gang naturlich, un baß bergleichen Bufalle bei ber gegenwartigen Berfaffung be Natur und der Menschheit fich zuweilen gutragen tonner ober gar muffen, bas ift begreiflich; ich mußte aber nich baß uns bergleichen Bufalle etwas zu fagen batten u. f. n Sagt mir, lieben Freunde und Lefer! wie tann bei folde

Befinnungen, die jest allenthalben herrschend find, die ma

nende Stimme Gottes in ber Natur Ginbrud bei unfern Beits genoffen machen?

Wenn ein Hausvater seinem Gesinde den Wecker an der Uhr auf Morgens um zwei Uhr stellt, so will er, daß es dann auswachen, ausstehen und an die Arbeit gehen soll; wenn aber nun der gar gescheide Knecht den Wecker rasseln hort, und er sagt dann, das Rasseln in der Uhr ist ganz natürlich und in ihrem Bau gegründet, und dann fortschläft, wird sein herr damit zusrieden seyn, wenn er Rechenschaft von ihm fors dert? — Unsre ausgeslärten Herren sagen ja, es gebe keine andere Offenbarung Gottes, als die in der Natur, die Bibel nehmen sie dasur nicht an. Wenn also Gott sich in der Natur geschieht, Wort Gottes seyn, das uns etwas Wichtiges sagen will. Es kommt also nun alles darauf an, daß man die Sprache Gottes in der Natur versteht, darauf merkt und dann genau bevbachtet, was sie uns sagt und bestehlt.

Die Ungludefalle, Die von Menfchen verhutet werben fons nen, wie die gu Leiden, ju Paris, gu Beerfelden und gu Eifenach, tann man nicht unabanderlichen Gefegen ber Natur juschreiben, wenn man nicht auch die freien Sandlungen ber Menschen ber eisernen Nothwendigkeit zuschreiben will; bieß tann aber tein Menfc, ber noch feine vernunftige Befonnens beit und nicht aus bem Taumelbecher bes Borus Gottes ge-Jest bitte ich, Folgendes mohl zu bemerfen: trunfen bat. wenn die Millionen Sandlungen fo vieler Millionen Meufchen, die in fo mancherlei Rudfichten auf einander, burch einander und in einander wirfen, nicht von der gottlichen Borfebung, aber ohne 3mang geleitet murben, fo murbe bes Unglude, bes Streits und der Bermirrung tein Ende fenn. bie porberen Dulvermagen Gifenach naberten, fo bemerkte ein Rubrmann, daß die Uchfe am Bagen rauchte; er fagte bas dem begleitenden Offigier, diefer aber fuhr ihn mit rauber Stimme an: Rabr ju! und diese zwei Worte maren die Urfache bes ichredlichen Unglude. Die viele, ich mag fagen tagliche Beispiele, bat man, baß bie Borfebung ein bem Un= feben nach unvermeibliches Unglud gnabig und wunderbar abgewendet hat? Dort bedurfte es nur eines Menschen, dem Offizier ernstlich die Gefahr vorstellte, so hatte er Wagen stehen lassen und das Feuer an der Achse gelbs Die gottliche Vorsehung verhinderte aber das Unglud ni es sollte eine Weckstimme für Deutschland seyn; und so balt sichs mit allen Unglüdsfällen, auch solchen, die du die leblose Natur entstehen; die Vorsehung hat immer Vtel, ohne wundervolle Dazwischenkunft, entweder die Wirkl der Natur zu hindern, oder die Menschen für dem Ungl zu warnen und zu retten, wenn es also nicht geschieht, will und der Herr etwas dadurch sagen, und was ist das nu

Das erfte, was jedem hiebei einfallen muß, ift, baß jed ein solches Unglud jede Stunde treffen kann: benn ber U gludsfälle find so viele mbglich, daß fich kein Mensch n aller Borficht bagegen sicher stellen kann, wenn ihn die gbi liche Borficht nicht schützte; baß also jeder in dem Augenbli in sich schlagen und zum Sundentilger eilen muß, um sein Seele zu retten.

3weitens: Wenn folder Ungludefalle viele ichnell aufein ander folgen, und jeder mit solden herzerschütternden, Mar und Bein durchdringenden Begebenheiten begleitet ift, wi wir deren seit 20 Jahren her so viele erfahren haben, so if bas ein Beweis, daß die Langmuth Gottes endlich ermüdel ift, und nun die unaufhaltbaren Gerichte Gottes im Anzug sind. Die Geschichte aller Zeiten und aller Wolfer beweist das. Daher ist es in diesem Falle die hochste Zeit, daß man sich grundlich bekehre und Gnade und Barmherzigkeit bei dem Erlbser suche; und

brittens ist die Gefahr so viel bringender, wenn man siebt, daß alle diese Warnungen burchaus keinen Eindruck auf das Bolt machen, wie das in unsern Zeiten der nicht genug zu beklagende Kall ist; man liest und hort so etwas, staunt und wundert sich, und dabei bleibts. Wenn ich also vorhin die Zukunft mit einem aufsteigenden, schrecklichen Gewitter vers glich, so habe ich nicht unrecht; die Blige, die ich so eben nach einander beschrieben habe, sollen uns andeuten, daß wir uns nach Jaus und in Sicherheit begeben mussen, wenn das

n nicht geschieht, und uns das Donnerwetter auf dem freien loe ereilt, webe bann uns!!! — Freilich wird sich nun ieber der stolze Aufklarungs = Philosoph dorthin stellen, die dande in die Seiten stemmen, auf mich herab sehen und igen: was das nun wieder für ein schwarzgallichtes, schwärzerisches Geheul ist! — Auf dem festen Land ist ja nun friede und kein Anschein von Krieg, wast ist denn das ewige lengstigen, Orohen und Buspredigen? —

Shre mich, Rurzsichtiger! wenn bu noch Ohren haft: Es weht irgendwo ein einziges Luftchen, so lang dies ses aus a und eingeht, kanns Friede bleiben; warbe aber die gebietenbe Sand bes Schöckfals biesem Luftchen ben Gin und Ausgang verschliesen, bann wehe! wehe! wehe! ben Abendlans bern!!! Wer es faffen mag, ber faffe es — betet für das Luftchen und baß es seinen Eins und Ausgang noch lange offen behalten moge. Der betet lieber: herr bein Bille geschehe! aber bann macht euch auch auf alles gefaßt.

Es haben fich zu Zeiten gute, fromme Menfchen gewunbirt, wie es boch moglich fen, bag ber qute, liebende Gott f fcwere Berichte über einen Ort verhangen toune, ber nicht wr andern vorzüglich gefündiget habe, ober lafterhafter fen, als andere ? 3ch habe darauf bei Gelegenheit des Bergfalls m Golbau in der Schweiz in einem der vorigen Stude geantwortet: man hute fich, ju urtheilen; baß ein fo fcmes ne Gericht Gifenach, Beerfelben, Leiden u. f. w. getroffen hat, beweist nicht, daß an biefen Orten mehr Lafter und weniger Gottesfurcht herriche, ale andersmo, fondern es bee weist, daß die erhabene Borfebung einen folden Ort fur bie Beit am brauchbarften findet, um ibn jum marnenden Beispiel fur die gange umliegende Gegend gu machen. Sagt man, es ift aber boch bart, einem Ort, ber nicht fclimmer ift, wie andere, fo gang vorzuglich ungludlich zu machen! fa antworte ich: wer bift bu , furgfichtiger Frevler, ber bu es magit, ben alliebenden und allweisen Weltregenten fur beinen Richterftuhl gu gieben? - bu Staubchen in der Baage, bu burres Laubblatt im Sturmmind! - Dereinft jenfeits wirft ganze handlung auf bie Rebe bezog, bie Chriftus ehemals zu seinen Jungern und zu ben Juden vom Effen feines Bleische und vom Trinten seines Bluts gehalten hatte, ift fichtbar, und jene Worte, wer mein Fleisch iffet und trintet mein Blut u. f. w., sielen seinen Jungern gewiß bei dieser Gelegen beit ein.

Das erfte, was ber herr that, war : er nahm bas Brot, banfte und brachs - wofur bantte er bier? Antwort. Rarbie große und unaussprechliche Gnade ber Eribsung, woburch ber gaugen Menfcheit ber Weg jum Leben wieder geoffnet wor ben ift; benn fur bie berrliche Gabe bes Brobs batte et foon vorber gebantt, bieß Danten ift auch eine Sauptpflicht bes glaubigen Communifanten; indem er fich bem Tifch bes herrn naht, foll er fich jene große Erlbsungsgnabe recht leb haft vorstellen und bem Berrn banten, bag auch er Theil de ran hat und baran nehmen barf. Dahrend bem Danten bred ber herr bas Brod und theilte es an feine Junger aus. Die fes Brechen eines einzigen Brods ift nach meiner Det nung mefentlich bei bem beiligen Abendmahl: benn bas einzige Brod, ein großer platter angefauerten Deblfuchen ift bier ber Leib Chrifti, diefen gerbricht er, theilt die Stude unter feine Junger aus und fpricht: nehmet bin und effet, bas if mein Leib - als wenn er fagen wollte: jest feht ibr, was es heißt, mein gleisch effen, fo wie diefes Brod gur Speife zubereitet worden, fo wird auch nun mein Leib burch mein Reiben gur emigbelebenden Speise gubereitet, und so wie bies fes Brod gebrochen und in viele Theile getheilt wird, fo wird auch mein Leib burch mein Leiben, Sterben und Auferfteben fo gubereitet, bag meine verklarte Denfcheit, mein geiftliches Fleisch und Blut, allen benen, bie an mich glass ben, Rahrung jum ewigen Leben werden und fie in meine gottliche Natur verwandeln tann. Durch biefen Genuß men ben alle mabre Glaubige Glieber an meinem Leibe, und Ges fdwifter unter einauder, fie merben eines Sinnes und lieben fich mit ewiger Liebe.

Geht aber nun bei ber Ginfegnung des Abendmahles Brodes eine Beranderung in bem Befen beffelben por? jeber erleuche

rete, vernünftige Chrift wird antworten, nein! das Brod bleibt Brod nach wie vor, aber feine Bestimmung wird burch bie Einsegnung groß und erhaben. Nachdem Christus ges sprochen hatte: dieß Brod ist mein Leib, so wurde das Brod nicht in seinen Leib verwandelt, denn der war ja noch nicht zum geistlichen Genuß durch Leiden und Sterben zubereitet worden!!! — Ware also die rdmische katholische Brodverwandlung gegründet, so ware das Abendmahl, welches Chrissus seinen Aposteln austheilte, weniger kräftig als alle nachs solgenden gewesen; denn der Ofterstaden (Mage) den Christus austheilte, wurde gewiß nicht in ihn selbst verwandelt.

Die Worstellung, welche sich die evangelisch = lutherische Kirche vom Genuß des Abendmahls = Brods oder der Hostie macht, deucht mich ungefahr dem Einnehmen einer Medizin mit Wasser oder Zuder ahnlich zu seyn. Die eingesegnete hostie ist das Mittel, wodurch der Seele der geistliche Genuß des Leibs Christi dargeboten wird. Ich habe gegen diese Borstellung nichts zu erinnern, und ich glaube gern, daß eine Seele, die sich recht vorbereitet hat, in, mit und unter dem Brod den geistlichen Leib des Herrn geistlich genießt; und wenn sich der glaubige Christ meiner Kirche recht besinnt, und die obenangeführte Frage und Antwort im heibelbergischen Catechismus recht versteht, so wird er seinem lutherischen Brus der gern die Hand reichen und sagen: wir sind im Wesentslichen eines Sinnes.

Alles, was ich hier vom Brod gesagt habe, gilt auch vom Bein; auch dieser ift bagu abgesondert und eingesegnet wors ben, baß er uns das Berschnungsblut und deffen geistigen Genuß gur Reinigung und Bergebung ber Sunden, wenn wir ihn mit wohlvorbereitetem herzen genießen, verburgen soll.

Jest tommt es also unn noch barauf an, ju zeigen, mas für ein Unterschied sem zwischen bem immermahrenben insnern Genuß bes Leibes und Blutes Chrifti, und bem außern, ober bem heiligen Abendmahl?

Der innere Genuß des Leibes und des Blutes Chrifti ift. ber immerfortwirkende Ginfluß des heiligen Geiftes, der mit ber verklarten Denfcheit Chrifti vereinigt ift und bie bekehrte. und wiedergeborne Seele bamit nahrt, berebelt und allmalig in bie gottliche Ratur verwanbelt!

Das heilige Abendmahl aber ift zwar biefer namliche Ge nuß, allein mit bem Unterschieb, baß er fraftiger und gemeis schaftlich ift: ba vereinigen fich viele Menschen gu biefen 3med, fie betennen bem herrn ihre Gunden gemeinschaftlich, bitten ihn gemeinschaftlich um Bergebung berfelben, fie ber ibhnen fich mit ihren Beleidigern und Beleidigten, und bereb ten fich burch eine bemuthevolle anhaltende Betrachtung bei verbienftvollen Leidens und Sterbens Chrifti gum Genuß bei beiligen Abendmable vor; nach biefer ernftlichen Borbeich tung und in biefer Seelenftimmung geht man nun jum Lift. bes herrn, bie vereinigte Bahl berer, bie fo gefinnt find, und ihr gemeinschaftliches Gebnen nach bem Gnabengenuß wirt nun im Berhaltniß ber Menge und ber innern Rraft ber Sebn fucht auf ben Erlbfer, fo, baf et fich nun auch in eben bem Berbaltnif ben glau bigen Communitanten mittheilt; baburch wir ber Glaube gemiffer und in guten Berten thatiger; Die Liebt jum herrn und bie Bruderliebe werden inniger, lebhaftet und brunftiger, und die Rraft gum Guten mird geftartt, fo baß man leichter bie Berlaugnungen üben, leichter im Rampf gegen den Zeufel, die Belt und die Ganbe ben Sieg bavon tragen fann. Endlich bient bann auch ber Benug bes bei ligen Abendmable jum außern bffentlichen Beugniß, bag man fich noch ju Chrifts bekennt, und zu welcher Religionsparthei man gehört.

Je größer die Anzahl wahrer gläubiger Communifanten ift, die miteinander das Nachtmahl genießen, desto fraftiger ift auch der Genuß eines jeden Sinzelnen. Wer über das bisher Gesagte und über diesen Sat reiflich nachdenkte, der wird ihn fassen und wahr finden. Daher ist es auch so schwind und wichtig, daß die ganze Brüdergemeine in allen Welter theilen jeden grünen Donnerstag Abends um 9 Uhr communicit. Vereinigung so vieler Tausend in und vor bem herre gewährt eine Mittheilung des Leibes und Blutes Christi, die schwe Beispiel und unaussprechlich gesegnet ist. Wer als

in einer gewöhnlichen Rirchengemeine bas Abendmahl genießt, ber wird fur fich im Berhaltniß bes Grabs feines Manbens, feiner Beiligung und feiner Borbereitung bes Mendmahle-Segens theilhaftig, baber foll es tein Chrift vermen, und es ift mabrlich ein vermeffener Stolz, wenn fich mand bes Abendmahls enthalt, weil nicht alle, die mit ihm mmuniciren, mabre Chriften find; mare er es felbft, fo Mebe er nicht urtheilen. Die Unwurdigen thun bem glaubis. m Communitanten teinen Schaden, fondern nur fich fellift; it den einzelnen Glaubigen aber, bie mit ihm bas Abend» Mbl genießen, vereinigt er fich im Berrn und empfangt feine Beben im Berhaltniß ber Angahl ber mahren Chriften, Die b mit ibm genießen. Auch in biefer Rudficht ift es fundlich. benn fich ein mahrer Chrift bes Abendmahls enthalt, weil ben frommen Communitanten ben Segen feines Mitges mfes entzieht.

Sier entstehen aber nun noch zwei Fragen, die ich noch furz

1) Ift es recht und dem Sinn Chriftigemaß, wenn ber beiftliche ober Religionslehrer alle Gemeindsglieder, ohne meterschied, sogar auch beffentliche Sunder, die in Schanden bab Laftern leben, zum Abendmahl zuläßt? — und 2) Was freine Wirkung bringt ber Genuß des heiligen Abendmahls bem Wesen des unwurdigen Communitanten bervor?

Auf die erste Frage antworte ich Folgendes: der Prediger weiß, daß alle, die das heilige Abendmahl unwurdig genießen, wämlich alle offenbare Sunder und vielleicht noch mehrere, sich selbst dadurch das diffentliche Gericht zuziehen; weiß also ench der Prediger, daß solche offenbare Sunder in seiner Ges weine find und er reicht ihnen doch das Abendmahl, ohne ges wiß zu senn, daß sie sich gründlich bekehrt haben, so macht er sich jenes Gerichts theilhaftig. Wenn sich also solche Leute pum Abendmahl melden, so soll er sie ernstlich ermahnen, wegzubleiben, und wenn sie dennoch zum Tisch des Herrn kommen, ihnen das Abendmahl nicht reichen, sondern sie stehen lassen. Wollte aber der Prediger keinem das Abendmahl reis den, von dem er nicht wüßte, daß er erweckt wäre, so würde

er zu weit gehen: benn es tonnen viele innerlich mahre Christen fenn, bie er nicht bafur halt, beren Berg er nicht tennt. Billig foll aber ein Prediger ben Charafter aller feiner Gemeindsglieber tennen.

Die Wirkung, welche bas heilige Abendmahl in ben un wurdigen Communifanten hat, ist schrecklich: jedesmal, so oft ein solcher bas heilige Abendmahl genießt, bekommt neinen Zeugen mehr, der am großen und ernsten Gerichtstaggegen ihn zeugen wird; er genießt jedesmal den Zorn Gottes anstatt der seligmachenden Gnade Jesu Christi, und so häust er sich den Zorn auf den Tag des Zorns. So einer kommt mir eben vor als ein Aufrührer, der an dem Tage, wenn sein Fürst die Wassen an seine treue Soldaten austheilt, auch kommt, sich für einen redlichen Unterthanen seines Fürsten erklärt, dann auch Wassen nimmt und sie gegen seinen hern braucht. Welch ein schweres Gericht wird über einen solchen Verräther verhängt werden?

Mir kommt unsere gegenwärtige Zeit vor wie ein schwiller Abend in ben hundstagen: der ganze westliche himmel ik eine einzige nachtschwarze Gewitterwolke. In der ganzen Natur ist alles still, kein erquidendes Luftchen weht; die Fische schnappen nach Luft und das Bieh lechzt nach Kühlung. Die Menschen blicken immer schückern nach der Gewitterwolke hin und schaubern, wenn sie sehen, wie sich die rothlichen Blige bald da bald dorthin schlängend hinschleubern, und dann ihr Ohr den surchtbaren Donner von fernher grollen hort. Ein solcher Blig traf vor ein paar Jahren die Stadt Leiden in holland. Schrecklich war die Berwüstung: ein Schiff mit Pulver beladen sprang auf dem Canal in der Stadt in die Luft, viele häuser wurden zertrümmert und viele Famis lien unter dem Schutt begraben.

Ein solcher Blig traf im Sommer ben Schwarzenbergbichen Tanzsaal in Paris; er war an bem Pallast bes gipften in ben Garten binein von Brettern aufgeschlagen, und so groß, daß 1500 Menschen Plat darinnen fanden: inwew big war er mit Spiegeln, kostbaren Sangleuchtern und ben

ichanften Bierrathen geschniddt, Borbange von Muffelin gierten die Renfter; auf einmal und unvermuthet gundete ein Richt einen Borbang an und in einer Minute mar inwendig alles im Brand; ein Augenzeuge fagte mir, die Flamme batte burd ben gangen Saal hingezogen wie eine große feurige Schlange, Die vornehmen Damen batten in ihren leichtzundenden Commertleidern lichterloh gebrannt, ihr Rleifc und Bint hatte in den Flammen getocht und gebraten, turg der mmer fen unbeschreiblich furchtbar und schrecklich gemesen. F Richt lange nachber, an einem Sonntagvormittag, als Die frete in ber Rirche maren, fing gu Beerfelben auf bem Denwald auf einmal ein Strobbach an einem einzigen Ort au brennen, ohne baß ein Denich fagen tann, wie Reuer bebin gefommen mar; in wenigen Minuten ftand ber gange Mibende Rleden in den Klammen, mehrere Kamilien tamen merinnen um, und man fahe den andern Tag Beiber, welche Die traurigen Refte ihrer Manner und Rinder, Knochen und Blieder aus dem Schutt hervorsuchten und mit blutigen Thrås und himmelanfteigenbem Rlagegeschrei in ihre Schurzen mmelten. Jest ift nun ber Noth und der Armuth fein Ende, bie foll man aber belfen? allenthalben ift bitterer Geldmans mel, und mas etwa noch entbehrt werden tonnte, das braucht man bochft nothig ju finnlichen Luftbarteiten.

und nun noch am 1. September das schredliche Unglud in Gisenach. Abends um dreiviertel auf 9 Uhr kam ein Transsport Pulver von Magdeburg, um nach Frankreich gebracht In werden; die drei vordersten, mit Pulver, Kartatschen und Granaten beladene Wagen entzündeten sich beinahe mitten in der Stadt mit betäubendem Donner und mit allen damit verstandenen zerstörenden Wirkungen. In demselben Augenblick fürzten die nächsten häuser zu beiden Seiten ein, und andere standen in Flammen. Vierundzwanzig häuser liegen in der Asche, eine größere Anzahl wankt in einem unbewohnbaren Justand, und im dritten Theil der Stadt sind Fenster, Thüsten und Defen zertrummert. Der verzweiselte Gatte suchte seine Gattin, und Eltern ihre zerschmetterten oder verstämmelten Kinder.

Bon zwei bis drei Familien ift nichts abrig, von mehrer ren, bis auf einzelne Gerettete, alle verschuttet.

Zwei Freundinnen im Bluthenalter ihres hoffnungsvollen Lebens, im frohen Beisammenseyn vereint, die Wonne ihrer Eltern, fanden unter dem Schutt ein gemeinschaftliches Grab. Braut und Brautigam sind auf ewig vereinigt, Schwerder wundete gestorben, mehrere liegen an schweren Bervundungen darnieder und erwarten ihre Aussblung. Derjenigen, die im ersten Schlag umgekommen, sind über 50. Merkwürdig ist die Erhaltung eines jungen Shepaars: beide saßen im dritten Stockwerk des Hauses auf einem Canapee beisammen; mit diesem Stockwerk wurden sie und ihr Canapee herunter auf die Gasse geschleudert, noch saßen sie auf ihrem Canapee, und beide waren unversehrt. Sonderbar ist diese gottliche Bewahrung.

Auch ber ichredliche Bergfall ju Golban in ber Comeis ift noch nicht ins Deer ber Bergeffenheit versunten. Eltern und Geschwister beweinen noch ju Zeiten ihre verschutteten Lieben; und alle diefe fcredlichen Ungludofalle find in drei bis vier Jahren gefchehen. Und nun der furchterliche Rrieg, ber viele Sunderttausende aus dem Land ber Lebendigen in bie Engigkeit geschleudert und Millionen ind außerfte Glend gefturgt hat! was follen uns alle biefe Ded = und Cored. ftimmen der fieben Donner fagen? - nichts! - gang und gar nichte! - fo fagt ber Geift unferer Beit, ber aufgeflarte Philosoph; baß bas Reuer Schiefpulver angundet, Muffelin und leichte Damenkleiber fcnell und in lichten Flammen ver gehrt, daß eine Bergspite, die auf einer ichiefen Thonlage rubt, bann berunter rutiden muffe, wenn biefe Thonlage vom Baffer aufgelost wird, bas alles ift ja gang naturlich, und baß bergleichen Bufalle bei ber gegenwärtigen Berfaffung ber Natur und der Menschheit fich zuweilen gutragen konnen, oder gar muffen, das ift begreiflich; ich mußte aber nicht, baß uns bergleichen Bufalle etwas zu fagen batten u. f. w.

Sagt mir, lieben Freunde und Lefer! wie tann bei folden Gefinnungen, die jest allenthalben herrichend find, die mars

nende Stimme Gottes in ber Natur Ginbrud bei unfern Beits genoffen machen?

Wenn ein Hausvater seinem Gesinde ben Weder an der Uhr auf Morgens um zwei Uhr stellt, so will er, daß es dann auswachen, ausstehen und an die Arbeit gehen soll; wenn aber nun der gar gescheide Knecht den Weder rasseln hort, und er sagt dann, das Rasseln in der Uhr ist ganz natürlich und in ihrem Bau gegründet, und dann fortschläft, wird sein herr damit zufrieden seyn, wenn er Rechenschaft von ihm fors dert? — Unste ausgeslärten Herren sagen ja, es gebe keine andere Offenbarung Gottes, als die in der Natur, die Bibel nehmen sie dafür nicht an. Wenn also Gott sich in der Natur geschieht, Wort Gottes seyn, das uns etwas Wichtiges sagen will. Es kommt also nun alles darauf an, daß man die Sprache Gottes in der Natur versteht, darauf merkt und dann genau beobachtet, was sie uns sagt und besiehlt.

Die Ungludefalle, die von Menfchen verhutet werben fons nen, wie die ju Leiden, ju Paris, ju Beerfelden und gu Eifenach, tann man nicht unabanderlichen Gefeten der Natur zuschreiben, wenn man nicht auch die freien Sandlungen der Menfchen ber eisernen Rothwendigkeit guschreiben will; dieß fann aber tein Menfch, ber noch feine vernunftige Befonnens beit und nicht aus dem Taumelbecher des Borns Gottes getrunten bat. Best bitte ich, Folgendes wohl zu bemerken: wenn die Millionen Sandlungen fo vieler Millionen Menfchen, Die in fo mancherlei Rudfichten auf einander, burch einander und in einander wirken, nicht von der gottlichen Borfehung, aber ohne 3mang geleitet murden, fo murde bes Unglude, bes Streits und ber Bermirrung fein Ende fenn. bie vorderen Pulvermagen Gifenach naberten, fo bemerkte ein Ruhrmann, daß die Uchfe am Bagen rauchte; er fagte bas dem begleitenden Offizier, Diefer aber fuhr ihn mit rauber Stimme au: gahr ju! und diefe zwei Worte maren die Urfache des fcredlichen Unglude. Die viele, ich mag fagen tagliche Beispiele, bat man, daß die Borfebung ein dem Un= seben nach unvermeidliches Unglud gnadig und wunderbar abgewendet hat? Dort bedurfte es nur eines Menschen, der dem Ofsizier ernstlich die Gefahr vorstellte, so hatte er die Wagen stehen lassen und das Feuer an der Achse geloscht. Die gettliche Vorsehung verhinderte aber das Unglud nicht, es sollte eine Weckstimme für Deutschland seyn; und so der halt sichs mit allen Ungludsfällen, auch solchen, die durch die leblose Natur entstehen; die Vorsehung hat immer Mittel, ohne wundervolle Dazwischenkunft, entweder die Wirkung der Natur zu hindern, oder die Menschen für dem Unglid zu warnen und zu retten, wenn es also nicht geschieht, so will uns der Herr etwas dadurch sagen, und was ist das nun?

Das erfte, was jedem hiebei einfallen muß, ift, daß jeden ein foldes Unglidt jede Stunde treffen kann: benn der Umgludsfälle sind so viele möglich, daß sich kein Mensch mit aller Vorsicht bagegen sicher kellen kann, wenn ihn die gotte liche Borsicht nicht schütze; daß also jeder in dem Augenblid in sich schlagen und zum Sundentilger eilen muß, um seine Seele zu retten.

Zweitens: Wenn folder Unglucksfälle viele schnell aufeinander folgen, und jeder mit solchen herzerschutteruden, Mark und Bein durchdringenden Begebenheiten begleitet ift, wie wir deren seit 20 Jahren her so viele erfahren haben, so ift das ein Beweis, daß die Langmuth Gottes endlich ermübet ift, und nun die unaufhaltbaren Gerichte Gottes im Anzug sind. Die Geschichte aller Zeiten und aller Wolker beweist das. Daher ist es in diesem Falle die hochste Zeit, daß man sich grundlich bekehre und Gnade und Barmherzigkeit bei dem Erlbser suche; und

drittens ift die Gefahr so viel bringender, wenn man fiebt, daß alle diese Warnungen durchaus teinen Eindruck auf das Bolt machen, wie das in unsern Zeiten der nicht genug zu beklagende Kall ift; man liest und hort so etwas, staunt und wundert sich, und dabei bleibts. Menn ich also vorhin die Zukunft mit einem aufsteigenden, schrecklichen Gewitter vers glich, so habe ich nicht unrecht; die Blige, die ich so eben nach einander beschrieben habe, sollen uns andeuten, daß wir nach Daus und in Sicherheit begeben muffen, wenn das

un nicht geschieht, und und das Donnerwetter auf dem freien selbe ereilt, webe bann und!!! — Freilich wird sich nun wieder der stolze Aufklärungs : Philosoph borthin stellen, die hande in die Seiten stemmen, auf mich berad sehen und sagen: was das nun wieder für ein schwarzgallichtes, schwärs merisches Geheul ist! — Auf dem festen Land ist ja nun Friede und kein Anschen von Krieg, wasur ist denn das ewige Aungkigen, Oroben und Buspredigen? —

Shre mich, Rurzsichtiger! wenn du noch Ohren haft: Es weht irgendwo ein einziges Luftchen, fo lang dies ses aus a und eingeht, kanns Friede bleiben; wurde aber die gebietende Hand bes Schickfals biefem Luftchen ben Ein suud Ausgang verschlies sen, bann wehe! wehe! wehe! ben Abendlans bern!!! Wer es fassen mag, ber fasse es — betet für das Luftchen und baß es seinen Eins und Ausgang noch lange offen behalten moge. Der betet lieber: herr bein Bille geschehe! aber bann macht euch auch auf alles gefaßt.

Es haben fich ju Beiten gute, fromme Menichen gewuns bert, wie es boch moglich fen, baß ber gute, liebende Gott fo fowere Berichte über einen Ort verhangen toune, ber nicht wir andern porzuglich gefundiget habe, oder lafterhafter fep, als andere? 3ch habe barauf bei Belegenheit bes Bergfalls ju Goldau in der Schweiz in einem der vorigen Stude geantwortet: man bute fich, ju urtheilen; baß ein fo fcwes res Gericht Gifenach, Beerfelben, Leiden u. f. w. getroffen bat, beweist nicht, bag an biefen Orten mehr Lafter und weniger Gottesfurcht herriche, als andersmo, fondern es bee weist, daß die erhabene Borfebung einen folden Ort fur bie Beit am brauchbarften findet, um ihn gum marnenben Beispiel fur die gange umliegende Gegend gu machen. Sagt man, es ift aber boch bart, einem Ort, ber nicht fcblimmer ift, wie andere, fo gang vorzuglich ungludlich zu machen! fo antworte ich: wer bift bu . furgfichtiger Frevler, ber bu es . magft, ben alliebenden und allweisen Weltregenten fur beinen Richterftubl zu gieben? - bu Staubden in ber Baage, bu burres Laubblatt im Sturmmind! - Dereink jenseits wirft bu bie großen Buchstaben in den Tafeln der Borsehung im Insammenhang lesen konnen, so lang warte, hier demuthige bich, wirf dich in den Staub und bete.

Noch eine Bemerkung muß ich hinzufügen: bei einem folschen Unglud, wie in Leiden und Gisenach, find diejenigen gludlich, die durch ben Schlag des Pulvers im Augenblid todt find, wenn sie anders zum Sterben bereit find; und die das nicht sind haben doch die Gnade, daß sie ohne zu leiden hinüber kommen, und daß sie nicht noch mehr Sunden auf ben Tag des Jorns häufen konnen. Alle andere, die am Leben bleiben und entweder am Ropper oder an Gutern, oder an beiden leiden, sollen sich diese Trabsal zum Besten dienen lassen, so wird sie ihnen zur Seligkeit gereichen.

Ich bin gefragt worden, wil man die Gnadenwirkungen bes heiligen Geistes in der Seele bes bekehrten Sunders vom Selbstwirken unterscheiden konne? Dier folgt die Antwort nach dem Sinn des grauen Mannes: der selige Dr. Luther und die Theologen der Kirche, die sich nach seinem Namen nennt, behaupten den freien Willen des Menschen und die allgemeine Gnade Gottes, das ist: es liege bloß am Menschen, wenn er nicht selig wird, er konne und muffe seine Seligkeit schaffen mit Furcht und Zittern; das konne aber auch jeder, wenn er nur wolle. Dieß kommt auch ganz mit dem Sinn Christi und seiner Apostel und der heiligen Schrift überein.

Dagegen behaupten Calvin, Theodorus, Beza und beson ders die hollandschen und englischen Theologen, daß Gott nur eine bestimmte Anzahl Menschen durch seinen heiligen Geist zur Seligkeit berusen und erwählt habe, die übrigen alle lasse er ihre eigene Wege gehen; der heilige Geist wirke alles in dem Menschen: Buße, Bekehrung, Wiedergeburt, heiligung und Bollendung, und zu dem allem gebe er das Wollen und Vollbringen. Auch diese Meynung hat viele Neussen in der heiligen Schrift und die Erfahrung als eler wahren Christen für sich benn wenn sich jeder begnadigte Sünder, seder wahrbast wiedergeborne Christsgenau und in

em Licht ber Wahrheit pruft, ob er etwas ju feiner Betebe ung beigetragen, und ob er eine einzige Leidenschaft, eine ringige finnliche ober fundliche Luft aus eigenem Willen und aus eigener Rraft übermunden habe? - wird er, wenn er anders tief und redlich gepruft hat - fagen muffen: ber herr hat bud feinen Geift Alles, und ich nichts gethau; er wird finden, bag die Borfebung alles fo lentte und in bie lage fette, daß er fich betebren mußte; er wird fich erinnern, baß feine herrichenden Gunden entweder allmalig nachgelaffen haben, ohne daß er dagegen getampft habe, ober wenn er auch tampfte, baß feine eigenen Rrafte nicht binreichend waren; und wenn er auch ploglich von einer bofen Leibenfcaft befreit murde, daß alsbann eine Beranftaltung der Borfebung die Beranlaffung bagu mar. Dit einem Bort: ber vollendete Chrift wird am Biel feines Lebens fagen muffen; burch mein eigenes Wirken ift gang und gar nichts gefcheben, ber herr hat durch feinen Geift alles in mir gethan, und bieß muß er fublen, wenn er nicht wie jener in feinen eigenen Rleidern, ohne das mabre bochzeitliche Rleid, gur Tafel bes großen Brautigam tommen und Gefahr laufen will, verfoßen au werben.

Benn man also die Erfohrung richtig ins Auge faßt, so kann man sich nicht entbrechen zu glauben, daß Calvin und Beza und mit ihnen alle reformirten Theologen der nieder-ländischen und englischen Kirche recht haben; wenn also Alles lediglich von Gottes Erbarmen abhängt, so erbarmt er sich einer großen Menge Menschen nicht, sondern er läßt sie ihren Beg zum ewigen Berderben fortgehen, und diejenigen, deren in sich erbarmt, konnen eben so wenig Auspruch auf die Sesligkeit machen, als daß jene an ihrer Berdammuiß schuld sind; sie empfangen sie also blaß aus unverdienter Inade, denn die Werke, die ihnen nachfolgen, sind lediglich Werke des heisligen Geistes, sie waren gleichsam nur die Waschinen, durch die sie bewirkt wurden.

In der That und Wahrheit, diese Folgeschiusse aus jenen unläugbaren Erfahrungen sind so schrecklich und gefährlich, daß man zuruckschaudern muß, und doch find jene Erfah-

rungen richtig, und die Folgeschlusse auch. Was folgt benn nun aus dem Allem? — Alle Menschen mussen vor der Bertehrung Lutherisch und nach derselben, und besonders gegen das Ende ihrer Laufbahn, Reformirt senn. Dieser Sat sieht aus als ein Scherz, und wahrlich! in dieser wichtigen Sache darf man nicht scherzen; und doch weiß sich die menschliche Bernunft nicht anders heraus zu helfen. Aber wie kommt man nun zur Entscheidung in diesem augenscheinlichen Widerspruch? — hierauf will ich nun genugthuend and worten:

Die evangelisch : lutherische Lehre vom freien Billen und ber allgemeinen Gnabe fteht in geradem Biderfpruch mit bem Begriff von ber Gnabenwahl ber ehmaligen reformirten Theologen, und boch tonnen beibe fich widersprechende Gate aus der Bernunft und Erfahrung bemiefen merben. feben alfe bier, bag wir auf ber Grange ber menschlichen Betnunft find, über welche hinaus wir uns nicht magen burfet: benn nehmen wir ben Begriff ber lutherischen Rirchen an, fo widerspricht ihm die Erfahrung bes vollendeten Chriften, und fest man biefe Erfahrung feft, fo ift tein Menfc an feiner Berdammniß ichuld, benn Gott hatte ihn nicht ermahlt, und fein Geift nicht bewirft. Unfre Pflicht ift bier, benjenigen Sat aus beiden zu mahlen, ber fur die Denschheit in ber gegenwartigen Periode unfere Prufunge und Ergiehungs Lebeus am mobithatigften ift; bier fallt nun alfofort ins Mage, baß die Lehre der ehmaligen reformirten Theologen burchans nicht bffentlich gelehrt und gepredigt werden barf: benn bie Wirkungen biefer Predigten find gefahrlich; bei bem Ginen entsteht ber Schluß: bin ich ermablt, fo wird mich wohl be beilige. Seift bemirten, ich brauche ja nichts babei zu thun, und tann auch nichts thun; ber Anbere angstet fich schredlich und benft : Ach! wenn ich nur mußte, ob ich auch ermablt bin? - benn bin ichs nicht, fo bin ich ja in bie unendliche Ewigfeit hinein verdammt; und mabre Chriften, ober vielmehr folde, bie dem Unfang nach erwedt find, feben biefe Ermedung ments ein Beichen ihrer Ermablung an, und werben ficher; bier folge nun, bag die Lehre der lutherischen Rirche für ben

len unbefehrten Saufen bie mabre ift: ber Denich bat wlich! einen freien Billen, er tann die Babrbeit annehmen bermerfen; er tann ben Bugen ber vorbereitenben und-Unftalten ber guchtigenden Gnade widerfieben, und auch Er fann bie Gnabenwirfungen bes beiligen Geiftes ern, aber auch befbrbern, und wenn er das Alles nicht an bat, fo wird ihm am Biel feines Lebens fein eigenes piffen lant genug fagen : es war beine Could, bag bu Stimme beines Gottes und Erlbfere nicht geborcht haft, wirft bu nun biefe Berfaumniß bis in Emigfeit bitter agen muffen. Alfo die namliche Stimme im Gewiffen, Die vollendeten Chriften fagt : Du bift ein unnugen Ruedt. Beift bes herrn bat alles Gute in bir gewirkt, bein len und bein Bollbringen ift feine Sache, und nicht bie ige. Diefe namliche Stimme rugt auch im Unbelehrten Nichthalten ber Gebote Gottes, und fo icheinbar and ber erfpruch ift, fo ift boch beibes ewige Bahrheit. Abet ift das moglich? i. air rie menfcbliche Bernunft bekommt alle ihre Begriffe burch Sinne, burd Soren, Lefen, Seben, Rublen, Gomeden Riechen, obne biefe Sinne und ibre Empfindungen weiß ichts, und tame alfo auch obne fie teine Schluffe machen. ift die Religiones Babrheiten erhalt ber Menfc burd bie ne, namlich burch Soren und Lefen. Die ebungelische erifche Lehre vom freien Willen und ber allgemeinen Onabe the theile aus Begriffen, die bie beilige Schrift an die b gibt, und theils aus Borftellungen, bie fich bet gefunde fichenverftand. aus finnlichen Borberfagen gebilbet bat. er ift fie bie eigentlichpraftifche Religionelehre, auf melche Renfc biesfeits ber Emigfeit angewiesen ift; baber wird mch bei weitem von den mehreften Gottesgelehrten ber mirten Birche angenommen. De ifte butte bie ichten beit ie Lehre ber ehmaligen reformirten Theologen bingegen, ber unbedingten Gnadenwahl und ber ganglichen Dommacht Renfthen entfteht aus ben Erfahrungen erleuchteter Chris , folglich liegen bie Borberfate im Ueberfinnlichen, im ithen Element; ba aber unfre Bernunft aus iberfinnlichen

Borderfagen im gegenwartigen Erbenleben teine Schliffe folgern tann, so nimmt man jene Lehre vom freien Willen und ber allgemeinen Gnabe, nach ber Borf. brift Christi und feiner Apostel zur Lebendregel an, und respectivt dann die Ersahrung vollendeter Christen als eine gottliche Wahrheit, beren Folgeschlisse aus dem Uebersinnlichen ind Sinnliche aber durchaus nicht erlaubt sind, weil die menschliche Vernunft bloß auf das Sinnliche organisirt ift, und also auf ungeheuere Widersprüche gerath, wenn sie aus dem Uebersinnlichen Schlisse folgern will.

Bir haben in der phyfischen Ratur Materien, Die fich fit fich allein, nicht miteinander vereinigen laffen, namlich Del und Waffer; nun gibt es aber auch Mittel, burch welche man Diese Bereinigung leicht wi Stand bringt, namlich burch fels fengrtige Substangen. Gben fo verhalt es fich auch mit ben menschlichen Begriffen auf der Grange des Ginnlichen und Heberfinnlichen; wir ftoBen ba auf unauflobbare Biberfpruche, a. B. vom unenblichen Raum, von ber unenblichen Beit, und bann auch vom freien Willen und von ber unbedingten Gnadenmahl, bon welchen beiden jest die Rede ift. Es aibt bl gewiß auch Mittel, modurch diese scheinbaren Widerspruch in eine einzige lichthelle Wahrheit vereimigt werben tonnen, allein die Renntniß Diefer Mittel bat"und die ewigt Beib beit gewiß aus bochftwichtigen Urfachen bienieben nicht mib theilen wollen; ob wir fie bereinft ertennen averden und the nen, bas fteht babin, ich vermuthe es aber. Wer basattel, mas ich bier gefagt habe, vollfommen verftanden bat; bet wird verschiedene Stellen bes Briefe Pauli an Die Rinn bener faffen tonnen.

Alls ich meine Theorie der Geisterkunde schrieb, da fiel et mir nicht von Ferne ein, daß es erweckte mabre Christen geben tonnte, die meinen, gewiß heilsamen 3med verkennen mir ben: da es auf der einen Seite so viele Leute unter bem gw meinen Bolt gibt, die fich so gar sehr für Gespenstern fürden so wollte ich ihnen beweisen, daß unter hundert Geifter Er scheinungen taum eine einzige wahr, und diese auch weber pe

fichen noch an furchten fene. Rerner; ba es auch verschiedene und befonders nuter einer gewiffen Menfchentlaffe Danner ibt, die mit Beighunger nach bem Umgang mit Beiftern kogen, um von ihnen zu lernen und Gebeimniffe gu erfahren, pwollte ich ihnen zeigen, bag man von Geiftern niche allein nichts lernen, fondern an beffen Stelle bafflich betrogen werben Rerner: ba es besonders feit hundert Jahren ber fo wile Propheten und Prophetinnen gibt, Die in Die nabe Bus unft binein gu feben mabnen, fo mare mir eine große Unelegenheit, ju zeigen, mas von folden Geifterfebern und Wahr= igern und Bahrfagerinnen zu halten fen, namlich gang und pir nichts, weil es eigentlich nichts mehr und nichts weniger de eine Nervenkrantheit fen; dief bewies ich aus meinen widen Erfahrungen vom thierifchen Magnetismus und aus mbern philosophischen Grunden, und enblich: ba mir uns ther Beit naben, in welcher ber falfche Prophet und bas Wier aus bem Abgrund die Menfchen mit vielen lugenhaften Biden und Bundern taufden und zu verführen fuchen werben, fo hatte ich auch bie Abficht, ju zeigen, baß es viele Arborgene Rrafte in ber leblofen und menfchlichen Natur gebe, bie wenige Menichen kennen und beren Wirkungen gar leicht m gottlich angesehen werben tonnen, wodurch bann entsets= Abes Unbeil entsteben fann.

Ueberhaupt aber, und vornehmlich war mein hauptzweck, dem (nach des fel. Luthers Ausderuck) großen haufen von der fulschen Aufflarung zu zeigen, daß es doch gewiß mahr sew, deß die Seele nach dem Tod fortlebe, und daß ihre große Beisheit durchaus auf falschen Bordersätzen bernhe. Wer mein Buch aufmerkfam liest, der wird das Alles wahr sinden, was ich hier gesagt habe; daß es Freigeistern und Nevlogen sin Dorn in den Augen ist, weil sie mit Grund die darinnen erzählten Thatsachen nicht läugnen und mich auch auf keine Beise widerlegen konnen, und daher keinen andern Rath wissen, als meiner zu spotten, mich verächtlich zu machen und wo sie Innen, das Lesen dieses Buchs zu verhindern, das ist bes keissich, aber das nicht, daß es wahrhaft fromme, erwe te ind im Grund versändige und gelehrte Manner gibt, die dies

Buch als hocht gefahrlich erklaren, und besonders junge lente für dem Lesen deffelben marnen, benen es doch ein mahres Bermahrungs-Mittel gegen den Unglauben und die Gefahren der nahen Zukunft senn wurde. Diesen Mannern sage ich hier frei und diffentlich, daß es ihnen dereinst schwer werden wird, gegen den Stachel zu lecken, dann, wann mir so viele junge Zweister für die Rettung ihrer Seelen durch dieses Buch danken werden. Daß dieß gewiß geschehen wird, davon habe ich schon verschiedene schriftliche Beweise in Sanden.

Schredlich ift es, wie weit icon ber giftige Sauch bes Drachen ins Beiligthum eingebrungen ift, so baß verehrunge wurdige und heilige Manner bavon angeweht, buntel und betaubt folche lichthelle Sachen ansehen. Aber bald, bald, wird ber Drache aus bem himmel auf die Erde herabgeworfen, bann aber auch webe benen, die barauf wohnen!

Die ehrwürdigen Bafeler Theologen hab ich hier nicht im Auge; ich weiß nun bas Berhaltniß und die Quelle, aus welcher ihr Gutachten gefloffen ift, und bin mit Ihnen woll zufrieden.

Diefes mußte ich voran geben laffen, ebe ich folgenbe Bemertung meinen lieben Lefern mittheilen fonnte. in gedachter Theorie der Geifterfunde durch Erfahrungen ber wiefen, daß es Leute gebe, welche Geifter feben tonnen, und gwar ba, wo andere nichts feben. Gewöhnlich ift bas Taufebung ber Ginbildungefraft, fie mabnen etwas ju feben, bas nicht eriftirt; hieber geboren bie Phantome, Die Berr Nifolai in Berlin fahe, und die er durch abfuhrende Mittel mege bannte; aber es gibt auch galle, mo ber Gine wirklich etwas Briftiges fieht, bas ein Underer nicht feben tann; ber Beweis bievon fteht 2 Ron. 6. Dan lefe bas Rapitel gang! Det Ronig von Sprien gerieth mit bem Rouig von Ifrael in einen Rrieg; nun hatte Diefer ben Propheren Glifa bei fich, bet ibm immer die geheimen Unfchlage ber Sprer aus gottlichen Eingeben fagte. Dieß argerte ben Ronig von Sprien, und er glaubte, es mußte Jemand von feinen Leuten mit bem Raig von Ifrael in gutem Bernehmen fteben und ihm feint Ariegeplane verrathen; ba ibm aber Jemand fagte, ber Prophet Glifa entbectte ibm alles, fo fuchte er ibn in feine Bande ju bekommen; er erkundigte fich alfo, wo fich ber Prophet aufhalte, und ba er erfuhr, baf er in dem Stadtden Dothan mare, fo fandte er ein ftartes Commando dabin, um ben Propheten gefangen ju nehmen und ju ihm ju bringen. Diefes Commando tam in der Racht ju Dothan an, als die Thore geschloffen maren; Die Sprer umringten die Stadt, bamit er ihnen nicht entwischen konnte, und warteten bis ben Morgen. Als es nun Tag war, fo fabe ber Bediente bes Propheten Glifa burche genfter, und entbedte mit Schreden, daß die Sprer die Stadt eingeschloffen hatten; fluge fagte er bas mit Ungft feinem Berrn. Diefer aber troftete ibn mit ben Borten : furchte bich nicht, benn berer ift mehr, Die bei uns find, ale berer, bie bei ihnen find. Dann betete er : herr, bffne ibm die Augen! und nun fabe ber Bediente, baß er und fein herr mit einer himmlifden heerschaar umgeben mar.

Wenn auch uns die Augen gebffnet waren, so wurden wir seben, daß wir ganz mit geistigen Wesen umgeben sind, die uns theils zur Bewahrung dienen, theils aber auch aus gotts lichem Julassen und auf alle Weise zur Sunde zu reizen und zu verführen suchen. Es ist also gewiß, daß es Leute gibt, die etwas seben konnen, das Andere nicht seben: hier offnete Gott dem Bedienten die innern Augen. Wem sie aber von Natur geöffnet sind, der sieht so etwas ohne unmittelbare gottliche Einwirkung; dieß ist aber kein Beweis, daß auch solche Leute vorzuglich von Gott begnadigt sind; denn ich weiß Beispiele genug, daß auch schlechte, liederliche und ausschweisende Leute wirklich Aussichten ins Geisterreich und in die nahe Jukunft haben. Diese Eigenschaft ist vielmehr eine Krankheit der Nerven, als eine gettliche Gnade.

Eine andere, hieher gehörige Bibelftelle finden wir im Propheten Daniel im Cap. 10 B. 7. Im dritten Jahr der Regierung des Königs Chrus in Perfien, bei dem fich Das biel im Schloß Susan aufhielt, überfiel diesen Propheten eine ichwere Traurigkeit, die Schicksale seines Bolks lagen ihm ichwer auf dem herzen; drei Wochen lang fastete er und rauerte; nun ging er mit einigen Freunden am Fluß hidetel

spazieren; auf einmal fab er eine furchtbar majeftatifde maunliche Geftalt vor fich, die berjenigen gang abnlich mar, bie auch Johannes in feiner Offenbarung Cap. 1. fab. Da niel fab bieß Gesicht allein, und die Manner, Die bei ibm waren, faben es nicht, aber es überfiel fie ein Schreden, fo baß fie floben und fich bertrochen. Das, mas Daniel bier fab, mar feine Taufdung; Er fab in ber That einen Engel, wie aus bem Berfolg erhellt. Er mar ein Prophet, bem ber innere Sinn gebffnet mar, eben weil ibn Gott jum Propheten gubereitet hatte, feine Begleiter aber hatten biefe Eigenschaft nicht, barum faben fie auch nichts. fommt auch noch etwas Mehnliches bei ber Befehrung Pauli por : Ap. Gefc. 9. In der Rabe von Damastus überfid ihn ploglich ein Licht vom himmel und eine Stimme rebett ibn an u. f. m., die Danner aber, die bei ibm maren, bor ten eine Stimme und faben niemand. Bier find alfe bei biblifche Beugniffe, bag es Leute gibt, die ohne Zaufdung wirklich Geifter feben tonnen und andere nicht. alfo mabre Chriften, die an die Bibel glauben, überzeugen baß meine Meußerungen über biefen Punft in meiner Theorik ber Geifterkunde in der beiligen Schrift gegrundet find. 30 habe auch in gedachtem Buch ber fonderbaren Ericeinung ge Dacht, daß ein Menich bei feinem Leben an einem entfernte Drt erscheinen fann, und auch mabre und febr merfmurbigt Beispiele davon angeführt; Diefer gibt es fo viele unzweife bare, baß gar feine Ginwendung bagegen ftattfindet. vorm Sahr ergablte mir ein großer Gelehrter und in einen anfehnlichen Umt ftehender Mann, NB. der auch unter bie Rlaffe ber Philosophen gebort, daß ihm an einem Morgen ein entfernter Freund in Schlaftappe und Schlafrod ericie men fen und ihm gefagt habe: Freund ! ich fterbe, wenn Git meine Stelle befommen, fo forgen Sie fur meine Rran und Rinder - einige Tage nachher befam er Briefe von borthet Die ihm ben Tod feines Freundes, ber etwas fpater als bie Ericbeinung erfolgt mar, antundigten. Diefer Mann zeigtt | mir nun die Briefe, die er mit einem andern greund ibet Diefen gewechfelt hatte. Diefe Gefdichte ift alfo fcblechterbings

Rragt man mid: wber wenn m 3weifel unterworfen. bas Miles bienen? fo antworte ich: man bestrebt fich ja alle Beife, Die Erfcheinungen in ber Abrperwelt gu uns iden, und bas ift auch recht und lbblich; aber warum man bann bie Ericheinungen in ber viel wichtigern Geis velt nicht auch untersuchen? - Daß es ber Philosoph ber Dobe nicht leiben tann, ift naturlich, abe. bag ber ift fic bier auf feine Seite folagt, bas ift nicht nathr. . beffen foll er fich billig icamen. Rurchtet er Abergian-, fo ift ja mein Buch befrwegen gefchrieben, um ben rglauben zu verhuten; ober glaubt er, bie Rinber moche fich wieder vor Gefpenftern furchten, fo antworte ich bas nliche: benn mer bas glaubt, was ich gefdrieben but e, brancht fich nicht zu furchten, und wer es nicht glaubt, fieht dann bernach etwas der Urt, der furchtet fich banu mebr.

Bielen, mo nicht allen meinen Lefern, ift bet berühmte be Pfeffel zu Colmar im obern Elfaß betannt. eln geboren unter die beften, die jemals ein Denfc ges tet bat. Er mar feit den achtziger Jahren bes vorigen rbunderts mein vertrauter Freund und ein durchaus ebler, nuthiger und fehr rechtschaffener Mann. Die gange gete Belt, in fofern fie ibn fannte, fchatte und liebte ibn. Rrubjahr 1809 gerieth er auf fein Rrantenlager, von bein icht wieber aufstand. Gin febr geschätter und gelehrter ologe besuchte ibn nicht lange vor feinem Sinfcheiben, und ibn zu prufen, wie es mit feiner hoffnung gur Geligteit be, hielt er ihm fein ganges wohlthatiges Leben vor und viel Gutes er in der Belt gestiftet batte; bierauf beite Pfeffel, daß er auf das alles feine hoffnung gur Ges eit nicht grunde, fondern baß er allein burch bas Bers ift Befu Chrifti und feine Berfbhnunge-Anftalten felig werden boffe. Diefen Grund feiner Seligfeit außerte er jegen die Seinigen und biejenigen, die ihn besuchten. Dieß anif erzählte mir obengebachter Theologe felbft, auch ber retar bes feligen Pfeffel forieb mir bas namliche in bem ef, worinnen er mir feinen feligen Beimgang antunbigte.

Mun muß ich noch meine lieben Lefer mit einer Sache ber fannt machen, die mir und vielleicht vielen außerft wichtig ift: In Conftang am Bobenfee lebt ein acht frommer und gelehrter Mann, Berr Gulger, Dottor ber Rechte, Profeffor bar Philosphie, ber Beltgeschichte und der allgemeinen Biffen fcaftetunde; er ift romifchetatholifch, außerft menfchenliebend, edel und rechtschaffen. Diefer Mann besucht gu Beiten bie driftlichen Freunde in ber Schweiz, Die ihn alle von gangem Bergen lieben und wegen feiner ungeheuchelten Arbmmigfeit hochfcaten; er liebt fie bagegen auch von ganger Seele, aber er bedauert fie von Derzeu, daß fie nicht tatholifch find und es auch nicht werben wollen, benn er glaubt wirklich, baß außer feiner Rirche teine Seligkeit gu hoffen fep. Da er nur biefe Freunde nicht befehren fann, fo wendete er fich an mid, und glaubt, wenn er mich überzeugt batte, fo werbe ich ben nach viele gur romifchen Rirche befehren tonnen; in biefer Albficht fing er icon vor vier Jahren eine Correspondeng mit mir an, in welcher wir einige Briefe mit einander wechsel ten. Dun glaubte er aber, es mare beffer, wenn wir offent lich vor bem Publitum unfre Cache ausmachten; ich mat bamit zufrieden, und bem gufolge ift nun folgendes Bert im Druck erschienen: Babrbeit in Liebe, in Briefen uber Ratholicismus und Protestantismus an den herrn Dr. 30 hann Beinrich Jung, genannt Stilling, Großherzoglich babb ichen gebeimen Sofrath, wie auch an andere protestantifc chriftliche Bruder und Freunde, von Johann Angen Sulger, Dr. der Rechte, Lehrer ber prattifchen Philosophie, Beltge fchichte und allgemeinen Wiffenschaftstunde am Großbergop lichen Lyceo ju Conftang. Mit Genehmigung beider Cenfm Conftang und Freiburg im Breisgau, auf Roften bet Berfaffere; in Commiffion bei den Buchhandlern Xaver Rorfter in Conftang und Alois Bagner in Freiburg 1810.

Dieß Buch ift ichon und mit vieler Schonung geschrieben; ich werde nun diesen Berbft und Winter ebenfalls febr ichonnend und liebevoll antworten, und ich hoffe, daß meine Leser biese meine neue Arbeit, so der herr will und ich lebe, im nachsten Fruhjahre werden lesen konnen. Meine Freunde dir

n nicht forgen, ob ich dem mir in der That febr lieben Ranne gewachsen fenn werbe - fie tounen verfichert fenn, af ich in unferer evangelischeprotestantischen Religion fo ge= rundet bin, und bag ich auch die romifch: tatholifche fo ges an fenne, und in der Rirchengeschichte fo bewandert bin, af ich hoffe, auch die gelehtteften Danner meiner Confession perben mit mir gufrieden fenn. Indeffen ift benn boch bie Ericeinung diefer beiden Bucher eine merkmurdige und bes ventende Sache, befonders in ber gegenwartigen Beit, und & babe große Urfache, in tiefer Demuth ben Berrn unablafs anzurufen, baß er mich mit feinem beiligen Beift erleuchs w und meinen Ideengang fo leiten moge, wie er am beften mb wirtfamften gur grundlichen Heberzeugung fubren fann. Betet fur mich, meine Freunde, bie Sache ift wichtiger, als ie fceint. Deine Renntniffe murben nicht finteichen, wenn ke nicht mit Rraft und Leben und richtig vorgetragen wers ben, und bagu ift Licht von oben nothig.

3ch halte es fur Pflicht, das driftliche Wochenblatt, wels bisher in Breslau mit Kreuzer'ichen Schriften gebruckt inden, dringend zu empfehlen; es ist eine ber schniften und inswurdigsten Erbauungeschriften, die ich kenne, auch Freund in Rurnberg wird biese Schrift in billigem Preis versteffen konnen.

Auch die christliche Zeitschrift für Christen vom Deren Gestimenrath hilmer, die in der Raw'schen Buchandlung zu Minbetg herauskommt, empfehle ich nochmals angelegents ib. Wie bedürfen jest in diesen schweren und bedenklichen keiten mancherlei Starkungs und Aufmunterungsmittel, die met autreiben, auf dem bezauberten Boden, den wir jest burchpilgern muffen, nicht irre zu geben und nicht einzuschlassen. Der herr lehre, führe, trofte, heilige und vollende Me, die seine Erscheinung lieb haben. Amen!

## Bierundzwanzigftes Stud.

Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werbet; bei welcherfel Gericht ihr richtet, werbet ihr gerichtet werbei mit welcherlei Maaß ihr messet, wird euch gemessa, Mas siehest du aber den Splitter in beines Bruders Ange britt nicht gewahr bes Baltens in beinem Auger Di batfit du sagen zu beinem Bruder: Palt, ich will dir ben aus beinem Auge ziehen, und siehe, ein Balten ift in l'Ange. Du heuchter ziehe am ersten den Balten aus i Auge, burnach bestiehe, wie du den Splitter aus beines Batten.

Der mit Recht wegen feiner Beisheit und Frommi allgemein bekannte und beruhmte Furft, mein großer Gi und Wohlthater, der Großherzog Karl Friedrich von Bi ging am Idten Juni diefes 1811ten Jahrs in die Boh gen der Seligen über. Er hat gelebt 82 Jahr und 7 Mi und regiert 63 Jahr. Mit diefem Zeitpunkt geht eine Epoche meiner Lebensgeschichte an, deren Leitung ich me himmlischen Führer lediglich überlasse.

Ernst Uriel von Oftenheim an alle Erweckter ganzen Christenheit, im großen Namen bessen, be war, ber ba ist und ber ba kommt.

Soret mich alle, die ihr erwedt fend, und ben großen men beffen, der fir Euch gestorben ift, als ben einzigen Geuerer Seligkeit betrachtet mid angenommen habt; hort n ach, daß meine Stimme wie ein lebendiges Wort Gottes, I und Bein durchdringen, wie eine Feuerstamme Leib, und Geist durchgluhen und die tiefeingewurzelte Unart ebrennen moge, die der so außerst wichtige Gegenstand me gegenwärtigen Sendschreibens an euch ist.

Bet jeder Erweckung einer Seele liegt irgend eine Beranlaffung zum Grund: die Erziehung war entweder driftlich und wirksam auf die Seele eines Rindes, oder das Lesen ingend eines erbaulichen Buchs oder einer Stelle in demselben, oder das Zureden eines wahren Christen, gaben dem herzen eine träftige Unregung, von nun an sich zu bekehren, und hinfuro dem Evangelium Jesu Christi wurdig zu wandeln, auch hat man wohl Beispiele, daß Menschen durch äußere merkwurdige Borfälle gründlich bekehrt worden sind.

Wenn die Erweckung grundlich, ernstlich und beharrlich ift, so fängt nun der heilige Geist sein Snadenwerk in der Seele du; er führt sie, aber ohne 3wang ihres freien Willens, durch biele Leiden, Berläugnungen und Abtodtung aller fleischlichen Lifte, ihrem ewigen Ursprung immer näher; sie wird dann immer willenloser, immer gelassener in den gottlichen Willen, bis sie endlich ihre Kleider hell gemacht hat im Blut des Lams mes, und durch die heiligende Gnade eine neue Kreatur ges worden ift.

Auf Diesem Beiligungewege bedient fich ber beilige Geift mich mancherlei außerer Mittel, die aber gar oft forectlich bemigbraucht werden und die erweckten Scelen wieder bem mften gottlichen Geticht übetliefern, und bieß ift ber wichs ge Gegenstand meines gegenwartigen Schreibens an Euch. Gin foldes Mittel find bie gewohnlichen Erbauungestunm: wenn namlich verschfebene erwedte Seelen ju gemiffen diten ausammen tommen, um fich unter einander burch fin-In, beten, lefen und Unterredung zu erbauen. Biele gute Beelen bangen mit außerorbentlicher Begierbe an Diefem Mittel und feben es als eine fast unentbehrliche Sache an, Mein es find fo große Gefahren bamit verfnupft, baß ber Angen diefer gefellichaftlichen Berbindung oft zweifelhaft wird: Wenn erftlich entsteht unter ihren Gliebern eine ausschließenbe Bruderliebe: wer an bem namlichen Ort, ober in ber Rabe Mobnt und nicht an der Erbauungestunde Theil nimmt, ber wird von vielen nicht für voll angeseben, man halt-ihn noch nicht fur recht aufrichtig in feinem Chriftenthum. Benn aber einer icon bet Gefellichaft beigewohnt bat und fie bernach

verläßt, ben fieht man eben fo an, ale wenn er die Sand an Bflug gelegt babe und wieber gurud fabe; und boch ift a ber bie Erbauungestunde verläßt, oft redlicher und riche in feinem Chriftenthum, als bie gange Gefellichaft, benm gibt folche Gefellichaften, in benen man über andere ma und rechtschaffene Chriften lieblos urtheilt, weil fie in bil ober jener Rebenfache nicht übereinstimmend benten; ba bie nun eine nie genug erkannte fcmere Gunde ift, fo giebt fichi mahre Chrift gurud, fobald feine liebevolle Erinnerungen m angenommen, ober gar übel genommen werden. Run erib bie Liebe zu ibm, und man fagt ober benft, er feb wit gur Belt gurudgefehrt. Lieben Bruber und Schweftern! j · erinnert euch nur der Worte unseres herrn : richtet nicht, & fo wie ihr andere richtet, fo werdet ihr auch gerichtet wert mit bem Maaß, womit ihr andere meffet, wird man euch a meffen. Dentt an das Splitter-Ausziehen nicht, bis ihr em Balten los fend. Sobald ihr nur in Gedanken, mit 2 ftimmen oder Ueberzeugung, Fehler an eurem, Bruber, & an irgend einem Menfchen entbedt, fo wendet alfofort ene Blid auf euch felbft, und pruft euch genau, ob ihr nicht namlichen, ober noch größere Fehler an euch habt, und bi wird gewiß ber Fall fenn, wenn ihr anders vom beilig Geift erleuchtete Augen empfangen habt; bann fcblagt eure Bruft und ruft aus ber Tiefe binauf: Berr, fen m Sunder gnadig! fuhlt ihr aber Freude in euch, bag ihr be Sehler nicht habt und alfo glaubt beffer gu fenn, fo habt it bie Blindheit der Pharifaer und fallt bem Gericht anbein wo ihr genau bem Urtheil gemaß gerichtet werbet, bas i über euern Bruder gefällt habt; bas ift: ihr werbet teint Theil an ber Beribhnung burch Chriftum mit Gott haben fondern bie Strafe leiben muffen, welche jene Sunde verbient bie ihr an eurem Bruder gefunden habt, wenn ihr nicht folen nig Buge thut und bem Beifpiel jenes Bollners folgt. benft ernftlich biefer gewiffen und emigen Bahrheit nach es ift fcredlich, bag fast alle, auch viele ber besten Chriften von diesem Uebel nicht frei find.

Gine andere traurige Folge der Erbanungeftunden ift bie

be fich febes Mitglied gern als ein weltgefbroerter Chrife with feine Renntniffe und Erfahrungen zeigen will: nun weiß was aber febr wohl, daß man fich geradegu nicht felber lo-Im barf, fondern bag man ben far ben beften Chriften balt, der ben bochften Grab ber Demuth zeigt; man ertfart fich felbft und bffentlich fur ben großten Ganber, ungeachtet un bieß im Junern weber fühlt noch glaubt; wurde bas anderer fagen, fo murbe fich ber bittre Quell balb zeigen. Mirb aber Erfahrungen und Bibeltenntniffe gesprochen, fo. will jeber boch gerne zeigen, baß er auch etwas weiß, und ber nun wirflich buchftabliche Renntniffe und Beredtfamiteit Dat, ber glangt in folden Berfammlungen; "ob er aber auch ber Gott und feinen Engeln glange, bas ift eine gang anbere Brage. Lieben Bruber und Schweftern! bentt nicht, baß ich begen bie Erbauungestunden eingenommen bin; o ich erfenne Bren Rugen febr mohl, aber eben beffmegen marne ich vor hen Difbrauchen und Rallftriden, die ba Satan am feinften mud liftigften anlegt.

. Benn eine folche Erbauungeffunde rechter Urt und nuglich jon foll, fo muß ein Mann an ber Spige fteben, ber nicht Lein ein mabrer Christ ift, fonbern er muß auch die reine ichftabliche Erfenntniß bes Borts Gottes baben, er muß te Bibel nach ihrer Grundfprache tennen, ohne befiwegen burdaus Griechifd und Bebraifd verfteben gu muffen, bamis a teinen falichen und ichmarmerischen Sinn bineinlege, bet dann bei der gangen Gefellichaft Gingang findet und fie gur Bette bilbet, bie bann alle andere Gefellschaften und einzelne Spiften, die nicht in allen Rebenfachen mit ihr gleichformig denfen, nicht fur rechtglaubig balt. 3ch bitte euch, einmal berüber nachzubenten, - wie wenn ber herr ploglich erschiene and feine Engel bie Dufterung vornahmen, wie murbe es bann folden unbefugten Splitterrichtern geben? Wie oft hab ich erfahren, baß in folden Gemeinden, wo wirklich fromme und erleuchtete Prediger fteben, fich bennoch Gefellichaften bils ben, bie Erbauungestunden halten, welches ich auch teiness wege migbilligen will, aber bas ift bann abichenlich, wenn ber Bortführer in einer folden Erbauungeftunde ben Pres piger und feine Predigten kritifirt, und so bie Gemather gen ihren rechtmäßigen Lehrer einnimmt; dagegen ift es se gut, wenn da die Predigten wiederhole und nuglich angeme det werden. Ift der Prediger ein Reologe nach der Mode, enthält man sich alles Urtheils über ihn, dieß überläßt mu dem herrn; dann lieset man eine Predigt von einem erhallichen Schriftsteller, oder soust etwas aus einem erbaulichen rein evangelischen Buch; man singt einige Berse, betet zu geht dann gerechtsertigt nach haus. Je weniger die Miglieder der Gesellschaft sprechen, sondern vielmehr die korndung des Vorgetragenen in der Stille auf sich selbst machen, desto größer ist der Segen von dieser Anstalt.

Ein anderes fehr wirkfames Mittel, beffest fich ber beilig Geift gur Ermedung, Befehrung und Aubrung bedient, fin porzuglich erleuchtete Seelen, die ber Berr mit großen It lenten gu reden und gu fcbreiben begnadigt, und fie auch # Bertzeugen in feinem Dienft geheiligt bat. Durch biefe wet ben viele Seelen ermedt und gur mahren Bufe und Btich rung geleitet; allein bier entsteht alsofort der traurige gehler, baß fich folche anfangende Seelen im Bertzeug verbilben ber Mann ober die Frau, burch beren Dienft fie erwedt mon ben, wird ihnen nun Urbild und Dufter ber Beiligfeit, am ftatt baß es Jefus Chriftus allein fenn follte. Freilich go fteht man fich dieß felbft nicht, aber wenn man ben Grund des Bergens unpartheiifc pruft, fo wird man balb finden, baß man das Berfzeug inniger und mehr liebt als ben Rei: Es ift fo gar haufig der Sall, daß man feine außent Mienen und Gebrauche nachahmt; der große reformirte Theo. loge, Kriederich Adolph Lampe, mar Professor in Bremen unde in Utrecht, Diefer bintte ein wenig und fast alle Theologen, Die er bilbete, hintten; Dieß ift Thatfache. Der felige, ich "mbchte fagen beilige Gerhard Zer Steegen, mar ein frantis der Mann; bie Mergte hatten ihm angerathen, gur Starfung feines Magens Pontact ju trinfen, aber nun tranten auch feine Freunde Pontact. Seine Urt zu lacheln, Freunde zu bewillfommen, die Sand zu bruden, murbe von feinen Berehrern angenommen; ihm mar das alles anftandig und naturlich,

ber bei allen anbern guradftoßende Affectation. Der Graf von lingendorf mar ein febr frommer, ebler Manu, ein aroffes Bertzeug in ber Sand des Serrn: feine freundliche Diene, eine Art, fich auszudrucken, mar naturlich und ftund ibm wehl an; aber wir wiffen auch alle, wie febr bie: Nachahs nung feines Menfferen ber lieben Brubergemeine geschabet Un und fur fich felbst liegt nichts Gunbliches in ber Bache, aber die Belt fpottet barüber, und bas mabre innere Ehriffenthum wird baburch verlaftert, und bei andern frome nen Seelen entfieht ein Edel . der ber Bruberliebe ichabet. Der Sauptfehler aber, ben ich bier im Ange habe, ift ber dreckliche und bochft gefahrliche Sectengeift, ber fich bei olden, Anbangen irgend eines vorzüglichen Berfzeugs bes Berrn einschleicht: immer batten bie Anbamer bes Ginen ile Aubanger bes Undern nicht :fur recht achte : Chriften; fie ichten und tabeln einander, und fallen baburch in bas furchte are Gericht bes herrn. Er fagt: an ihren Aruchten follt be fie ertennen! - Sich bitte euch um Gottes Barmbergias eit willen : lagt euch bach: ben Ramen Terfteegianer, ober berrnbuter, ober Defiler micht trennen! - Die Rrage ift um; glaubft du an den herrn Jefum Chriftum? und ift bein Glaube fruchtbar in guten Werten? findeft bu das, lies ber Bruder ! und liebe Schwester! fo laß ben fatalen Sectens Ramen Die Bruberliebe nicht bindern. Die Ausbrude, Chris fus fur une und Chriftus in une, laffet boch nicht mehr be Schiboleth und Trennungszeichen zwischen Secte und Bette fenn; bebenkt nur, baß Chriftus in uns, bone Chriftum fir uns, nicht gedacht werben tann, und daß Chriftus für me, ohne Chriftum in une, wieber eine bloge Taufdung ift. bagt mir doch, meine Lieben! worüber wird nun gestritten ? Dabrlich! um einen bloffen Schatten : Chriftus fur uns, muß bod mabrlich! vorangeben - ohne mabren Glauben an Jes fum Chriftum, ale ben eingebornen Gohn Gottes und Belte eribfer, burch beffen blutiges Berbienft mir aftein felig merden, laßt fich doch mabrhaftig fein Chriftus in uns, bas ift: feine Bermandlung des eigenen verdorbenen Charafters, in den Charafter Christi benten. Der Unterschied besteht alfo

bloß barinnen : bie acht evangelifchsprotestantifche Christen und Die Brubergemeine predigen bas Wort vom Rreng nach bem Beispiel der Apoftel und erften Chriften; Die Doftiter unter stellen das alles und fagen Ja und Amen bagu, fie fagen, bas verftebt fich von felbft; bann aber lehren fie, wie nun auch Chriftus in und mirtfam merben und wie wir burd ben Glauben an Jesum Chriftum die Beiligung erlangen mul fen. Best fage mir nun einer, gibt es bier einen Grund, fich gu trennen und falt gegen einander gu fepu?:-- Wenn ein Berr zwei Diener bat, beren ber Gine Die abgewichenen Rnechte und Dagbe, die gegen ihren herrn eingenommen find, wieder gur Liebe, gum Glanben und Bertrauen gu brim gen fucht, ber Unbere aber biefe wieber gu ihrem Derra Burudfehrende unterrichtet, mas fie ju thun baben, um bem Beren auch ernftlich und treuign bienen und ihm recht wohl gefällig gu werben; haben num beibe Urfache, tat gegen ein ander ju fenn und fich unter einander ju tabela? und eben fo verhalten fich bie evangelifchen Beribhnungslehren und bie mabre reine Doftit gegen einander. Beide find in diefer Borbereitungegeit jum Reiche Gottes unentbehrlich, und an beiten einander in die Banbe, welches aber burch ben unsell ligen Sectengeift ganglich gebindert wirb.

Das britte Mittel, beffen sich ber heilige Geist zur Fbroe berung im Christenthum bebient, sind die Bucher eder Schriften mehr oder weniger erleuchteter Seelen. hier verhalt es sich nun eben so wie mit den Werkzeugen, in die man sich so leicht verbildet, wie ich so eben gesagt habe. Man sindet ein Buch, der Inhalt fällt auf, er legitimirt sich an den mehr ader weniger reinen Ueberzeugungen des Verstandes, jest wird dieß Buch der Seelen Leitstern. Anstatt nach dem Wort Sottes zu prüfen, accommodirt man die Bibel nach einem solchen Buch, und nun sucht man alle Bücher, die mit jes nem übereinstimmen, auf, liest sie, und bekommt nun eine ginseitige Ueberzeugung von vielen Dingen, die entweder ganz falsch, oder doch bloße Nebensachen sind. Sind nun solche Bücher bloß praktisch, so daß sie sich bloß auf das Eine, das Noth ift, beziehen, so macht das Lesen berselben

١,

teine Sthrung und tein Sectengeift finbet flatt; aber wenn Se große theofophifche Gebeimniffe entbeden ober Beiffagungungen enthalten, wie g. B. Jatob Bohm, bie Jeanne Leade, Entoinette Bourignon, Bromley, Portage u. bgl., fo werben etwedte Seelen gar oft luftern barnach, fie vertiefen fich in folde Saden, und verfaumen wieber bas Gine Rothwenbige, ben Rortgang in ber Beiligung burd ben Geift Jefu Chrifti, jus Meich foleicht ber Sectengeift wieder ein, und wer nicht mit Minen in folden Dingen abeteinftimmt , ben halt man nicht de einen achten Chriften. Die Schriften oben benannter Dolliger Seelen haben ihren großen RuBen und innern Berth, eber man niuß ihren Inhalt nie gut hauptfache machen, biefe Mand bleibt immer bas mabre prattifche Chriftenthum, und Bebe Schriften bienen bann nebenber gur Bermebrung ber Ertenneniß; fie"find dufere Erlenchtungemittel, beten fich Die beilige Geift bei folden Geelen Debient, Die fie brauchen Bunen, fur andere find fie nicht. Wer ben mahren Geift ber Beafung nicht bat; ble immer und bem flaren Ginn ber Beiligen Schrift gefdeben muß, ber thut wohl, wenn er fie gar nicht liest. Ber it in 3 35 5 55 L

Mber nun - wer Often bat au'horen, der bore! - ich Sabe bie vornehmften Quellen der traurigen und bochft unfe-Haen Trennung und Beriplitterung ber Gemeine bes Beren, bes geiftlichen Leibes Chrifti, bie burchgebends allenthalben berricht, gezeigt. Des ift schredlich! - wo man bintommt, be findet man Erwedte, aber immer eine Gefellichaft deten ble andere, und eine Seele gegen bie andere eingenommen. Die Liebe, dieß Band ber Bollfommenheit, hat überall Bruche. Bo man mit erwedten Seelen in ein Gefprach fommt, ba bort nan lieblose Urtheile aber andere, und diefe gar oft von ben ibmmften und am weiteften gefbrberten Geelen; es fallt binen nicht ein, was Chriftus Matth. 7. v. 1 - 5. vom Richten, Deffen und Splitterausziehen fagt. aber jemand ein nachtheiliges Urtheil fallft, auch bann, wenn es mahr ift, ohne baß bich eine Pflicht bazu auffordert, bie. Bahrheit zu fagen, aber auch bann barfft bu nicht mehr fagen, als die Pflicht erforbert, fo wirft bu in bem Mugen. blid verantwortlich fur alle beine Sunden : benn wie viel bat bir ber Berr verziehen, ale bu Bergebung beiner Gunden erhielteft, und bu mageft en, beinen Mitfuecht gu richten und über ihn zu urtheifen? Dente boch an ben Rnecht, bem ber Berr feine gange Schuld gefchentt hatte., und ber feinen Mittuecht bernach um einer Rleinigkeit willen fcblug ! ... Ihr burft nie von jemand etwas fanen, bas ihr ihm nicht felbft ins Geficht ju fagen magen mochtet ; foggr barf man einem Bruder ober Schwester unter vier Mugen weit mehr fagen ; als in feiner Abwofenheit-unter mehrern Freunden Alle Bebler des Rachften muß man mit; bem Mantel der Liebe Budeden, menn man am großen Gerichtstage; nicht alle fein Sehler aufgebedt baben will. Ber von Bergen an Chriffun glaubt. ber tommt nicht ins Bericht, fobald er aber liebles über feinen Rachften grebeilt, fo fallt en wieber unter bes Bericht, und wird jenge Gnabe, verluftige Dies afles if ewige ummanbelbores Mahrheit. Ber fich alfo biefer boff Gewohnheit hemußt ift ... ber eile und thur Bufe . er tabe nicht, bis er auch barüber Bergebung ber Gunden erhalten hat, und bann fundige er hinfort nicht mehr. 1986 2 1988 mit Beder ; ber Uebeld ibon feinem . Mitbften redet, ift ein Splitterrichter: jeder Splitterrichter bat:einen Balten in fei nom Auge, fonft fplitterichtete er nicht, und wer einen Bal teng, einen Rlot in feinen Augen bat, wie tann ber richtig. foger: Splittern in feines Nachften Huge feben ? - und went ihm auch der große Mugengrat ben Balten aus feinen Angen gezogen bat, fo erzesten fich boch immer wieder fo viele Splittern, bag er genun damit zu thun hat, unter Bachen und Beten feine eigenen Augen rein gu halten , geschweigt baß er fich an feines Nachften Mugen magen follte; und menn er fich magt, fo geschieht es mit fo vieler Liebe und Demuth, daß der Rachste nicht badurch beleidigt, werden kann. :: :: Eing andere Art des Splitterrichtens besteht barinnen, wenn einer in ben Briefen ober Schriften bes anbern etwas findet, bas mit feinen Ueberzeugungen nicht übereinstimmt, und er bann anftatt, fauft, liebevoll, mit Demuth und Bes fceibenheit feine Meynung gu außern, biftatorifc enticheibenb Menschen und Bruderliebe storen. Wer den herrn Jesum Christum lieb hat und dem Evangelio wurdig wandelt, den liebt berglich wie euern Bruder oder Schwester, und last ihn dann Nebenmennungen haben, so viel er will. Euere Sache ist es nicht, darüber zu urtheilen. Und findet ihr jemand, un dessen wahrem Christenthum ihr irre und zweiselhaft send, so urtheilet, so richtet nicht, betet für ihn, suchet nur ims wer das Gute an ihm auf, davon zeugt in Gesellschaften, und deckt alles Zweideutige und Mangelhafte mit dem Mans der Liebe zu, so werdet ihr dereinst auch Gnade sinden, innd aller euerer Sünden wird nimmermehr gedacht werden.

Ernft Uriel von Oftenheim.

Guter Gott! wenn ich selbst mich nun prufe, nach bem, pas uns ba ber graue Mann gesagt hat, so finke ich in ben btanb und flebe: herr Jesus, erbarme dich mein! auch ich fieb mich bieses Berbrechens oft schuldig gemacht, aber durch frine Kraft will ich diesen Satan, diesen Teufel überwinden. Kommt, alle ihr Erwecken! last uns nun in Einigkeit des Beistes und in wahrer Liebe aneinander anschließen, damit wir in Liebe erfunden werden, wann der herr kommt.

Mei dieser ernsten Aufforderung des grauen Mannes an ins Alle finde ich eine Erinnerung an alle erweckte und bem herrn getreue Prediger nothig: diese konnen zur Bereinigung ber getrennten Partheien unter den Christen außerordentlich biel beitragen, und dazu will ich hier einige unmaßgebliche Borschlage thun:

Bas erstlich die Erbanungsstunden betrifft, so muß der Pfarrer, wenn dergleichen in seiner Gemeine gehalten wersden, Theil daran nehmen, aber da nicht geradezu den Anfilhster machen wollen, weil dadurch die driftliche Freiheit gestört wird; sondern er verhalt sich still und hort zu; findet er etwas unrichtig oder gefährlich, so erinnert er das mit Sanstsmuth und Liebe, aber ernstlich; findet das nicht sogleich Einsgang, so darf er nicht mude oder gar ungeduldig werden, sondern er muß den verirrten Schafen nachgehen, so laug,

rechnungen bestimmen nur bie Dabe feiner Butunft, aber nicht bas Sabr, in welcher Er fommen wirb. Die fiebengig Boden Daniels maren auch nur eine ungefahre Zeitbeftimmung, und fo auch die apocalpptischen prophetischen Bablen. Genug, er tommt, wenn 3hr 3hn am wenigsten erwartet. Alber wie! - wenn mun in ber tiefften Mitternacht bes Um glaubens und ber rafenbften Buth und himmelofturmerei auf einmal bas Gerucht burch bie gange Chriftenheit erschallt: ber Brautigam tommt, geht aus, 36m entgegen! - Glaubt Ihr bann mit Guern Borurtheilen fo ohne wei ters angenommen; zu werden? - gewiß nicht! Die Engel welche ber herr fenden wird, um das Unfraut von bem Bab Ben gu fondern, fconen auch bes Brandforns und ber tauben Mehren nicht. Diese merben auch weggeschafft. Da bilft frin Beucheln, fein Berbergen; fein Berr! Berr! haben mit nicht geweiffagt, gute Sandlungen verrichtet, por bir gegeffen und getrunken? fondern babt ibr geliebt? - und habt ibr euch fur die Geringften, bes himmelreichs Unmurbigften ge halten? - fo wie ihr euere Bruder beurtheilt babt, fo mift ibr jest beurtbeilt merben.

Es ist ja naturlich: im Reich Gottes, wo die vollkommenste Freiheit herrscht, da muß sich ja jeder für den geringsten an Licht und Liebe, und jeden andern himmelsburger in jedem Betracht für besser halten als sich selbst, sonst kann ja dieß Reich nicht bestehen, und es sindet kein himmel und keine Seligkeit statt. Demuth und Liebe sind die unnachlässischen Bürgertugenden des Reichs Gottes. Sagt doch, wie kam ein Christ, der nur immer Fehler an seinem Nächsten sieht, — (und die sähe er nicht, wenn er sich nicht für besser hielt) — Bärger dieses Reichs werden? — Unmbglich! D wie viele große glänzende Seelen, die hier für weitzesbrderte und heilige Christen gehalten und verehrt wurden, werden dort an der Gränze stehen und trauren, aber nicht hinein kommen dursen, weil sie ihre Mitchristen gerichtet haben.

Bedenkt diese himmelfeste Wahrheit wohl! legt alle Bor urtheile grundlich und von herzen ab, lagt keine andere Denk art, keine andere Meynung eured Mitchriften eine allgemeine

empfindet, immer reiner Gotteefriebe fep — benn es mifcht fich gar oft viel feines Sinnliches mit ein, worauf der Prediger mit großer Borficht zu wachen hat.

Eine gewöhnliche, aber schädliche Folge solder Erbaunngsftunden, welche ber Prediger in seinem Saus halt, ift ber
Meid, ber dadurch bei andern Gemeindsgliedern entsteht, die
feine Luft haben, solchen Erbauungsstunden beizuwohnen, und
dudurch gegen ben Prediger eingenommen werden. Dieß tann
min nicht ganz vermieden werden, aber auf solche Seelen muß
ber Prediger fraftig, boch mit Liebe und Sanftmuth, zu wirken
suchen: er muß vorzüglich freundlich mit ihnen umgehen, sie
bfter als andere besuchen, und ihnen vorzügliche Liebe ers
peigen.

Um übelften ift aber ein frommer und treuer Geelforger bran, wenn er Separatiften-Gefellichaften in feiner Gemeine bet: Diefe gu überzeugen ift eine fcwere Sache: benn ba fie alle außerliche religibse Anftalten, Rirchengeben und Bebienung ber Saframente verwerfen, fo ift ihnen auch ber frommfte Drediger guwider, und fie glauben, daß fie nur allein die mahre reine Gemeine Chrifti ausmachten, bie allein ben mahren Bottesdienft im Beift und in der Wahrheit tenne und befige. Bier hat ber Prediger Die Gabe ber Duldung nothig; er muß diefen geiftlich ftolgen Menfchen mit Canftmuth und Liebe begegnen, ihnen bei bequemen Gelegenheiten ein Bort voll Beift nud Leben an den Weg legen, wo fie es finden tonnen. ine daß fie vermuthen, daß es fur fie dabin gelegt worden : tun wenn fie bas merten, fo verachten fie es, und verbarten to, weil fie bie Cache ja weit beffer verfteben als alle Dres Nger, und bann muß er fich fehr in Acht nehmen, bag er, in menigsten auf ber Rangel, nachtheilig von ihnen rebet. Er beobachte alles, mas ich bisher gefagt habe, und bete bann im Berborgenen fleißig für fie.

Benn ein Prediger einen merkwurdigen Mann in seiner Semeinde hat, ber vom herrn mit besondern Gaben ausgestiftet und jum Werkzeug in seiner hand bestimmt ift, so suche er mit diesem Mann sich zu vereinigen, und gemeine Sache mit ihm zu machen. Ift ein solches Werkzeug klug

bis er fie gewonnen bat: benn er brandt nur an unfern Erlb. fer ju benten, mit welcher Dube und unbegreiflicher Liebe Er une allen nachgegangen ift und noch nachgebet, bis Er une jum Lohn feiner Leiden gewonnen bat. Rindet ber Pres biger in einer folchen Gefellichaft einen Wortführer, ober aud folche Seelen, die gerne einsprechen und glanzen mollen fr führe er ihnen die Gefahr zu Gemuthe, in welcher fie ftellen er fuche ihren Blid auf ihr Inneres gu lenten, und fie auf fe mertiam auf die Sallftricke ju machen , zwischen benegiff Er führe ihnen gu Gemuthe, bag er ja stir Sot tes und feines Umte megen bas Recht habe; au reben, un mad boch erscheine er unter ihnen nicht als Bottführer, fonden Fe als Mitbruder, aber bagu verbinde ihn die bochfte Pflicht, über ihre, ihm anvertraute Seelen gu machen, bamit feint gefährlichen Stribumer unter ihnen herrichend werden mogen. Durch bieg Betragen wird er bei redlichen Seelen gewiß Ein gang finden, die es aber nicht redlich mennen ober glanen wollen, die werden endlich überzeugt werden, ober fich ent Rur foll er nicht mude werden, fondern nnablaffig, fo oft er nur fann, die Erbauungestunden besuchen und beok achten; find fie nicht rechter Urt, fo wird er fie baburch ermis ben, und fie werden aufhoren; find fie aber mahrhaft erber lich, fo lenkt er fie von allen Abwegen ab, und fliftet großen Segen.

1

Tre:

ier

geç

120 Þ,

-

Es gibt auch fromme Prediger, welche felbft in ihren eigenn Baufern, außer ben firchlichen Berfammlungen noch Erbas Dief ift vortrefflich, nur hat ein folde unasstunden balten. Seelsorger große Rlugheit nothig, daß er diefen ihn besuchen ben Freunden durchaus feinen Borgug fur audern Gemeinde gliedern verftattet, und auch in ber Berfammlung ben Ge banten nicht auffommen lagt, bag fie nun bem Serrn nabet und beffer fepen, als andere Chriften ; im Gegentheil muß # ben Gedanken, die Ueberzeugung bei feinen besuchenden Kreuns ben ju nahren fuchen, bag die Liebe, ober bas Berlangen nach folden Erbauungeftunden durchaus tein Beweis einer große ren Frommigkeit und ftarteren Liebe ju Gott, ober bag bas innere Friedensaef: a. welches man in folden Berfammingen Stee macht fie nun blind und taub gegen alle Worstellungen, benn die find alle irrig, wenn sie nicht mit der Ihrigen übers sinstimmen, weil die Ihrige vom heiligen Gesch, ift. Ich habe diel mit solchen Menschen zu thun gehabt; ich stellte ihnen die reine Wahrheit flar und deutlich vor, blieb mit ihnen in früderlicher Verbindung, bis ich sie endlich aus ihren eigenen Grundsägen überzeugen konnte, daß — und wie sehr — sie kriten und dadurch der guten Sache schadeten. Diesemi Beis spiel sollen billig auch die Prediger solgen.

um meiften ichaden aber biefe Menfchengennihr Nervenfem fo organifirt ift, daß fie burch bergleichen Betrachtungen and Spetulationen ihr Ahnungevermogen entmideln, Coms nambul werden und in Entzudungen gergthen : fie tommen bann in Gemeinschaft mit der Geifterwelt, Die unn auf ihre Einbildungefraft wirft, und ihnen Engel und Geifter, fogar Ebriftum felbft in Bilbern vorführt, mit benen fie reben und munderbare Dinge von ihnen boren. Durch biefen Ginfluß ber Beifterwelt erfahren fie vieles, bas in ber Butunft gefcheben wird, ober auch mas in ber Entfernung vorgebt; ba nun febr wieles eintrifft, fo glaubt bie Perfon felbft, bas Alles feb sttliche Offenbarung, und viele fromme Seelen werden auch aburch getäuscht und verführt : benn bas Geifferreich ift aus Suten und Bofen gemifcht, und ba es auch ben frommffen Seelen Diebfeits an ber hinlanglichen Prufungegabe fehlt, fo Banen auch diefe noch getäuscht werben, baber-muß man auch bei Lefung folder Bucher, Die, außer ber beiligen Schrift,' Brophezeihungen enthalten, außerft porfichtig fenn, und ja wicht alles obne Unterschied glauben. Gin mahrer, von Gett gefandter Prophet legitimirt fich entweder burch Bunber und Thatfachen, die nicht in ber Gewalt untergeordneter Geifter, fonbern nur burch gottliche Allmacht mbglich find, pber er bat ein anderes unläugbares Mittel, wodurch ergunwiberfprechlich bemeifen fann, daß ihn Gott gefandt bat. Wer fich auf eine · folde Urt nicht legitimiren fann, ber ba:f feinen Glauben fordern, und tein Menich ift verpflichtet, feine Offenbarungen fur gottlich anzuschen, und wenn auch feine Borbersagungen genau gutreffen : benn viele, und manchmal die michtigften, und vernünftig, so wird es sich alles difentlichen Redeus und alles dessen enthalten, was zum Amt des Predigers gehört; hat es aber die Schwäche, auch da mitwirken zu wollen, so muß ihm der Prediger mit Liebe seinen Fehler begreiflich zu machen suchen. Gerhard Ter Steegen hielt diffentliche geist liche Reden in seinem Haus, aber er hatte dazu die Erlaubnist der Obern, und redete nie während der Predigt, sondern wem diese aus war, dann strömte Alles nach Tersteegens Haus, und oft ging einer von den Predigern mit dabin. Das bu kannte Buch: Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen, ik so entstanden, indem immer einige nachschrieben, was er sagtisindessen ist doch dieses keine Regel, sondern eine Ausnahm pon derselben, am besten thut doch ein solcher Mann, wem er bloß durch Briefwechsel und gedruckte Schriften wirkt.

Dann aber ift der fromme Prediger am übelften bran, men er einen Settenstifter und angemaßten Seeleuführer in feint Gemeine bat: widerfest er fich ibm mit Strenge und bffent lich, bann gießt er Del ins Feuer, ber Gettenftifter und fein Unbang halten bieß fur Berfolgung um Chrifti willen und merben badurch bestärft in ihrem Brrthum. Statt beffen muß er mit warmer Liebe, aber boch mit überzeugenbem Ernft, offentlich und insbesondere bie reine evangelische Bahrbeit portragen, und burch die Rraft berfelben ben Geftenftifter # überzeugen suchen; inegeheim aber und fur fich felbft fo lange ringen und beten, bis der Berr hilft und feine Chre rettet Um traurigsten ift ber Umftand, daß es jest fo viele mann liche und weibliche Personen gibt, welche in ber Aufmertsam feit auf die Beiden unfrer Beit, anftatt fie in ihrem drift lichen Bandel vorfichtig zu machen und gum Bachen und Bette angutreiben, fo weit geben, daß fie nun felbft bie nabe 3m funft erforichen wollen; fie lefen bann die Weiffagungen be beiligen Schrift zu diesem 3med, und wenn fie nun irgent wo eine Mehnlichkeit in unferer Beitgeschichte finden, fo bauen fie barauf fort, und ohne die gesammten Weiffagungen in ihrem Bufammenhang gu betrachten, bauen fie auf jene einfeitige vermeintliche Entdedung ihr eigenes Lehrgebaude, und glas ben nun gar, es fep Erleuchtung vom beiligen Beift. Diefe

ben Beiftand bes heiligen Geiftes ubthig, bamit fie meber burch unzeitigen Gifer, noch burch zu vieles Nachgeben bie Sache verschlimmern, soudern burch anhaltendes Gebet und Ueberzengung ber Wahrheit fanft und gelinde, und mit Liebe die Seelen von solchen vorwisigen Grubeleien abzubringen suchen.

Endlich fann auch bas Bucherlefen einem Prediger viel gn icaffen machen. Bom Romanen :, Combbien : und anderm weltlichen Bucherlefen fann bier die Rebe nicht fenn, fonbern bon folden religibsen Schriften, welche entweder Offenbarungen, Beiffagungen, ober theofophische Dinge enthalten, Die gwar ber beiligen Schrift nicht widersprechen, boch aber auch nicht in ihr gegrundet find. Diele grubelnde Seelen, die gerne burd bas Schluffelloch in bes Baters Cabinet guden, vertiefen fich in folde Sachen, und verfaumen barüber bas Eine, das Noth ift; andere fcbliegen fich auch wohl an fie an, und bilden fo eine großere ober fleinere Gette. In folchen Rallen muß fich der Prediger forgfaltig buten, daß er folche Bucher nicht bitter tadelt, oder gar verbietet: benn baburch werden die Leute erft begierig, fie gu lefen; und da bief nun beimlich geschieht, fo wird bas Uebel um fo viel arger. 3m Gegentheil, er muß bas Gute an ihnen loben, und bann bebutfam und mit Liebe die Sehler und die Folgen zeigen, die aus dem Lefen entfteben tonnen. Wer bier im Geift des Co-Frates unterrichten fann, der wird unaussprechlichen Rugen ftiften: benn er bringt einen folchen Lefer babin, baß er fich felbft fein Urtheil fprechen muß.

Benn der Religionslehrer auf die bisher beschriebene Beise in seiner Gemeinde dem Sektengeist und den Spaltungen vorsbeugt, so muß er nun auch dahin arbeiten, daß er mit allen Dienern Gottes, seinen Collegen, in der ganzen Christenheit, so weit seine Bekanntschaft reicht, in ein liebevolles brüderliches Berhältniß komme und sich an sie anschließe. Dazu gibt es jegt drei sichne Gelegenheiten: Die Prediger-Conferenz in herrnhut, welche jahrlich im Sommer gehalten wird, und bei der sich gegen siebenzig protestantische Prediger versammeln, hat schon über 50 Jahr ihre Sigungen gehalten und

unbeschreiblich viel Segen gestifter: Biele Prediger aus Schmet ben, Danemark, England, holland, der Schweiz und vielest Provinzen Deutschlands, die wegen der Entfernung nicht best hin reisen kounen, schreiben im Fruhjahr au jene Conferentigt biese Briefe werden in der Sigung vorgelesen, und bie Protestolle hernach herumgeschickt und communizirt.

Die zweite Gelegenheit ift die weit verbreitete deutsche Gestsellschaft zur Besorderung mahrer Gottseligkeit, deren Hanpussitz in Basel ift, die aber auch in ben vornehmsten Stadten Drutschlands Societäten hat, die alle untereinander in der Einigkelt des Geistes stehen und miteinander corresponditen. Diese ehrwütdige Gesellschaft steht auch mit der Brüderge meine im brüderlichen Berhältniß; wenn sich also auch ein Prediger an diese Gesellschaft auschließt, so kommt er mit sehr vielen vortrefslichen Mannern in Berbindung, dieß wird ihm vielen Ruhrn bringen und die Einigkeit des Geistes unch in seinem Wirkungstreis befordern.

Die dritte Gelegenheit ift die PredigersConferenz in Stutb gart, welcher ich auch einmal beigewohnt habe. Wer fch auch an diefe ehrwardige Gefellschaft anschließt, wird Segnund Rugen bavon haben.

Es ift unmöglich, daß alle Christen in allen Nebendingen einerlei Begriffe haben konnen, aber in der Hauptsache bes wahren Glaubens an Christum, ber durch Demuth und Lieke thatig ift, mussen fie durchaus alle eines Sinnes sen, und Teiner darf den andern um irgend eines verschiedenen Begriffs in Nebensachen willen für irrgtäubig ansehen; dann wird die wahre Gottes = und Bruderliebe alle gmen Seelen vereinig gun, und sie werden dem Feuer der großen Versuchungsstunde entgehen, in welcher Holz, Hen, Stroh und Stoppeln durch eine heiße Glut verzehret werden mussen.

Ich habe in meinem bekannten Buch, bas Beimweh genannt, ben großen Rampf vor ber Jukunft bes Berru geahnet; biefe Uhnung in dem bald hernach herausgegebenen und bis dahin fortgesetzen grauen Mann von Zeit zu Zeit bewahrheitet und beftatiget, und im Jahr 1708 fogar den Zeitpunkt angegeben,

in meldem vermuthlich ber große Rampf ausgefampft und bas Reich bes Berrn anfangen werbe. Ich fcbrieb in gebache um Jahr die Siegegeschichte ber driftlichen Religion, um den vielen ichiefen, einseitigen Erklarungen ber Offenbarung Inbanuis vorzubeugen. In biefem Buch nahm ich bie abos falpptifche Zeitrechnung bes feligen Bengels au, weil ich fand, daß fie bis bahin munderbar eingetroffen mar, und ba biefer fromme und gelehrte Mann bas Jahr 1836 gum Bielpuntt ber Aufunft des herrn gu feinem Reich, aber nicht gum jungftn Lag fest, fo nahm ich auch diefe Spoothefe an. Ginige Beit bernach fcbrieb mir ber berühmte Theologe Roppen, ber Berfaffer des portrefflichen Berts: Die Bibel, ein Bert der gottlichen Weisheit, daß ich ben Termin 1836 zu weit binaus gefetzt babe. 1816 fen ber mabre Zeitpunkt ber Bufunft bes Beren; er zeigte mir aber bie Quelle nicht an, mober er bas miffe. 3ch blieb alfo in diefem Punkt im Dunkeln, bis ich vor etwa anderthalb Sahren mit einem berühmten Theplegen in meiner Correspondeng ber Meußerung Roppens gebachte und zugleich gestand, baß ich bie Quelle bavon nicht wiffe. Bierauf betam ich von gedachtem Theologen gur Unte wort, daß fich diefe Bermuthung auf die Aera Jobelca Joh. Georg Frankii grunde, 3ch ließ mir alfofort, bieß Buch tommen, und fand nun mit gewiffer Ueberzeugung, daß alle unfere Zeitrechnungen bis baber irrig gemefen und daß unfer herr im Jahr der Belt 4181 geboren worden. Da nun auch wife driftliche Zeitrechnung um brei Jahr zu flein ift, und wir also jest 1814 fcbreiben mußten, fo finden wir, baf im Sahr 1816 die Belt 6000 Jahr gestanden bat, und bann bas fiebente Taufend, ober ber große Cabbath aufangen wird.

Diese wichtige und gewiß richtige. Entdeckung machte ich im 23sten Stud des grauen Mannes, im 3ten der biblischen Erzählungen und im Taschenbuch 1811 mit, der Behutsams teit bekannt, die bei allen Dingen, die die Zukunft betreffen, nothig ift, und bennoch hat diese Zeitbestimmung Besorguiff erregt: mehrere gute Seelen hin und wieder befürchten, daß ein Nergerniß, oder Erkaltung im Christenthum und Bergch.

tung ber Bibel entstehen murbe, wenn meine Zeitbeftimmung nicht eintrafe; und noch neulich bin ich barüber so ernstlich erinnert worden, daß ich mich entschloß, in diesem Studg ausführlich, beruhigend, aber auch jum lettenmal auf diese Mengstlichkeiten zu antworten. Es entstehen hier zwei Fragen, beren Entscheidung alles berichtigt:

- 1) Darf man ungefahr die Zeit wiffen, in welcher bet , Derr tommen wird? und
- 2) Wenn diese Zeit bestimmt wird, und es trifft nicht ein, entsteht dann dadurch Mergerniß, Erkaltung im Christen thum und Berachtung der Bibel?

Bir wollen beide Fragen unpartheilich und ohne Borum theil genau untersuchen. Christus antwortet seinen Jüngern auf die Frage, ob Er bald sein Reich errichten würde? Euch gebühret nicht, die Zeit und Stunde zu wissen, als welche der Bater seiner Macht vorbehalten hat. Dann sagt Er au einem andern Ort: Auch Er selbst, nämlich der Sohn, wisse den Zeitpunkt nicht, wenn Er wieder kommen werde. An andern Orten wiederholt der herr zum oftern, Er werde kommen wie ein Dieb in der Nacht, unerwartet, ganz unvermusthet, wenn man am wenigsten daran denken wurde. hier aus schließt man nun, und ich hab selbst ehmals so geschlossen: dann ist ja alle Zeitbestimmung vergeblich und nicht einmal erlaubt.

Last uns obige Aussprüche bes herrn etwas naher betrachten: die Junger waren auf ein irdisches messsanisches Ronig reich so erpicht, daß sie gewiß Christum verlassen hatten, wenn Er ihnen gesagt hatte, er wurde es erst über 1600 Jahr errichten; Er wußte wohl, wenn sie einst den heiligen Geist empfangen hatten, dann wurden sie anders von der Sache urtheilen; darum sagt Er ihnen: Euch gebühret nicht Zeit und Stunde zu wissen; ich weiß sie ja auch selbst noch nicht. Nachdem Er aber gen himmel gefahren war, zur Rechten Gottes saß und das Buch mit den sieben Siegeln erbrochen hatte, da wußte Er es, und Er entdecke nun seinen Inngern durch den heiligen Geist so viel, als ihneu zu der Zeit zu wissen nothig war. Der hoch erleuchtete Apostel Pau-

lud gab. Die Mertmale vor ber Butunft, bes herrn am bente lichken an : namlich ben Abfall von Chrifto und bie Erscheis! rung bes Menfchen ber Sunden; und Johannes gebachte. and biefes fcredlichen Denfchen in feinen Briefen unter. ben Ramen des Untis ober Biderchriften, und bestimmt feis nen Charafter etwas genauer, benn er fagt: Rinder! es ift: die lette Stunde, und wie ihr gehoret habt, bag ber Biberdrift tommt, und nun find viele Biderdriften geworden, daber ertennen wir, daß die lette Stunde ift, 1. Joh. 2. v. 18 und 22. Wer ift ein Lugner, ohne ber ba laugnet, baß Jefus der Chrift fen? das ift der Biderdrift, der ben Bater und den Sobn laugnet. Ber Jejum nur für einen großen Mann, fur ben Beifen aus Magareth, und für weiter nichts, als einen großen Lehrer und Religionsftife, ter balt, ber laugnet Bater und Sobn, er gebort zum Abfall und jum Antichrift. Die Apostel mußten also mobl die Beis den der Beit, die vor ber Butunft bes Beren bergeben murden, aber die Rabe und gerne derfelben mußten fie immer 10ch nicht; fie ftellten fie fich noch immer als gang nabe vor, der fagt Johannes : Rinder, es ift die lette Stunde, namlich die zwolfte des Tages; und Paulus icheint geglaubt ju baben, er, merde die Butunft des herrn noch erleben, benn a fagt: wir, (er. zahlt, fich falfo, mit bagu), die wir bei feiner Bufunft noch leben werden, werden ibm entgegen gerudt werben in die Luft. Es scheint, der beilige Geift babe die Apofel mit Bleif, bei ber Borftellung gelaffen, Die Butunft Des herrn zu feinem Reich fen gang, nabe, um badurch in jenen foweren Zeiten den Leidenden Muth und Troft zu geben, und die Sichern und Tragen zum Bachen und Beten zu ermuntern: denn wenn die Arbeiter ihren herrn jeden Augenblick erwarten muffen, fo find fie fleißig.

Nachdem, alle Apostel zu ihrer Rube eingegangen waren, und Johannes vorlängst seine Spisteln geschrieben hatte, da würdigte ibn der herr seiner, hohen Offenbarung, um nun nach dem Tod aller Apostel seiner Rirche ein Dokument in die hand zu geben, wornach sie sich zu allen Zeiten bis zu seiner Zukunft richten konnte. Aber auch dieses Dokument

ift fo abgefaßt, bag es bei allen feinen vielfaltigen Befim mungen, vermittelft einer erhabenen Bilberfprache und verborgener prophetischen Bablen, boch noch immer in ber Unge wißheit ließ, wie nah und wie fern bie Bufunft bes herm fen, baburd murbe bann immer ber 3med erreicht, bag man fie nabe vermuthete, um die Sidern in ber Aurcht au erhab ten: benn es gab immer Lebrer in ber Rirche, die Die Dffem barung Johannes beuteten; immer glaubte man einen Antidrift gegen fich ju haben, und immer mußte man die aver falpptischen Bablen fo zu beuten, bag man fich die Bufunft bes herrn nahe bachte. Judeffen mußte fich benn boch bas Geheimniß der apotalpptifden Bablen und Bilder immer mehr und mehr enthullen, wenn fie nicht gang vergeblich fenn follten: benn baß fie bloß bafur ba fenn follten, um nach bet Erfullung zu beweisen, baß fie gottlichen Urfprunge gemefen fepen, ift ein fehr unrichtiger Gedante, benn nach ber Bob lendung ber Geheimniffe Gottes ift biefer Beweis burchans nicht mehr nothig; bie Bahlen und Bilber find alfo gewiß bafur ba, bag man ihren mahren Ginu erforichen, die Beichen ber Beit, die mit ben Begebenheiten in der Belt, Die auf bas Gange ber Rirche Chrifti in Bezug fteben, mohl prufes und mit einander vergleichen, und bie prophetischen Bablen berechnen foll. Aber eben bei diefer Berechnung ift eine große Borficht nothig : benn bie Grundgahlen, wovon man ausgeben muß, namlich die Bahl des Beitpunkte, wo man gu rechnen anfangen muß (Terminus a quo) ift immer in ein Duntel eingehullt, fo bag man gwar, wenn man einen vermutblichen Beitpunkt jum Grund gelegt hat, ungefahr die Beit ber 3m funft errathen fann, aber nie gang genau. Je weiter man aber burch die Sahrhunderte fortrudt, und fo dem Biel immet naber kommt, je mehr verliert fich jedes Dunkel, und man fann ben Unfang ber Bahlen immer genauer bestimmen, weil Die großen Beltbegebenheiten die Bilder der Offenbarung auf flaren, wodurch man bann in den Stand gefest wirb, bir und wieder Bahlpunkte festzuseten, die une bem Anfange punkt immer naber bringen. Dem allem ungeachtet bleibt ber Ausspruch des herrn immer mahr: euch gebühret nicht Ini

w Stunde zu wiffen, und er wird immer gang unerwartet, Merraschend und eben dann tommen, wenn man am wenigfin an seine Zukunft bentt.

- Jest werden mich meine Lefer fragen, warum ich bann bie Jehre 1816 und 1836 gur Bufunft bes Berrn bestimmt batte? 36 antworte: aus grei Urfachen; 1) gaben mir bie großen Beltbegebenheiten und ber allgemein einreißende Abfall vom Ebrifto Unlaß zu vermuthen, daß nun bas Biel gang nabe fep; ich gab mich baber ans Forfchen, und fant Bengels Beitrechnung, in welcher bas Jahr 1836 gum Endpunkt bes fimmt wird, bochft mabricheinlich. hernach machte ich bie Entbedung, bag im Jahr 1816 bie 6000 Jahre ber Belts Daner abgelaufen fepen, ba nun bie erleuchteten Gottesgelehre ten bafur gehalten baben, bag ber Rampf bes Lichts mit ber Rinfterniß, bes Weibesfaamens mit bem Schlangenfaamen, fechstaufendiahrige Tage mahren, und bas fiebente Taufend bann ber große Sabbath fenn werde, in welchem Chriftus mit feinen Beiligen von einem Ende ber Erde bis zum andern Begieren murbe, fo bestärfte mich bieß in meiner Bermuthung, baß wir der großen froben Beit gang nabe fegen. Die zweite Arfache folgte naturlich aus ber erften. Ich hielt es namlich ft Pflicht, meine Aufschluffe meinen Zeitgenoffen bekannt m machen, um ben Glauben ber Ausermablten bes herrn tu Rarten, ihnen Muth zu machen, und ans Saupteraufrichten Bu erinnern, weil nun unfere Erlbfung gang nabe ift; aber auch die Sichern aufzuschreden, weil es nun bobe Beit ift, feine Lampen- mit Del zu verleben.

Daß ich zwei bestimmte Jahre 1836 und 1816 augegeben babe, ift eine natürliche Folge des Rechnens; man kann ja mit unbestimmten Größen nicht rechnen. Aber deswegen habe ich nie geglaubt, daß der herr genau in einem von diesen Jahren kommen werde; ich weiß vielmehr gewiß, daß es in keinem von beiden geschieht. Er kame ja dann nicht unerswartet, wie ein Dieb in der Nacht. Wir wissen nun, daß die Zukunft des herrn sehr nahe ift, aber seine Zeit und seine Stunde wissen wir noch immer nicht, und wollen sie und nicht wissen, um nur immer wachend und betend erfwas

gerniß, und ba er den von ihm angegebenen Termin, nam lich 1736 überlebte, fo icamte er fich und ging nad am fterdam, wo er, fo viel ich weiß, im Anfang ber 40ger Jahr geftorben ift. Der fromme Deterfen und feine Frau hatm fich auch verrechnet, allein bas ichadete ihnen beiben nicht, benn fle waren in ber Demuth geblieben, und es folgte weis ter nichts baraus, als baß man fagte: Die frommen Leute baben in bem Stud ben richtigen Blid nicht gehabt, bit Weiffagung unrichtig ertiart. In alleu diefen Fallen fallt bet Mergerniß, wenn ja eine entfteht, auf ben, ber fich ber rechnet hat. Ertaltung und Gleichgultigfeit im Chriftenthu fann baraus nicht folgen, benn bas grundet fich nicht auf bie frubere und fpatere Bufunft bes Berru, fondern auf di Hoffnung bes ewigen Lebens, und diese wird durch fein verfehlte Zeitrechnung geschmacht. Der mahre Chrift bedauch allenfalls die fehlgeschlagene Erwartung; ber blofe Ram drift bleibt gleichgultig bei ber Sache, er wird baburch web beffer noch schlimmer, und ber unglaubige spottet und lacht das that er aber auch vorher, und thuts über alle, auf die beiligften Bahrheiten der Religion.

Welch eine Menge fehlgeschlagener Erklarungen ber Bibefiehrer einzelnen Aussprüche, Stellen und Weissagungen finder man in der theologischen Literatur, von der Apostelzeiten at bis daher, und doch hat die Autorität der heiligen Schrift nicht darunter gelitten, sie ist und bleibt ein Fels, den tein Seurm erschüttern kann.

Liebe Bruder und Schwestern! ich habe nun vorzuglich seit 1792 die nahe Zukunft bes herrn ausgerusen und verkündigt; ber herr hat mehr Segen auf meine schwache Arbeit gelegte als ich erwarten konnte. Er hat mich von der Wiege an politischem seinem Dienst vor = und zubereitet. Alles ist sein Bert und seine Gnade. Alles Wahre und Gnte in meinen Schriften ist von ihm, und alles Falsche und Unnutze, wenn der gleichen in meinen Schriften vorkommt, ist von mir. Biele sind durch meinen Ausruf: der herr ift nahe! erweckt wow den. Diest ist kein eitler Eigenruhm, sondern Pahrheit, denn der herr hats gethan, nicht ich. Saugt nun keine Mo

icht auf fein Bort glauben wollten; und er war febr lifbflich gegen Bengel, ber ihn eines Bestern belehren wollte. Der Seitz wurde zu Schanden. Bu Schwarzenau und vors fglich zu Ronsborf, wollte man sogar mit Errichtung bes lusenbjährigen Reichs ben Anfang machen, ehe der Kbuig ligetommen war, aber die Folgen waren schrecklich.

alfo: Die Jungfrauen ichliefen ein; indeffen machten Dies te bes herrn um ihr Bette, bamit fich ihnen fein Feinb ben und ihre Lampen immer brenneud erhalten werden boten; es bat feitbem nie an gottfeligen Dannern gefehlt, e bei den Jungfrauen und ihren Lampen machen und auf is Gefchrei merten, bag ber Brautigam tommt, und bann ags die Jungfrauen zu wecken, und fie binaus, bem Branhum entgegen zu fuhren. Jest ftebe ich nun ba und rufe at: wacht auf, ihr Jungfrauen! in einer Stunde tommt r Berr! ja! fagt die Gine, vor brei Stunden hats auch fo ges Biffen, und es wurde nichts baraus; bie Andere: fcweig bu ur, es taugt nichts, wenn man die Zeit bestimmen will; eine ritte fagt nichts, und folaft fort; die Andern aber raffen d auf und benten: nun es ichabet boch nicht, wenn man ich etwas zu fruh fertig ift, und ich bin gar nicht bange, B mir es ber herr ungnabig nehmen wird, wenn ich auch amas zu fruh geweckt habe.

Die zweite Frage: ob Aergerniß, Erfaltung im Chriftens um und Berachtung ber Bibel badurch entstehe, wenn man ie Zeit der Zukunft des herrn bestimmt, und fie erfolgt inn nicht, ist schon im Borhergehenden beilaufig beantworstet worden, ich bemerke nur noch folgendes:

Wenn jemand im hohen Ton auftritt, entscheidend spricht, ber sich gar einer Offenbarung Gottes ruhmt, dann traue man nicht; dieß war der Fall bei Johann Christian Seig, ir forderte Glauben, benn er hielt sich für einen Gesandten Bottes an die Christenheit, und wer ihm widersprach, dem brobte er mit Fluch und Verdammniß. Ihm fehlte der Geist der liebe, wo dieser fehlt, da fehlt auch gewiß der Geist Gottes, ind wo der sehlt, da fehlt auch die Wahrheit, besonders in btelichen und übersinnlichen Dingen. Seit Kifrete viel Acres

Berte des Teufels sepen, und wie stlavisch er von beherrscht worden sep. Nachdem ihm nun dieses Lanut gemacht worden, so war es allerdings anstänt er vor der ganzen Gemeinde dem Teufel und alle Werten feierlich absagte. Damals fing man auch so die Kinder zu taufen, und da die Tausliturgie schon fund bestimmt war, so behielt man auch jene Frage Kxercismus bei, wo dann die Tauszeugen für das Kworten mußten.

Benn wir nun biefe Sache rein driftlich überlegen im Licht der evangelischen Babrheit prufen, fo fint baß biefe Frage und ihre Beantwortung gwar nichts e bas ber Lehre Jefu und bem Ginn bes beiligen Gei wider ware, allein daß fie gang unnothig ift, bas få fcmer, gu beweisen: Chriftus erflatt die Rinder be Bu Gigenthumern bes Reichs Gottes, bei benen meber noch Erorgismus porbergegangen mar. Die Beid machte fie nicht zu Erben bes himmelreichs, fondere Suben; fie maren Ubrahams Samen, und mußten ale Dieß Siegel an fich tragen. Die Chriften fteben al nicht mehr unter ber Dacht bes Satans: wenn fie ei driftlichen Manbel fubren, fo ift bieß nicht eine Uner ber Bereichaft bes Catans über fie, fondern fie mer ihrer Mugenluft, Bleifchesluft und hoffartigem Wefen be wo bann freilich auch ber Satan insgeheim mit e aber eine folche Berrichaft, wie er über die Seide Die ihn unter ben Bildern falfcher Gottheiten anbeteter er aber die Chriften nicht ausüben, fo lang fie Chriftu verläugnen und fich von ihm losfagen. Die unnoth alfe, bag Rinder driftlicher Eltern fich von der De bes : Teufels lossagen follen, unter welcher fie bor fteben? denn die Erbfunde besteht nur in ber verd menfclichen Ratur, vermbg welcher die Seele alle ! gung Bbfen und ihre Reigung bagu auch bas Ueber batg bei einem neugebornen Rind aber bat biefe Rat nicht gewirkt, folglich ift auch von feiner Berrich Satans die Rede, mithin auch von feiner Losfagung

vann frage ich jeben auf fein Gewiffen, ob die Biberfagung bem Teufel und feinen Werken in ber evangelisch = lutherifchen Rirche beffere Chriften bilbe, als in ber reformirten und in ben Elfaßer luthrischen Gemeinden, wo auch diese Frage bet ber Taufe nicht gebraucht wird? —

So lang die Obrigkeit nichts befiehlt, das bem mahren Glauben an Chriftum, so wie er von Ihm und seinen Apossteln gelehrt wird, zuwider ift, so ift die Pflicht, zu gehorchen, großer, als die angitiche Anhanglichkeit an Rirchengebrauche, welche in der heiligen Schrift nicht gegründet find. Jugleich muß ich aber auch das erinnern, daß die geistlichen Obrigkeiten und Borgesetzen wohl thun, wenn sie in unsern bedenklichen Beiten, in diesen Zeiten des Abfalls, mit allem Ernft auf die Hauptsache hinwirken, austatt daß sie durch Abschaffung solscher veralteten Nebengebrauche schwache Seelen beunruhigen und irre machen.

Die Bernunftweisen unferer Beit pflegen den Gofrates und ben Plato boch ju erheben und fie Beibe Chrifto an bie Geite in fegen. Es ift mahr, Diefe heidnische Philosophen babenies fomobl in ber Erfenntniß, als in ber Ansubung ber Zugend weiter gebracht, als viele Andere ihres Gleichen, und im letteren Rall fonnten fie wohl manchem Chriften gum Dufter bienen. Man liest die Schriften des Plato mit Bewunderung , und er tommt in manden Rallen der driftlichen Erfenntnif febr nabe, ob er gleich einige hundert Jahr vor Chrifto gelebt hat; bei bem Allem aber tann er fich bei aller Anftrengung inie fo boch fcmingen, ale feine Beitgenoffen, bie ifraelitifchen Propheten. Immer glangt bas Licht ber beiligen Schrift in Anfehung der Erkenntnig Gottes, ber Erichaffung ber Belt. ber gottlichen Regierung und ber Ratur fonnenbell, und verbuntelt Platone Beisheit bis gu einer blogen Dammerung. Sofrates bemuhte fich vorzuglich, ben Deg gur mabren Eugend zu zeigen, und breitete fich weniger in philosophifchen Spetulationen aus, als fein Schuler Plato; beibe maren Dortreffliche Manner, große Lichter in ber bamaligen beibtifchen Belt, und mas bas Mertwurbigfte mar, fie abneten

die Nothwendigkeit eines Welterlbfers. Wenn boch unfere bentige Deiften, Reologen und Chriftus Eckeler die Stellen in Platons Schriften und in denselben, wo sich Sokrates über diesen wichtigen Punkt erklart, recht beherzigten, so würden und mußten sie schamroth werden, und sich überzeugen, daß Sokrates und Plato gewiß Christen geworden wären, wenn sie zu Christi Zeiten gelebt und ihn gekannt hatten. Diese Christus Sucher werden Ihn bei ihrem Uebergang in jenes Leben gewiß gefunden und ihm gehuldiget haben, und sie werden aller Christus Berächter strenge Richter senn.

Sokrates außert sich bin und wieder gegen seine Schuler, bag bie Menschheit der vollkommenen Tugend fähig und zu Gottahnlichkeit bestimmt sen, und doch finde man, daß sie biesen 3wed nicht erreiche, sondern in Unwissenheit und Lastern wersunken sen; es sey daher ein Mittel nothig, wodurch die Menscheit zu diesem 3wed geführet werde, und dieß Mittel muffe ein hochst vollkommener Mensch seyn, der gottliche Anafe besitze, u. s. w.

Sollte den lieben Sokrates nicht ein himmlischer Strahl umleuchtet haben, als er diese Idee seinen Schulern einzw pragen suchte? — Ich habe noch kurzlich auf meiner lettem Meise bei einem lieben Freund in den Schriften eines ber rühmten englischen Theologen, dessen Name mir entfallen ift, ein Gespräch zwischen dem Sokrates und seinen Schulern ger lefen, in welchem er von diesem zu erwartenden vollkommenen Menschen spricht, und wo seine Schuler mit Sehnsucht nach ihm fragen, und wunschen, daß sie seine Erscheinung noch erleben mochten. Ich bedauere, daß ich sowohl den Namen des englischen Berkassers, als auch den Ort, wo diese Stelle in Platons Schriften steht, vergessen habe. Ich war zu sehr beschäftigt, und vergaß, mir beides zu notiren.

Diefen hocht vollfommenen Menschen schildert Plato in feinem Bert, die Republit, gleich im Anfang des zweiten Buchs; hier hat er zwar jene ehrwurdige Person, die Sofrates erwartet, nicht im Auge, sondern er schildert nur den Charafter eines hochstvollfommenen Menschen, deffen vollendete Tugend aber allen Zweisel erhaben ift. hier sind Platous hocht mert

bann frage ich jeden auf fein Gewiffen, ob die Biderfagung bem Teufel und feinen Werten in der evangelische lutherischen Rirche beffere Christen bilde, ale in der reformirten und in ben Elfaffer luthrischen Gemeinden, wo auch diese Frage bei ber Taufe nicht gebraucht wird? —

So lang die Obrigteit nichts befiehlt, das dem mahren Slauben an Chriftum, so wie er von Ihm und seinen Apoleln gelehrt wird, zuwider ift, so ist die Pflicht, zu gehorchen, größer, als die angstliche Anhänglichteit an Rirchengebrauche, welche' in der heiligen Schrift nicht gegründet find. Zugleich muß ich aber auch das erinnern, daß die geistlichen Obrigteiten und Worgesetzen wohl thun, wenn sie in unsern bedenklichen Zeiten, in diesen Zeiten des Abfalls, mit allem Ernst auf die Dauptsache hinwirken, austatt daß sie durch Abschaffung sols wer veralteten Nebengebrauche schwache Seelen beunruhigen und irre machen.

Die Bernunftweisen unserer Beit pflegen ben Sofrates und ben Plato hoch ju erheben und fie Beide Chrifto an bie Seite in feten. Es ift mahr, biefe heidnifche Philosophen habenies Gowohl in ber Erkenntnif, als in ber Aneubung ber Tugenb Weiter gebracht, als viele Undere ihres Gleichen, und im letteren Ral tonnten fie wohl manchem Chriften jum Dufter bienen. Ran liest die Schriften des Plato mit Bewunderung, und Er tommt in manden Sallen der driftlichen Ertenntnif febr Mnabe, ob er gleich einige bundert Jahr vor Christo gelebt Bat; bei bem Allem aber tann er fich bei aller Anftrengung Tuie fo boch ichwingen, ale feine Zeitgenoffen, die ifraelitifchen Dropheren. Immer glangt bas Licht ber beiligen Schrift in "Ansehung ber Erkenntnif Gottes, ber Erschaffung ber Belt. ber gottlichen Regierung und ber Ratur fonnenbell, und verbuntelt Platone Beieheit bis ju einer bloßen Dammerung. bofrates bemubte fich vorzuglich, ben Deg gur mabren Augend ju zeigen, und breitete fich weniger in philosophischen Spetulationen aus, als fein Schuler Dlato; beide maren portreffliche Danner, große Lichter in ber bamaligen beibnischen Welt, und mas bas Mertwurdigfte mar, fie abnetes

Sofrates, griechische Beiben, in Athen wohnhaft waren, und zu einer Zeit lebten, wo die glanzenosten Fabeln der Gotters lehre allenthalben herrschten, so muß man erstaunen, wie es mbglich war, daß sich diese Manner bloß durch ihre Bernunft der himmlischen Wahrheit so nahern konnten — ich bin übers zeugt, daß sie ein Strahl vom himmlischen Licht durchglanzt habe, und daß sie von Gott verordnet waren, Zeugen der Wahrheit in dem sinstern heidenthum zu seyn. Sofrates mußte auch sein Zeugniß mit dem Tod bestegeln, denn er wurde von der atheniensischen Obrigkeit durch Gift hingerrichtet.

Wie kann man fich nun ferner auf ben Sokrates berufen? — wie kann man ihn als ein Zugendmuster aufstellen, wobei man keines Erlbsers bedurfe? D ber elenden Sophisterei unserer Zeiten! — Welche schreckliche Gerichte warten auf alle diejenigen, die auf solche Weise das Verschublut mit Kußen treten.

Seit ber Berausgabe bes 23ften Stude find mir wieber verschiedene mertwurdige Schriften zu handen gekommen, Die ich, wie gewöhnlich, hier anzeigen will.

- 1) herr Salomon hes, Pfarrer zu St. Peter in Burich, bat ein Rindergebetbuchlein und ein heft Beitrage zur Resformationsgeschichte in der Schweiz berausgegeben, erfteres ift nutlich, und das zweite merkwurdig, es enthalt wichtige Anetdoten.
- 2) In Paris ift vor einigen Jahren ein merkwürdiger Roman, das Leben des Grafen von Balmont herausgekommen, welcher in Unsehung der Wahrheit der christlichen Religion vortreffliche Grundsätze enthält. Diese Grundsätze hat ein Freund herausgezogen und in Ordnung gebracht. Das Buch heißt: Die Theorie der Sluckfeligkeit, Bafel bei Felir Schneider.
- 3) Der herr Stadtpfarzer Leutwein in Schwähischen, ball, ein achtdriftlicher Theologe, hat Confirmationer Sande langen brucken laffen, bie fich burch ihren richtigen und ebans gelischen Sinn febr empfehlen.

wurdige Borte: Nachdem er einen Ungerechten befchrieben bat, fo beschreibt er auch nun ben Gerechten folgender Gce Ault:

: "Diefem (volltommen Gerechten) muffen wir nun felbft bas Anfeben bes gerechten Mannes nehmen: benn wenn er berecht au fenn icheint, werden ihm Ehren und Gefchente nicht feblen, eben barum, weil er ein folder Mann au febn fcbeint. Es febe man bann nicht, ob er um ber Gerechtigfeit, ober am ber Gefchente, ober um ber Ehre willen gerecht mare. Bir muffen ibn von allem entbibgen, nur nicht von ber Gerechtigfeit, und muffen ibn fo annehmen, daß er in Beziehung auf ben Erftern (namlich ben Ungerechten) gang entgegenges Dhne die geringfte Ungerechtigfeit tere Schickfale erfahrt. m berüben, muß er ben Ruf der allerhochften Ungerechtigfeit daben; bamit er bie barteften Drufungen ber Gerechtigfeit anshalt, fo foll er fich burch ben bbfen Ruf unb burch bas, mas barauf folgt, nicht rubren laffen, fondern bis in ben Tob ftanbhaft beharren; fein ganges Leben burd ungerecht zu fenn Meinen, ba er boch gerecht ift, u. f. m."

Rach einigen Zwischengesprachen zwischen Cofrates und' Blauton, fahrt biefer fort:

"Ein Gerechter von obiger Beschaffenheit werde gegeisselt, gemartert, gefesselt werden, daß man ihm die Augen auss brennen, und am Ende, nachdem er alle Peinigungen ausgen' buldet hat, ans Kreuz schlugen werde, u. f. w."

So bachten sich Plato und Sofrates die hochstvollfommene Person, die einst kommen muffe, um die Menschheit zu ihrer Bestimmung zu führen. Und bis auf das Augenausbrennen past diese Schilderung so genau auf Christum, als ob Plato und Sofrates seine Leiden alle mit angesehen hätten. Hochste merkwurdig ist diese Stelle!!! — und eben so bedeutend ist es, daß unsere Philosophen so still dabet vorüberschleichen. Freilich dachten wohl beide bei dieser Schilderung nicht an einen Weltersbier, aber es folgt ans den Ideen Beider, die sie sich von dem höchstvollkommenen göttlichen Menschen muchten, den sie erwarteten, daß Er eben den Charakter haben milst. Wenn man nun bedenkt, daß beide Philosophen. Plato und

Sofrates, griechische heiben, in Athen wohnhaft waren, und zu einer Zeit lebten, wo die glanzenoften Fabeln der Gottern lehre allenthalben herrschten, so muß man erstannen, wie est möglich war, daß sich diese Manner bloß durch ihre Bernunft der himmlischen Wahrheit so nahern konnten — ich bin üben zeugt, daß sie ein Strahl vom himmlischen Licht durchglanz habe, und daß sie von Gott verordnet waren, Zeugen der Wahrheit in dem sinstern heidenthum zu seyn. Sofrates mußte auch sein Zeugniß mit dem Tod bestegeln, denn er wurde von der atheniensischen Obrigkeit durch Gift hinger richtet.

Wie tann man fich nun ferner auf den Sofrates berufen? wie tann man ihn als ein Augendmufter aufftellen, wobelman teines Erlbfers bedurfe? D der elenden Sophisteretunferer Zeiten! — Welche schreckliche Gerichte warten aufalle diejenigen, die auf solche Weise das Berschnblut mit
Füßen treten.

Seit der Berausgabe des 23ften Studs find mir wieder verschiedene mertwurdige Schriften zu handen gekommen, die ich, wie gewöhnlich, hier anzeigen will.

- 1) herr Salomon hef, Pfarrer zu St. Peter in Burich, bat ein Rindergebetbuchlein und ein heft Beitrage zur Reformationsgeschichte in der Schweiz herausgegeben, erfterebift nutglich, und bas zweite merkwurdig, es enthalt wichtige Anetboten.
- 2) In Paris ift vor einigen Jahren ein merkwürdiger Roman, das Leben des Grafen von Balmont beransgekommen, welcher in Ansehung der Mahrheit der driftlichen Religion vortreffliche Grundsage enthält. Diese Grundsage hat ein Freund herausgezogen und in Ordnung gebracht. Das Buch heißt: Die Theorie der Gluckeligkeit, Basel bei Felix Schneider.
- 3) Der Berr Stadtpfarger Leutwein in Schwähisch Sall, ein achteriftlicher Theologe, bat Confirmatione-Sande langen bruden laffen, bie fich durch ihren richtigen und evans gelischen Sinn febr empfehlen.

- 4) Der uns allen betannte selige Gerhard KersSteegen hat umer andern etliche Octavbande herausgegeben, die bas Leben heiliger Seelen aus der romischefatholischen Lirche enthalten. Da bieses Wert, so viel ich weiß, vergriffen ift, so ist man auf den Gedanten gerathen, bas Wesentlichste und Rüglichste ans diesen Buchern auszuziehen und heftweise drucken zu laffen. Es tommt auch in Basel heraus.
- . 5) In Leiden lebt ein berühmter frangbfifcher Cangelrebner, Ramens Rau, ber auch bort Professor ber Theologie war. Durch bie fcredliche Pulverentzundung ber wenigen Jahren murde feine Bohnung gertrummert, feine Bibliothet ein Raub der Flammen, und feine Gattin mußte er im Schutt bervorsuchen; Gott hatte fie munderbar erhalten. gerade in diesem Zeitpunkt an einem andern Ort in ber Stadt. Dieß alles fette bem guten Mann fo zu, baß er in ber Bluthe feiner Jahre ftarb. Seine frangbfifchen Predigten, welche Reifterftucke ber Canzelberebtsamkeit und acht driftlich find, bat feine Schwester meisterhaft in bie bochbeutiche Sprache aberfest, bis dabin ift darauf subscribirt worden; ba mir aber noch gur Beit ber Ort ber Bergusgabe unbefannt ift, fo bitte ich biejenigen, bie biefe Predigten gu befigen muniden, fich an mich zu wenden, benn ich werde ben Druckort bald erfahren.
- 6) herr Georg Gegner, Professor und Pfarrer am Frauens Munfter in Burich, des seligen Lavaters Schwiegerschu, tritt in seine Fußstapfen, er hat ihon vieles geschrieben, das aber nicht nach Berdienft bekannt geworden ift:" Daber finde ich mich verpflichtet, hier seine sammtlichen Schriften anzuzeigen:
- 1) Lavaters Lebensbeschreibung. Winterthur in der Steis merifchen Buchhandlung 1802.
  - 2) Chriftliche Religionslehre fur die Jugent, ebendafelbft.
- 3) Chriffliche Unterhaltungen und Gebete. Burich, bet Biegler und Ulrich.
- 4) Jefus, der verheißene Deffias, Burich bei Drell, Gesner, Ruefli und Comp.
- 5) Unterhaltungen fur Leidende, Winterthur, Steinerische Buchhandlung.

ben ju werben wann er fommt. Satte ich vermuthen touner baß man meine Zeitbestimmung bedenklich finden murde, batte ich mich gleich aufange ausführlich erklart; aber i bachte, es wurde tiefern und ernstern Gindruck machen, wen ich bei ber Zahlbestimmung beharrte.

Das Gleichniß von ben gehn Jungfrauen Matth. 25. I gitimirt mich vollstandig. Diefe gebn Jungfrauen geben aus bem Brautigam entgegen; marum? - weil fle glaubten, fen am Rommen; aber warum glaubten fie bas? - ei! wei fie gerechnet hatten, wie batten fie fouft feine Antunft ver muthen tonnen? Run verzog aber der Brautigam, und tan nicht auf den Zeitpunkt, mo fie ihn erwarteten, fie batten alf nicht richtig gerechnet; fie wurden fcblafrig und fcbliefen ein Dieß ift alfo der einzige Erfolg des Berrechnens; man leg fich nieder, benn es ift fpat des Abends, und man bat lan gewartet; taum aber find fie gur Rube gegangen, fo erfchaff ein Gefchrei: der Brautigam tommt, geht aus, ihm entge gen. Er tommt nun ploglich, unerwartet, wie ein Dieb i Siebei muß ich aber erinnern, daß die Jung ber Macht. frauen icon vor bundert Jahren den Brautigam erwarteten in ber gangen Rirchengeschichte ift feine Beit, in welcher bif Erwartung ber Bufunft bes herrn fo bringenb und fo allge mein war, ale in ber erften Salfte bee verfloffenen Jahr bunderte: Die gallifchen Erwedungen gingen voran, Die Er neuerung der Brudergemeine durch Bingendorf folgte auf den Buß; bann bie myftische Gefellichaft zu Berlenburg, beret Frucht die Berlenburger Bibel ift. Bugleich erschienen gwe Berolde, Friedrich Rod und Sochmann von Sochenau; ben nach Gerhard Ter Steegen und andere Manner mehr. Rui. in den zwanzger und breifiger Jahren bes verwichenen Jahr. hunderts mar die Erwartung des Reichs des Berrn auf En ben fo fart und fo allgemein, daß man mohl fagen tann, bie Jungfrauen feven ihm entgegen gegangen, aber er verjog. er tam nicht, und nun murben die Jungfrauen foliferig und ichliefen ein. Johann Christian Geit war fogar fo tubn. mit der bochten Gewißheit zu behaupten, ber Berr murbe im Sabr 1736 tommen; er fcalt alle als Unglaubige, Die ibm ·mich euch die unbedingt nothigen Eigenschaften, die jum Ses ihwerden erforderlich find, and Herz legen, und bann konnt ihr euch prufen, ob ihr fie habt.

Im Reich Gottes, ober im himmel, beftebt bas Leben ber Beligen nicht in einem unthatigen Buftand, fondern ihre bochfte Frende wird Birtfamteit zum allgemeinen Beften fenn; jedem wird nach feinem Charafter und nach feinen gabigfeiten ein amt und Beruf angewiesen werden, wodurch er den Billen bes herrn, gum Bohl aller erschaffenen Befen, vollbringen foll; und in biefem Bollbringen bes Billens Gottes wird ber Brund feiner Seligfeit besteben; unaussprechliche Simmelswonne wird jede Erfullung einer Pflicht begleiten. Best frage ich bich, ber bu biefes liefeft ober bbreft: ift es beine größte freude, bas ju thun und ju laffen, mas jum allgemeinen Beften bient, ober forgft bu lieber allein fur bich und beine Ramilie, wenn auch bas allgemeine Befte barunter leibet? - ift bieß lette ber gall, fo bift bu noch nicht geschickt gum Reiche Gottes. Feruer: wenn bu weißt, mas ber Wille Gottes in einer Sache ift, ift es dir eine Freude, biefen Willen zu vollbringen, auch bann, wenn er beinen eigenen Lieblingeneigungen guwiber ift? und vollbringft bu ben Willen Gottes, ober folgst bu beinen eigenen Trieben? - thuft bu bieß lettere, fo tannft bu, wenn bn in biefem Buftand ftirbft, unmbglich felig werden. 3m himmel ift bas Unichauen und bie Betrachtung der herrs lichfeit, ber Majeftat und ber Bolltommenheiten Gottes eine Quelle bes hochften Genuffes und unaussprechlicher Seligfeit; bier in diesem Erdenleben ift den Menschen die Bertlichkeit Bottes offenbart in ber beiligen Schrift, in der chriftlichen Glaubenslehre und in ber und umgebenben iconen Ratur; nun prufe bich, ob bir bas Refen ber beiligen Schrift, Die Betrachtung ber Erlbfung burch Christum, und überhaupt ber Beilemahrheiten, und bas Auffuchen bes Babten, Guten und Schonen, mit einem Mort des Gottlichen in det bich umgebenden Ratur mehr Freude macht, als Gelb und Gus ter gufammeln, beine Samilie im itbifden Sinn gladlich gu machen, allerband finnliche Luftbare Kreude jenn murde, wenn ou bet dem uevergang un Leben finden wurdeft, daß ein armer Bettler, be pft mit Biderwillen ein Almosen an bi Thur gabft, oder ein Frommer, den du aber nicht leiden konntest, dort mit überschwächer Herlichkeit bekleidet und dir weit bi zogen wurde? Fühlst du bei dieser Prufung, daß biolcher Borzug zuwider sepn wurde, so bist du gewieseigkeit noch nicht fähig.

Im himmel hat keine driftliche Religionsparthei andern einen Borzug; fogar Juden, Beiden und Thie ohne ihre Schuld den Werth der driftlichen Renicht erkannt haben, aber dennoch nach ihrer Erkenntn gut sie es verstanden, fromm gewesen sind, werden alle Ben Namchriften weit vorgezogen werden, und manch schamen, der sich für weit bester hielt als sie. Fühlft i biefer Wahrheit noch eine Spur von Neid, so mache die keine boffnung zur Seligkeit.

In diesem Leben gibt es eine Stufenfolge von bober niedern Standen; es gibt Raifer, Ronige, alte Furften| und neue; Grafen, hoher und niederer Abel, Gelehrt Rann fein Bedienter, fein geringfter Unterthan, und fogar in frommer Bettler, meit vorgezogen werben. Mancher Abelicher, bem es bier unanstandig ichien, mit einem Burgerlichen ju effen, mirb bort frob fepn, wenn er nur die Brofamen unter dem Tifch berer auflesen barf, die bier vor feis ner Thur fanben, und es fur eine Gnade hielten, wenn er ihnen nur ein freundlich Wort fagte, Mancher Gelehrter, ber hier von Gelehrsamkeit, Biffenschaft und Renntnif in allen Sachern ftrogte, und mit feiner Bernunft alle Soben gu überfteigen glaubte, wird bort auf bem Schulerbantchen figen, und fich bon bem frommen Sandwerksmann oder Bauern, ben er hier keines Unblicks murbigte, Die Geheimniffe ber Ewigkeit erklaren laffen muffen. Mancher reiche Raufmann, bem fein Gelb Dracht und Berrlichfeit verschaffte, und fic aber den armen Sandwerksmann, ber fur ibn arbeitete, fic fummerlich mit Frau und Rindern vom Ueberfluß feines herrn nahrte, und manchmal beffen uble Laune ichmer empfand, weit erhob, wird dort an der Thur Diefes Dulders fteben, und ihn bitten, bag er burfe Beimohner, hinterfage in feiner twigen Sutte fenn. Manche Burgere: ober Bauernfrau, Die Die bem grmen gerlumpten Bettler an ber Thur ein Stud Brod ober einen Beller reichte, und nichts babei empfand, wird bereinft uber Die Berrlichkeit bes Bettlers erftaunen. Mancher Erweckte, ber fich feiner Begnadigung und Bergebung feiner Gunden freut, und nun über einen andern grom. men lieblos urtheilt und abspricht, weil er nicht zu feiner Parthei gebort, ober hie und ba in Nebensachen anderer Meynung ft, wird fich erstaunlich wundern, wenn er dereinft fieht, af diefer von ihm Berurtheilte, nicht fur acht Gehaltene, weit nehr gelten, und ihm felbft weit vorgezogen wird; und manber, bem es nie einfiel, an feiner Geligfeit ju zweifeln, weil 'e alle Gigenschaften, bie bagu erfordert werben, an fich gu Enden glaubte, wird erstaunen und gurudbeben, wenn er berinft feben wird, bag ein Underer, ben er gar nicht'fur einen Ebriften bielt, weil er bas Schild bes Chriften nicht ausbing, iber im Innern boch ein mahrer Chrift mar, und es auch in er That zeigte, gur Berrlichfeit erhoben, er aber als ein

blofer Pflaffertreter in ber Gemeine bes Berrn abgewiesen wird. Jest fordere ich nun einen jeden, weffen Standes und Durden er fenn mag, feierlich auf, fein eigenes Berg und Gemiffen unpartheiisch ju fragen, wie es ihm bei allen bie fen himmelofeften und ewig mabren Darftellungen gu Math ift? - findeft du einen Biderftand in beinem Gemuthe, de Digbehagen bei dem Gedanten, bein Bebienter, ober et Menfc geringeren Standes, ein frommer Bettler, ein Ein faltiger, ben du in allen Studen weit aberfiehft; ein armer Alrbeitemann, ber von beiner Gnade lebt; und ein andem Frommer, ben tu aber nicht fur voll halft, tonnte bir bereinf vorgezogen werden, - ich frage bich hier feierlich in ber @ genwart bes herrn, und beantworte du diefe Frage dir felbit, aber nach der Bahrheit - fühlft bu dabei Unwillen in teis ner Seele, ift bir bas alles nicht recht, fo ift beine hoffnung, felig zu merben, eitel und vergeblich.

Piele, die diese ftrenge, aber mahre und gerechte Prufung ; lefen oder horen, werden denken oder laut ausrufen: Jel ; Lefen oder kann dann selig werden? — Ich antworte: Niemand ; anders, als der, der von Neuem geboren ist; wer dieses ift, er der wird nach und nach bei gehöriger Treue zu allem fahit ; was zum Seligwerden erfordert wird,

Horet nun alle ihr Millionen Menschen, in allen Ständer, ihr alle, die ihr Tag für Tag bis an euer Lebensende son euerem natürlichen Gang und Sinn bahin schlendert, und weder kalt noch warm seyd: Wisset, ich sag es euch im Rama Gottes, des Gottes der Bahrheit, daß keiner von euch allen wenn er stirbt, ins Reich Gottes eingehen wird; sondern bas seine Fortdauer nach diesem Leben sehr traurig und schredlich seine Kortdauer nach diesem Leben sehr traurig und schredlich seinander den Rath Gottes zu eurer Seligkeit so wohl wist, und noch täglich darin unterrichtet werdet, so daß ihr euch mit der Unwissenheit nicht entschuldigen konnt; und war eus Unterricht unvollständig, oder auch nicht ganz der Wahres gemäß, so ist es doch wahrlich der Mühe wohl werth, puntersuchen, ob man auch recht unterrichtet sey? — und dass gibt ja die Bibel ganz deutlichen und bestimmten Bericht

Dann frage ich jeben auf fein Gewiffen, ob die Biderfagung bem Tenfel und feinen Werken in der evangelisch zlutherischen Birche beffere Christen bilbe, als in der reformirten und in ben Elfaßer luthrischen Gemeinden, wo auch diese Frage bet ber Taufe nicht gebraucht wird? —

So lang die Obrigkeit nichts besiehlt, das dem mahren Clauben an Christum, so wie er von Ihm und seinen Aposteln gelehrt wird, zuwider ift, so ift die Pflicht, zu gehorchen, größer, als die angstliche Anhanglichkeit an Rirchengebrauche, welche' in der heiligen Schrift nicht gegrundet sind. Zugleich nuß ich aber auch das erinnern, daß die geistlichen Obrigkeiten ind Borgesetzten wohl thun, wenn sie in unsern bedenklichen Beiten, in diesen Zeiten des Abfalls, mit allem Ernst auf die Dauptsache hinwirken, austatt daß sie durch Abschaffung sols fer veralteten Nebengebrauche schwache Seelen beunruhigen ind irre machen.

Die Bernunftweisen unserer Beit pflegen den Sofrates und en Plato hoch zu erheben und fie Beibe Chrifto an bie Geite i fepen. Es ift mabr, Diese heidnische Philosophen baben es wohl in der Erfenntnif, als in der Ausübung der Tugend kirer gebracht, als viele Andere ihres Gleichen, und im letteren all tonnten fie wohl manchem Chriften jum Dufter Dienen. Ran liest die Schriften des Plato mit Bewunderung, und te kommt in manden Rallen der driftlichen Erkenntnif febr abe, ob er gleich einige hundert Sabr por Chrifto gelebt bat; bei bem Allem aber tann er fich bei aller Anftrengung nie fo boch schwingen, als feine Beitgenoffen, Die ifraelitischen Propheten. Immer glangt bas Licht ber beiligen Schrift in Enfehung ber Erfenntniß Gottes, ber Erfchaffung ber Belt, Der gottlichen Regierung und der Ratur fonnenhell, und ver-Puntelt Platone Beieheit bie zu einer bloßen Dammerung. Sofrates bemubte fich vorzuglich, den Beg gur mabren Tugend gu zeigen, und breitete fich weniger in philosophischen Spetulationen aus, als fein Schuler Plato; beibe maren bortreffliche Danner, große Lichter in ber bamaligen beibnischen Welt, und mas bas Merkmurbigfte mar, fie abneten

Gottes freiem Simmel umberpilgern mußt, wo wollt tonnt ihr bann Troft finden ? - bei Gott, bei unferm nicht, benn ber ift nur euer ftrenger Richter, weil ibr langer Beit, die ihr gelebt, feine liebreiche lockende & stimme vernachläßigt babt und ihr nicht gefolgt fend; bleibt euch weiter nichts übrig ale Berzweifinng. wird Er auch bann noch eine ernfte bergliche Bufe und tehrung in Gnaden ansehen, aber euer Schickfal wird boch ohne Bergleich fcmerer feyn, als bas Schickfal ! Die ichon in ber Gnadenzeit dem herrn treu gedient be benn ber mabre Chrift tann fich unter allen diefen Leiden gottlichen Schutes getroften; er befommt Muth und A alles zu tragen, mas ihm ber Berr auflegt; Die gewiffe ! nung bes emigen Lebens und der innere Friede, ber uber Bernunft geht, gemabren ibm eine Freudigfeit, bie ibm auch ben Martertod erleichtert. Aber bas Alles empfindet Sunder nicht, ber burch 3mang gur Befehrung genothigt u o er muß noch fcwere Proben burchtampfen, che er fol Gnadengaben gemurdigt wird!

Sage mir, bu leichtsinniger, Lauer Namchrift! wie wirt Bu Muth febn, wenn bu beine Rinder vor Sunger verfchmat fiehft, und fie mit blutigen Thranen um Brod fcreien, bu fannft ihnen feine geben, bift felbft bis gum Sterben gezehrt? fage nicht: bagu tanns nicht tommen, ich bin n dafür werde ich mich wohl in Acht nehmen. - D bu Il wo find benn jest die Millionen, die Taufende, die fo t befaßen, und nun verhungern? - Wenn du nun in bei bden ftillen Bimmer ober Stube figeft, und ben berggen menden Jammer um dich ber fiehft, wie deine bor Du fterbende Lieben eins nach bem andern ftill werden, und Ewigkeit entgegen rocheln, wie wird bir bann fenn? - n bu beten, nun da es ju fpat ift, ju Gott fcreien, fo ift Simmel eifern über bir, beine Seufzer prallen gurud, erreichen bas Dhr beines ergurnten Richters nicht; und bleibt nichts übrig als Berzweiflung, oder eine Bufe, Bekehrung, beren Proben burch alle Tiefen bes Jammers ! 8 Clends geführt werden muffen, um beine Treue ju bes

Wie wenn rund um dich her beine Nachbarn wie die Miden infallen und sterben; wenn du täglich Leichen hinaustragen ift, und nun die verheerende Seuche auch deine Lieben, ir dich selbst aufällt. Sage mir, wo wirst du dann Trost iben? mit Gott und dem Erloser haft du dich nicht bekannt inacht, du hast Ihm zwar in der Kirche und dem Abends ihl änßere Shre bewiesen, aber dein Herz hast du Ihm nie schenkt; du hast dich nie bemutht, Ihm zu Gefallen zu leben; bast deinen Lebensweg so gleichgultig dahin gewandelt, ib dich von beinen natürlichen Trieben leiten lassen, jest ber Zeit der Noth hast du keinen Gott, was bleibt dir also wig!

Benn die schreckliche Zeiten kommen, wo Erbbeben, FeuersAnste, surchtbare Lufterscheinungen, verheerende Ueberswemmungen auf eihander folgen, und sich untereinander
schen, wie dieß von Christo, seinen Aposteln und Propheten
wher verfündiget worden; wenn den Leuten bange seyn wird
ne Furcht und vor Warten der Dinge, die da kommen sollen,
u wahre Christ aber alsbann sein Haupt aushebt und sich
ut, daß sich nun seine Erlbsung nahert. Dihr Schlumenter alle! prüft euch ernstlich, prüft euch genau,
u welcher Rlasse ihr alsbann gehbrt!

hort mich ernstlich und aufmerksam an, ich sage ench imkamen des herrn Worte der Wahrheit: so lang ihr noch
imm angebornen sinnlichen Neigungen, wenn sie auch noch
kunschuldig scheinen, folgt; so lang ihr noch keine herzliche
iebe zu Christo in euch empfindet, und der Wunsch, seine Ges
ste und seinen Willen zu befolgen, noch nicht herrschend in:
uch ist, so lang seyd ihr noch keine Christen, und habt also
uch keinen Antheil am Neiche Gottes und an der Seligkeit,
wdern ihr seyd noch immer Erben der ewigen Verdammniß,
und die neue Geburt, durch die man ein anderer Mensch wird,
is man vorher war, ist bei euch noch nicht vorgegangen.
kenenjenigen unter euch, die nun ernstlich fragen, wie muß
h es ansangen, um zu dieser neuen Geburt zu gelangen?

antworte ich nach ber Wahrheit, und ich bitte fie, ben Beg, ben ich ihnen hier zeige, ernftlich einzuschlagen, so werden fie gewiß zum erwunschten Biel kommen.

Wem es ein mabrer Ernft ift, ein Chrift nach bem eigente lichen Sinn bes Worts, und alfo ewig felig zu merben, ber muß fich in einem ernftlichen, und oft ja taglich und ftundid wiederholten Gebet ju Jefu Chrifto menden, benn Er hat alle Gewalt im himmel und auf Erden befommen, Er ift Belt regent und Erlbfer, er muß Ihn um Gnabe und Bergebung ber Ginben und um die Gnabe ber neuen Geburt anfieben; mit diefem Gebet muß er aber bann auch den Bandel in ber Gegenwart Gottes verbinden; bas ift: er muß fich immen feinen Erlbfer ale perfonlich gegenwartig benten, wie Er et benn auch wirklich ift, benn Er ift ja allenthalben gegenwartig. ob man Ihn gleich mit ben leiblichen Augen nicht fieht: Er meiß auch alle Bedanten, auch die verborgenften Reigungen und Triebe bes menschlichen Bergens; fo wie man fich unt in der Gegenwart eines großen Berrn febr in Acht nimmt baß man nichts Unschickliches spricht ober thut, fo muß ma fich noch vielmehr in ber Gegenwart bes heiligen und gerechte Gottes, des Koniges himmels und Erden und bes hemt aller herren, in Ucht nehmen, daß man nichts benit, ribit und thut, das bem Willen Gottes gumider, oder 36m unaugenehm ift. Daber muß man ungufhorlich auf feine Gedanten 2 Borte und Berte aufmertfam fenn, und jeden aufsteigenden t Gott miffalligen Bebanten, jedes unnuge Bort und jede funt liche Sandlung augenblidlich vermeiben. Diefe unnachlate liche Oflicht nennt ber herr Sefus machen; Er und feint Apostel empfehlen dieß Bachen febr ernstlich, aber es ift befonders im Anfang febr fcomer, man vergift fich jebei !! Mugenblick, baber muß man bes Morgens, fobalb man mi macht, fich in die Gegenwart bes herrn verfegen, und fo fest vornehmen, diefen Zag barinnen gu bleiben, und fo fi man fich vergift ober gerftreut, und fich bann wieber befinnt muß man immer wieder zur Gintebr in bie Gegenwart Gotte mit herzlichem Seufzen um Rraft und Gnade guradtebren! Wenn man fich eine Zeitlang treu hierinnen gedie bat, fe:

reckt man immer mehr und mehr bie unergrundliche tiefe thorbenheit ber menschlichen Natur; und man eckelt fich st an, wenn man sein bieberiges Leben und all' den Grauel, in der Natur verborgen ift, immer mehr und mehr entste. Nun fühlt man sich recht verdammungswürdig, und alle andere Meuschen, ja selbst die größten Missethäter, fer als sich selbst.

Wer was ift nun gu thun? - in bem Buftand gu bleiben, we gur Bergweiflung fuhren; es ift alfo nun nichts anders nia, ale jum großen Gundentilger feine Buflucht ju nebe n; und wenn bieß anhaltend, mit Treue, Butrauen, Glaus und Liebe geschieht, fo ift die Bergebung aller beganges, Sunden gewiß. Dier ift aber etwas Wichtiges zu bes ten : angftlichen, durch einen ichweren Buffampf geführ-Seelen theilt gewöhnlich der gutige Erbarmer die Bers ung ihrer Sunden in ihrem Innern auf eine fo fuhlbare. ife mit, daß fie fo fest damit überzeugt find, als von ihrem men Dafenn; Undere aber, die mehr gum Leichtfinn geneigt befommen zwar eine Urt von Beruhigung, Die aber noch immer mit einer Furcht verbunden ift; ihr Glanbe pactend und ichmach, baburch werben fie immer in ber ot erhalten, ju fundigen, und angetrieben, ihre Seligan ichaffen mit Kurcht und Bittern.

Benn sich der bekehrte Sunder in diesem Zustand pruft, pind er sinden, daß in seiner ganzen Natur eine Beränsung vorgegangen ist: alle seine sündlichen Reigungen ihm ein Eckel, und wenn er von einer Lust übereilt dund sie vollbringt, so folgt allemal eine bittere Meue auf, und er nimmt sich sest vor, die Sunde nicht mehr begehen; dieß ist dann eine Wiederholung der Buse. Er pfindet nun, daß sein Wille ganz umgekehrt ist, und daß nichts anders will, als was Gott will. Diese Seelenztalt, die ich so eben beschrieben habe, nämlich Eckel an in sündlichen Lusten, Reue nach jeder Uebereilung, und willen Gottes in allen Studen zu erfüllen, um ein siehe, den Willen Gottes in allen Studen zu erfüllen, wun ein sicherer Beweis der neuen Geburt; von nun an die hoffnung zur Seligkeit gegründet; alle diesenigen aber,

Die diese Rennzelchen nicht in fich finden, die fint noch Rind ber des Jorns, und burfen sich teine Rechnung zur Seligkeit machen.

Jest ift aber die neue Geburt noch fehr gart, dabei barf es nicht bleiben, sonft verdortt der garte Reim des neuen Lebens wieder: der Mensch muß nun mit unermudeter Treue die Uebung im Wandel in der Gegenwart Gottes fortseten und unaufhorlich wachen und beten, damit der heilige Geift, der nun das heiligungsgeschäft in einer solchen Seele anfängt und fortsetzt, nicht durch Zerstreuung und allerhand finnliche Borstellungen in der Einbildungsfraft gestort werden mige. It nun ein solcher erweckter und bekehrter Mensch in dem Allem treu bis in den Tod, so kann und wird ihm die Krone des ewigen Lebens und der Gerechtigkeit nicht fehlen.

Ich bitte nun alle, die diesen meinen Posaunenruf lefter oder horen, sich genau zu prufen, ob sie nach diesen Rend zeichen zu den Wiedergebornen oder Unwiedergebornen gehorn. Letteren, die noch immer in ihrer kanheit und Trägheit sobichlummern, rufe ich mit meiner Donnerstimme in die Ohen Wache auf, schlafender Sunder, damit dich bir glubende Rache des erzürnten Richters nicht ereile. Bald, sehr bald ift es zu fpat.

Ernft Uriel bon Oftenheim.

Beantwortung der Frage: ob das laute Tifchgebet M und nach dem Effen, und überhaupt das laute Beten Mm gens und Abends unbedingte Chriftenpflicht, und was iber haupt von den hausanbachten zu halten fep?

Diese Fragen sind mir vorgelegt worden, um fie von den grauen Mann beantworten zu lassen; bin und wieder hat is schon in einzelnen Fallen sich über eins und anderes geangen, da aber diese ganze Sache in ihrem Zusammenhang hier noch einmal zur Sprache kommt, so will ich sie nach dem Sin des grauen Mannes, folglich auch dem Geist des wahrn Christenthums gemäß, beantworten:

Das laute Tischgebet war von ben Zeiten der erften Chib ften an bis auf die unfrigen in allen Standen, von ben bid ften bicht den niedrigften, ein loblicher, anftanbiger Gehraud!

er auch noch bei ben gemeinen Standen burchgebends in lebung ift. Freilich ift febr felten Undacht und Ernft babei, aber das bebt ben lbblichen Gebrauch nicht auf; nur ift gu wunfchen, bag bas Gebet um Segen vor bem Effen und bas Danigebet nach bemfelben auch vernunftig und driftlich abges faßt fey. Es werden ba mandmal fo unschickliche und une paffende Reimgebetchen gebraucht, baß man fich ichamt, um fie nur anzubbren. Auf biefen Punkt follen vorzüglich fromme und achtchriftliche Prediger aufmertfam fenn; fie muffen fic effundigen, mas fur Tifchgebete in ihren Gemeinden in Hes hung find? finden fie nichts UnftbBiges barinnen, fo tonnen fie beibehalten werden, boch mare es gut, wenn man mit ben Tifchgebeten abmechselte, benn man wird endlich bes emigen Einerlei fo gewohnt, daß man nichts mehr babei bentt und nichts mehr babei empfindet. Gehr fcidlich ift es, wenn folde verbefferte Tifchgebete in ben Schulen eingeführt merben, boch ja nicht in den Baushaltungen mit 3mang, bis nach und nach die Gemuther bagu vorbereitet find, und fie wirklich die Berbefferung erkennen. Dann muffen auch alle manblichen Gebete furg, fraftig und bergerhebend fenn: benn unfer herr warnt febr eruftlich vor langen Gebeten und gibt uns in feinem Gebet eine Borfdrift, die ihresgleichen nicht Gin Sausvater, ber feine Frau, Rinder und Saus: genoffen tennt, foll freilich bas Tifchgebet beobachten; es ift eine lbbliche bausliche Ordnung, aber man muß fich ja nichts Berbienfiliches und Gottesbienftliches babei benten; ber wahre Chrift, ber beståndig vor Gott manbelt, und burch bas Tanere mabre Bergensgebet Chrifto im Beift und in ber Babr: beit bient, bedarf folder außerer Undachtemittel nicht, aber wie wenig findet man folder Geelen unter den Sausgenoffen? Den meiften find folche Erwedungs : und Andachtsmittel ubthia.

Eben so verhalt es sich auch mit den täglichen Morgenund Abendgebeten, mit Singen, Lesen u. dgl., besonders auch dem Kirchengehen und Predigtlesen des Sonntags. Es gibt Hausväter und Hausmutter, denen das viele, öftere und langwierige Lesen, Beten und Singen Bergnitgen macht Stilling's sammit. Soriften. VIII. Band.

und erbaulich ift; baraus folgt aber nicht, daß bergleich Erbauungemittel allen Chriften gleich nothig find: benn W werden durch innere mehr beschauliche Bege geführt, well bei weiter geforderten Chriften der Kall ift, diesen find fo Uebungen, wenn fie nicht fehr innig und geiftig find, laftig" beschwerlich. Doch diese miffen fich mit Geduld und Ergebt in jede Lage ju fchiden, in der fie fich befinden; gang and aber verhalt es fich mit den Rindern und noch gang mi unbekehrten Menfchen: biefe haben weder Gefühl noch fcmad an religibsen Schriften, und wenn fie nun lange bete und lange Predigten anboren oder felbft lefen ober in Lieber mitfingen muffen, fo wird ihnen nach und nad Religion jum Edel, fie folagen binten und vorn aus, werden entweder talte Namdriften ober ausgemachte gu geifter; ich habe bavon die traurigften Beispiele erlebt, awar febr viele. 3mang in folden Saden ift ein Gift N Religion.

Defiwegen follen die hausandachten, Tischgebete u. bg furz, andachtig und erbaulich seyn, dann wird es niemm langweilig oder beschwerlich, und dann wird oft ein De ergriffen und gerührt, welches nicht geschen mare, wer es mit Unwillen über das lange Lesen, Beten und Sing vorher eingenommen gewesen ware.

Ueberhaupt bemerke man folgende Grundregel: der han vater und die hausmutter muffen ihre wahre Gottseligkeit ihrem ganzen Wandel zeigen; Liebe, freundlicher Ernst wahre Demuth muß das Wesen aller ihrer handlungen sen sonst hilft sie alle ihre hausliche Andacht gar nichts, im Egentheil, man spottet darüber und verlästert sie; zuweil kann auch ein einziges Wort oder kurze Ermahnung, aber rechter Zeit, erstaunlich viel nugen und ein goldener Aplin einer silbernen Schaale sepn.

Wie hat fich aber der wahre Chrift in großen und gemift ten Gefellichaften in diefer hinficht zu verhalten? Dieß eine Frage, die ich genau und nach dem Geift des wahr Chriftenthums beantworten muß:

In England hatte der Protektor Cromwell, ber ein Er

sar, an bem Sof eine übertriebene Frommelet einges mar große Dobe, ein mabrer Chrift au fcheinen, Auf ibn folgte nun in ber Ren Bergen an fenn. arl ber 3meite, welcher ein Ergfeind Crommels und ' ierung mar, weil er feinen Bater, Carl ben Erften, ichten laffen. Und eben fo feind mar auch Carl ber r Religion; baber folgte nun auf Erommels tprane mmelei am toniglichen Dof die ausgelaffenfte Rreis man fpottete, lafterte und fcbimpfte über bie Relis biefer Softon verbreitete fich auch bald in bie ans ibe, wo es Ropfe genng gab, die eines folden' apfänglich maren. Es gab nun auch Gelehrte, Die eifterei bas Wort redeten und bie Babrbeit ber i Religion bestritten, unter biefen zeichneten fich bes tatthaus Tindal und Lord Bolingbrode ans, beren außerorbentlich viel Schaben in England ftifteten; ie englische Sprache am Ende bes fiebenzehnten und ng bes verwichenen Jahrhunderte in Dentschland fehr befannt mar, und ba man auch Bebenfen trug, abrliche Schriften zu überfeten und befannt zu malieb unfer beutsches Publitum bamale noch in ber feiffenheit folder Grundfate, bis nun auch in grant-Sammer ausbrach.

re, ein Mann von außerordentlichen Geistesgaben, er vom ersten Rang, und voll von unnachahmlichem er ein erklätter Feind Christi, der Bibel und ihrer machte sich mit den Schriften jener Engländer bes nd nun bekämpfte er unsere theuerste Religion aufs ind heftigste, aber weniger mit Gründen, als mit zelassensten Wig und dem lächerlichsten Spott; zu lten sich nun auch Männer, die es in der Sophist gebracht hatten, vorzüglich d'Alembert, Diderot, ie, Helvetius, la Harpe, der sich aber hernach bekehrte, und noch andere mehr; diese Männer franzdsisch, also in einer Sprache, die in ganz nd und allenthalben von den vornehmen Ständen, 1 und Kausseuten gesprochen oder doch vorzügstrad

verstanden wird; hiezu kam nun noch ein Umstand, der wie lends bas Unglud vollftandig machte; Frankreich und befon bers Paris murben als die Schule bes Boblitands, ber fin nen Lebendart und bes angenehmen Umgangs angefebet daber reiste ber bobe und niedere Abel borthin, und brad bann frangbfifche Moden, Sitten und Religionsveracht mit; vornehme und geringere beutiche Damen und bern verschlungen Boltairs giftigen Spott und wollten fich # feine Ginfalle frant lachen; und lachten bamit ihr Gewife und alle Religionegefühle ju todt. Die Gelehrten faben m wohl ein, mobin bas endlich führen wurde, baber fuchten in ber Bernunft und Philosophie die-Mittel gu finden, ba Unfug zu begegnen, aber fie fanden nichts: benn überfin liche Glaubenelehren konnen unmöglich durch bie Bernn bewiesen, fondern fie muffen geglaubt werden. Da-aber be fein Bolt ohne Religion befteben tanu, fo ließ man bie Gl benslehren fahren und behielt allein bie Sietenlehren; um boch auch bem alten ehrmurdigen Chriftus ein Compli ment gu machen, fo nahm man Ihn als ben Stifter M beften Religion an. Go ift ber große Abfall entstanden, und fo wird er burch bie Reologie porbereitet, genabrt und well endet.

Bahre Christen singen nun an, bei Tischgebeten und ber gleichen Privat: Erbauungsmitteln, wenn fremde und vorzie lich vornehme und gelehrte Unbekannte gegenwärtig waren bedenklich zu werden; damit sie bei solchen religibsen Neuse rungen nicht Anlaß zum Spotten und Lästern geben mochten, so vermieden sie in vermischten Gesellschaften etwas zu spechen, das Bezug auf die Religion hatte. Man erfand else nun ein Auskunftsmittel bei dem Tischgebet, indem man in ehrerbietiger Stellung mit gefalteten Sanden leise für sich in Gedanten betet, und dieß halte ich selbst in vielen Fällen für gut und zweckmäßig; wer wahrhaft christlich denkt, der best ernstlich, und wer es nicht thut, der bekommt doch keinen Anlaß zu lästern.

Aber auch dieß ftille Gebet ift bei vornehmen und großen Zafeln, und leider! auch bei vielen geringeren abgefchafft

en, man fest fich nun an ben Tifc und geht bavon weg, an Gott und ben Dant fur feine Gaben ju benten. irl Friedrich, Großherzog von Baden, verrichtete feine gen= und Abendandachten mit feiner Gemablin in feinem afzimmer allein; wenn er gur Tafel ging, fo betete er r feinem Stuhl furg und in ftiller Audacht, bann fette b und nun auch feine Tifchgenoffen. Benn bie Tafel-Schaft gemischt mar, so murde nie von religiblen Mates aber auch nie etwas Leichtfinniges und Ungeziemendes ochen; mar-aber jemand an der Tafel, ber die Religion e, fo fprach er vor ober nach ber Tafel liebevoll und vermit ibm. Satte er aus bem Trieb., ju erbauen, ju ren und ju bekehren, erbauliche Gefprache geführt, fo be fich jeder bemuht haben, ibm, als einem großen garju gefallen, und er hatte eine Menge Seuchler gebildet, ich bie Religion proftituirt. Un feinem Sof berrichte ffreiheit, aber es unterftand fich auch feiner, leichtfinnig die Religion zu reden, oder gar ju fpotten. Jeder konnte ben, mas er wollte, wenn er treu und rechtschaffen in m Dienft mar. 216 Furft machte Rarl Friedrich in relis er Rudficht feinen Unterschieb, aber als Mensch und ift einen großen. Ju ben funf Jahren, in welchen ich ich um ibn mar, babe ich, die lette Beit, in welcher er Alter fdmad mar, ausgenommen, fein unnuges Wort von gebort, und das ift mabrlich! viel gefagt, aber mabr. ebensweisheit ift eine große Tugend an einem Chriften, r es gehört viel bagu; man faun gar leicht, ju viel, aber beben fo leicht zu wenig thun, barum muß mau unaufich um Licht und Beisbeit bitten. Ber überall befeh-, erbauen und mit Worten fein Licht leuchten laffen , ber irrt febr , und richtet nur Schaben au. Chriftus ehlt, man foll fein Licht durch gute Bandlungen bten laffen; dadurch murde ber himmlifche Bater geprieund dieß ift eine emige Erfahrungemahrheit: denn wenn einen Menschen feben, ber bei allen Gelegenheiten. Freuud= feit, Demuth, Liebe und Sanftmuth zeigt; ber mit Bed Unrecht leidet und nie Unrecht thut, und auch feinen Feinben Gutes erzeigt, so werden wir mit Liebe und hol achtung gegen ihn erfullt, wenn er gleich wenig von Rel gion spricht.

Einige Bemerkungen über bie Bunber.

Es gibt Freunde bes mahren Christenthums, welche Frage aufwerfen: Barum unfer herr jest, ba ber Unglan fo boch gestiegen fen, nicht feine Wertzeuge burch Bunb werte feine Bahrheit bestätigen laffe? - Die richtig Antwort auf diese Frage ift mohl die, daß Bunderwerte Wirfung nicht thun murben, die man von ihnen erwarte gefest, man lefe in ber Zeitung, an bem ober jenem Ort ba fich ein Mann gefunden, welcher einen Menfchen, ber fc einige Tage im Grab gelegen, vom Tod auferweckt bal fo murbe man fagen, bas ift ein leeres Gerucht: und wen es fich nach und nach beftatigte, daß biefe Auferwedung Bal beit fen, fo mare ber Beift ber Beit alfofort mit ber Entide bung fertig: ber Menich mar nicht wirklich tobt: benn ma hat ja Beispiele genug, daß Leute fur todt gehalten werden bie es nicht find, und man begrabt fie; und bamit batte bie Geschichte ein Ende, ohne daß fie der evangelischen Bab beit nur im geringften genutt batte. Laft uns noch eines andern Kall annehmen: gefett, ein folder Bunderthatt fprache ju einem Stochlinden, ber allgemein als blind be fannt mare: im Namen Jefu Chrifti fen febend, und a murde sehend, oder zu einem Lahmen: Rruppel, sen gerat, ftebe auf und mandele, und es geschehe - mas murde be Erfolg fenn? - Die Unwesenden murden fich vermunden erstaunen, einige Tage davon reben, und bann murbe met bleiben, mas man zuvor mar. Der Unglaubige und Freigeift wurde fagen : es find noch viele verborgene Rrafte und Ge beimniffe in ber Matur, Die man nicht fennt, Die aber von Beit gu Beit entdedt merben; der Beuchler ober Betruger ba foll nur den Ramen Chrifti weglaffen, der thut ja nichte gm Sache, er vermehrt nur den Aberglauben unter bem gemeinen Bolt, wenn er etwas tann, fo joll er fein Gebeimniß bekannt machen, damit auch andere dem Leidenden bamit bienen tounen, und bamit hat das Bunder feine Wirkung gethan.

Aber tounten nicht schwachglaubige Christen burch folche Bunder im Glauben gestärkt werden? wer fo fragt, ber braucht fich nur an bie Junger zu erinnern, fie faben unfern herrn aus eigener Dacht beständig große Bunder wirfen, aber murben fie badurch ftarter im Glauben? - menn es an Brod mangelte, bann forgten fie, maren fie im Sturm auf ber Cre, fo gagten fie, und als ihr Meifter endlich zum Tod geführet murde, fo ameifelten fie, ungeachtet Er ihnen feinen Rreugtod und feine Auferftehung vorher gefagt hatte. Belde großen Bunder faben die Ifraeliten in der Bafte und in Egnyten, und wer mar unglaubiger, ale fie? - Jeder mabre Chrift, er mag fcmach ober ftart im Glauben fenn, tann wahre, wefentliche und lebendige Gottes-Erfahrungen genug an fich felbft und in feiner eigenen gubrung machen, wenn er anders treu im Bachen und Beten, in ber Gintehr und im Bandel in der Gegenwart Gottes beständig ift. Freilich find diese Erfahrungen nur fur ihn allein, auch wohl fur andere mabre Chriften Glauben ftartend, aber Unbefehrte und Unglaubige merden eben fo felten baburch überzeugt, als burch wirkliche Bunder.

Wenn man aber aus allen biesen richtigen Bemerkungen folgern, wollte, auf die Beise waren also alle Bunder übers haupt unnutz gewesen, und es ließe sich nun tein Grund angeben, warum sich Gott in seiner Beltregierung ihrer so oft bedient habe, so machte man einen vorwitigen und voreiligen Trugschluß: Gott kennt die Herzen, die Gedanken, die Bunssche und die Bedurfnisse aller Menschen, er weiß allein, wenn, wo und zu welcher Zeit ein Bunder in den Plan seiner Rathschlüsse passen und eine Wirkung thun kann, die wir schwachsichtige Menschen nicht immer entdecken und durchsschauen konnen, die aber doch in seinen Augen von großen und wichtigen Folgen ist. Folgende Bemerkung wird aber noch mehr Licht in diese dunkle Sache bringen.

Es gibt Erscheinungen in ber Ratur, ober Sinnenwelt, bie fic auch ber größte Naturforfder nicht erklaren tann, und

beren 3med auch tein Menich entbedt. Inbeffen ift es bod Pflicht, eine folche Erscheinung genau gu prufen, theile, ob Bahrheit ober Taufdung jum Grund liege; und im erften Rall: weil doch Gott und die Natur nichts vergebliches wirten, mas uns bann eine folche Erscheinung gu fagen habe, und mas fie bedeute? - Diefe Ericbeinungen find aber feine eigentliche Bunder, weil man nicht weiß, ob fie nicht Bir fungen noch unbefannter Naturfrafte find. Unter bem Bort Bunder muß man ein Bert verfteben, welches unmbalich anders, als burch die abttliche Allmacht bewirft merben fann, und bas ben naturlichen Rraften und ihren Wirtungen gerade entgegen ift : fo maren 3. B. Die Spaltungen bes rothen Deers, bag bie Ifraeliten trockenen guges durchgeben tons ten, die Spaltung bes Jordans zu dem namlichen 3med, Die Bermandlung bes Baffers in Bein, Die Speisung einis ger taufend Menfchen mit ein paar Ruchen und Sifchen u. bergl. mabre unbestreitbare Bunder, mogegen auch ber frechfte Unglaube nichts einwenden und feine Ausflucht finden tann, er ichweigt alfo und glaubt boch nicht, oder boch febr felten.

Wir tonnen überhaupt nur zwei Rlaffen mahrer gottlichen Bunder annehmen, ale:

- 1) Bunder ber Bohlthatigfeit, und
- 2) Strafmunder.

Unser herr und seine Apostel wirkten keine andere Bunder als solche, wodurch den Menschen Wohlthaten erzeigt wurden; wenigstens geschah das Gegentheil außerst selten: Pet trus machte dem Ananias und seiner Frau Sapphira Borwurfe, die ihnen den Tod zuzogen, und Paulus strafte den Zauberer Elymas in Eppern mit Blindheit. Die Bunder der Wohlthätigkeit erwecken Liebe und Zutrauen zu dem Bunderthäter, sie bereiten die Herzen zu der Lehre vor, die er vorsträgt, und sind kräftige Zeugnisse ihrer Wahrheit; aber nur für die, welche noch offene Ohren dazu haben: die Juden waren fest überzeugt, daß ihre Religion die einzig wahre sep, und mochten von keiner andern etwas sehen oder hören, dann waren sie auch viel zu stolz, von solchen armen Leuten, wie Shristus und seine Apostel waren, sich unterrichten zu lassen;

bestunden auch die erften Chriften aus Diefer Ration gemeinen Leuten, nur wenig Bornehme und Gelebrte en ihre Borurtheile ablegen. Unter ben Beiben war bas hrungs: Sefchaft weit leichter, benn biefe batten feine indete Offenbarung von Gott, fondern ihre gange Gbts re beftund aus abgefchmacten gabeln und Trabitionen, iber alle ohne hiftorifche Gewißheit maren, und von verbigen Leuten auch nicht geglaubt murben. In unfern Beis ift nun die driftliche Religion foon feit beinabe achtzebn Ahunderten gegrundet; die ungweifelbare Religions- und bengeschichte belehrt ben unpartheilschen Bahrheitsfors t, daß fie bie einzige mabre, von Gott felbft gegrundete, fenbarte und durch das Blut des Sobnes Gottes und fo Rartyrer befestigte Religion ift; fie murbe in bem'ers Jahrhunderten durch fo viele Bunder beftatigt, beren rifche Gewißheit unmbglich befritten ober zweifelhaft ges it werden tann, bag ber heut zu Tage berrichende Uns be und Abfall durch neue Bunber unmbglich überzeugt en tonnte: benn bie philosophische Bernunft glaubt ihrer be gewiß zu fenn; fie ift eben fo ftolg als die Juden gu fti Beiten, aber mit weit wenigerem Grund.

ber bei allem bem, was ich hier gegen bie Bieberholung Bunber, welche zur Bestätigung ber Religion bienen sollseingewendet habe, bezeugen uns doch die Beissagungen eiligen Schrift, vorzüglich die Apotalypse, daß vor der en Zukunft des Herrn durch die zwei Zeugen noch große wichtige Wunder bewirkt werden sollen; es kommt also noch darauf an, wie sich dieß mit meinen Behauptuns vereinigen lasse?

ie zweite Rlaffe, namlich die Strafwunder, find in Anfeihere Folgen von den Bundern der Bohlthatigfeit sehr bieden: diejenigen, welche Wose in Egypten verrichtete, geschieher, und doch, wie oft mußten sie wiederholt und gesst werden, bis sie ihren Zweck erreichten? Pharao war dens so verstockt, daß er aller seiner Erfahrungen ungeachtet, einem heer die Kinder Ifrael durch das getheilte rothe Weer late, und barinnen umfam. Bon den zwei Zeugen wird

Offenb. Joh. 11. 2. 5 u. 6. geweissagt, fie murden biejenig gen, die fie beleidigten, mit einem Teuer aus ihrem Dunde Dag mag dieß nach dem Buchstaben oder finnbilb lich verfteben, fo ift boch fo viel gemiß, daß fie Denschen mit dem Munde wirklich werben tobten konnen. Gie follen ferne bewirken, bag es in vierthalb Jahren nicht regnet, fie follen das Waffer in Blut vermandeln und nach ihrem Billen bie Erde mit allerhand Plagen ftrafen tonnen, turg, fie werbei bie egyptischen Strafmunder wiederholen. Das werden aber Diefe Bunder, wozu auch die fieben letten Bornichalen gebie ren, bewirken? - Antwort, fie haben einen doppelten 3med: Da fie mehrmals wiederholt, aber gewöhnlich immer icharfer und ftrafender werben, fo bienen fie erftlich als Warnunges und Erwedungs-Mittel. Man ftelle fich nur einmal Manner vor, auf deren Befehl Feuer vom himmel fallt, bas Saufer, Dbr fer und Stadte verzehrt, oder auf deren Bint Denfchen bie fallen und plotlich fterben, ober auf beren Ausruf alles Baf fer ju Blut wird, wie wird überhaupt den Menfchen dale ju Duth fenn? - gewiß gang anders, als wenn fie Tobte er weden, Rrante gefund und Blinde febend machen. Furcht mit Schreden wird fie überfallen, fie werden, wenn nur noch eine ges fittliches Gefühl in ihnen ift und bas Gericht ber Berftodun fie noch nicht ergriffen hat, die Allmacht Gottes ertennen, ihn um Barmbergigfeit anrufen, Bufe thun und fich beteb Dieß wird auch ber Fall bann fenn, wenn die zwei Beugen ericeinen und die fieben Bornichalen ausgegoffe merben.

Die zweite Wirkung dieser Wunder aber trifft diejenigen, die das Gericht der Verstodung ergriffen hat, und deren werden bei weitem die mehrsten senn. Diese werden bei alle Ueberzeugung, daß solche Thaten Wirkungen der gottlichen Allmacht sind, dennoch widerspenstig bleiben, dem Allmacht tigen trogen, lastern und sich lieber dem Gericht weihen und verloren gehen, als sich mit wahrer Buse vor dem herm zu demuthigen und bei dem Erloser Barmherzigkeit und Gnade zu suchen, dafür wird aber auch ihre Strafe schrecklicher senn, als alle gottlichen, die die Menscheit je erfahren hat; der Geist der

Beiffagung vergleicht die Qual biefer Strafe einer See, die wit Zeuer und Schwefel brennt, und ewig dauern wird. Diefe Berachter, deren viele diefen Zeuers und Schwefelpfuhl hohs wisch verspottet haben, werden dann mit dem Satan, seinen Engeln, mit dem Thier und dem falschen Propheten gleiche Strafe leiden muffen, und dann finden, was sie verspottet Jahen.

Roch einige Bemerkungen über bie gottlichen Strafs gerichte.

Durch ben Gundenfall unferer erften Eltern befam bas Den: fcengeschlecht eine überwiegende Reigung gu finnlichen Bergnugen; biefe Reigung führte immer weiter von bem 3med ab, wozu die Menichen bestimmt waren, namlich fich immer mehr und mehr ber gottlichen Ratur ju nabern. Bu bem Ende entwarf ber ewig liebenbe Bater ber Menfchen einen Plan, wodurch fie gerettet, und wenn fie biefen Plan treulich befolgten, noch berrlicher und gludlicher werden fonnten, als menn ber Gundenfall nicht geschen mare. Best tam es nun barauf an, wer diefem Plan gemaß handelte, und ba fand fich, daß biefer im Berhaltnig der Ungehorfamen, bei weitem am wenigften waren. Gott ließ es auch an Leitung und Belehrung, an Warnung, Drohung und Ausführung ber Drohungen nicht fehlen, um die Denichen ju fich ju gieben; bei vielen maren auch diefe Mittel wirkfam, bei der gangen Denschenmaffe aber nie; biefe verschlimmerte fich von Tag ju Tag, und ge= rieth endlich in einen fo hohen Grad des Berderbens, daß nur eine einzige fromme Ramilie mehr übrig mar, namlich Noah mit Frau und Rindern; es gab nun fein ander Mittel mehr, als bas gange menfcliche Gefdlecht von ber Erbe ju verlifgen, wenn es nicht zu lauter Teufeln erreifen und fich felbft inter einander gu Grund richten follte. Doch versuchte Die mige Liebe noch bas lette Mittel : fie bestimmte ben Erge vater Noah jum Berold ihrer Gerichte und jum Propheten. Diefer mußte nun ber Menschheit im Namen bes fo lang verjeffenen Jehovah ankundigen, daß über hundert und zwauzig

Jahr die ganze Erbe hoch, bis über alle Berge mit Waffer bebeckt; und die ganze Menschheit, mit allen auf dem Trockenen lebenden Besen, dadurch vertilgt werden sollte. Roah verkündigte das hundert und zwanzig Jahr lang, aber er wurde verspottet, verlacht und gequalt. In seiner und seiner Familie, und zur Fortpflanzung der Thiergeschlechter nothis gen Rettung mußte er auf gottlichen Besehl ein großes Schiff bauen; er bauete es, und man spottete seiner, die er in das Schiff einzog, und darauf die Thur zur gottlichen Erbarmung zugeschlossen wurde, nun kam das schreckliche Gericht, und nun wehklagte man, vergebens.

Roah pflangte nach ber Gunbfluth bas menfoliche Ges fclecht fort, und fein naturliches Berberben ging wieder feb nen gewöhnlichen Gang; boch flieg es nicht mehr zu ber er fcredlichen Sobe, wie vor der Gundfluth, weil die Den ichen nicht mehr ben gebonten Theil fo als murben, folglich in ihrer Bosheit nicht fo weit geforbert werben konnten; im beffen verfielen fie nun in Die Abgotterei; fie vergaften ihne Schopfers, und erfanden fich Gotter und gwar mit Dacht ausgeruftet und unfterblich, aber eben fo lafterhaft wie fit, und gang erdichtet maren; fie murden Beiden. Schon fruh, 'ehe ber mahre Gott gang vergeffen mar, ermablte fich Jehe vah gur Ausführung feines Eribfunge- und Errettungeplant, einen Mann aus Gems Familie, den Abraham, Diefen nahm er in feine besondere Ruhrung, und bestimmte feine Nachtom: men zu einem von allen Wolfern abgesonderten Bolf; er fett mit diesem Bolt feine vaterliche Liebe fort, gab ibm ver treffliche Gefege, und fchrieb ihm einen gebeimnifvollen Got teedienft vor, der an Unftand, Burde, 3medmäßigfeit und außerlicher Pracht unter allen Beiden feines gleichen nicht hatte, bann gab er ihm ein gefegnetes Land jum Gigenthum, in welchem es gu einer anfehnlichen Republit, und endlich gu einem, und bann gu gwei blubenden Ronigreichen gebieb Aber auch in diefer nation regte fich bas naturliche Ber berben eben fo ftart, als unter ben Beiden, und biefes wat um fo viel ftrafbarer, ba fie ben mabren Gott, feinen Billen und feine Bollfommenheit kannten; auch fie verfielen unbe: missicher Beise oft in die schändlichste Abgotterei. Bei dem Glen aber befanden fich noch immer, auch in den verdorbens fin Zeiten, eine beträchtliche Schaar wahrer Gottesverehrer unter den Ifraeliten, welches bei keiner heidnischen Nation kate fand, und immer waren einzelne Manner, Propheten unter ihnen, denen sich Gott naher offenbarte, und die durch kehr und Leben zur Erbauung wirkten; danu gaben sie auch Binke auf die kunftige Schicksale der Ifraeliten und der heisben, weissagten in den herrlichsten Ausbrucken und in erhasbenen Bildern von dem kunftigen Erlbser, und wie Er das ganze menschliche Geschlecht, Juden und heiden in den letzten zeiten, und vorzäglich am Ende der Welt befeligen werde, und kündigten ihrem Bolk, wenn es von seinem Gott abgewischen war, die naben und gottlichen Gerichte an.

Um tiefften sant das Konigreich Ifrael, welches aus zehn Stammen bestand, ins Berderben; Elia und Elisa, diese berühmten Propheten waren die letten großen Zeugen Gottes un dieß Bolf, aber ihr Zeugniß war vergebens, daher erging nun das schreckliche Gericht Gottes über Ifrael: nachdem es 724 Jahr in Canaan gewohnt hatte, wurde es vom König Balmanaffar von Uffprien nicht allein ganzlich überwunden, sondern alle zehn Stamme wurden weggeführt und in die vordbstlichen Gegenden Usiens verpflanzt; seit dieser Zeit hat nan nichts mehr von diesen Ifraeliten weder gesehen noch zehbrt; doch der herr wird sie zu sinden wissen, wenn es einmal Zeit ist, denn sie gehoren auch zum Saamen Abraziams.

Die zwei Stamme Juda und Benjamin blieben für die Zeit woch ruhig in ihrem Laud, denn fie hatten noch immer den vahren Gottesdienst in ihrer Mitte, auch von Zeit zu Zeit woch einen frommen König, und überhaupt noch immer eine iemliche Anzahl gottesfürchtiger Leute. Auch fehlte es ihnen in Propheten nicht, die sie warnten und belehrten, doch auch vier siegte endlich die verdorbene menschliche Natur: Jesajah, zeremia, Ezechiel und die übrigen Propheten, warnten, drohten ind vertündigten die nahen Gerichte, aber es half nicht; udlich 134 Jahr später zerstörte der König Reducadnezar von

Babel Stadt und Tempel, und führte auch Juda, Benjam Priefter und Leviten gefangen fort. Siebengig Jahre fpat nachdem ber Meder-Ronig Darius, und ber beruhmte perfiff Ronig Cprus die babylouische Monarchie befiegt und erobi hatten, befamen die Juden wieder Erlaubnif, in ihr Baterla gu gieben; bie folgenden perfifchen Ronige erlanbten auch I rufalem untben Tempel wieder zu bauen, aber nur der fleine Theil der Juden machte Gebrauch von diefer Erlaubniß: me rere Taufend Bausvater, nebft ben Prieftern und Leviten goal bin, und bauten fehr fummerlich und unter vielen Bedrudfung Stadt und Tempel wieder. Bon nun an zeichnet fich bie if bifche Nation befondere durch einen unverfdhulichen Dag gege alle Beiden und ihre Gogen aus; fie werden ftolg auf ihre Tempel und Gottesbienft, und halten fich allein fur bas ausen wahlte Bolf Gottes, ob fie gleich in ihrem Leben und Bande nichte beffer als bie Beiden, und oft noch weit schlimmet waren. Ihr ganger Gottesbienft beftand in lauter Cereme nien und geiftlosen Borfcbriften ihrer Gefetlehrer; vom mabren inneren, gottfeligen Leben und Tugendmandel mußten fie fel Bort; freilich gab es bin und wieder noch fromme Kamilien. Die auf den Troft Ifraels warteten, allein nach Berbaltuif maren ihrer menig. Indeffen vermehrte fich bie Mation # vielen hunderttaufenden, tampfte mit ben umliegenden Stan ten, flegte und murbe beflegt; indeffen murben bie Romet immer machtiger, fie bezwungen bie Juden, und machten ibr Ronige zu ihren Bafallen.

Nun erwachte vollends die Erwartung eines Meffias unter ihnen; fie dachten fich einen irdischen Ronig in dieser Personder sie vom Joch der Romer befreien und zu herren der gam zen Welt machen wurde, aber das fiel ihnen nicht ein, bat zu einer solchen herrschaft und Monarchie ein durchaus sith licher und tugendhafter Boltscharafter gehore; sie wollten Berusalem Schafte zusammen haufen, und alle herrlichteiten und alle möglichften Luste genießen.

Endlich erscheint ein armer unbefannter Mann aus Nagerreth, ber sich fur ben versprochenen Messias ausgibt; bas war ben ftolgen Juden und ihrem hohen Rath emporend; aber

Diefer Arme zeigte ben erhabenften Charafter, lehrte unbestreit= bare Babrheit, und verrichtete Thaten, die nur ber allmacht mbglich find. Er überzeugte und gewann anch viele ans bem gemeinen Bolf und wenige ber Bornehmen, aber bie Dobenpriefter, bie regierenden Verfonen, die Gelehrten und Wie gange Bolfemaffe verwarfen, verachteten und beschimpften Eine ruhige Ueberlegung und unpartheiifche Prufung Diefer merkwurdigen Derfon, ihrer Lehre und Sandlungen, Batte fie alle bald überzengen tonnen, daß diefer Tefus von Ragareth ber mabre Deffias, und daß ihr bisberiger Beariff son feinem Reich grundfalich fen, allein fie maren fo tief ver-Buten, baf fie ju bem allen burchaus feinen Sinn batten. Er fundigte ihnen baber auch die naturlichen Rolgen ihrer Bartnactigfeit und empbrenden Stolzes, namlich bie gange lice Berfibrung ihres Tempels und ihres Staats, und amar mit ben furcheerlichften Umftanben an; allein fie verlachten ibn, und gingen endlich fo weit, baß fie ihn auf bie entebs rendfte Urt und mit ben foredlichften Martern binrichteten. Run fingen allmablig die Gerichte über Jerusalem und ben indifchen Staat an; je mehr fie gunahmen, befto rafender und berftodter murde bas Bolt, und bie Berftbrung Jerufalems burch bie Romer ift bie ichredlichfte und ichauerlichfte Gefcichte aller Zeiten. Die Juden murben gu Bunderttaufenden bem Tod geweiht, und die übrigen in alle vier Winde gerftreut, wo wir fie noch alle Tage vor Augen feben, wie bas alles Die Propheten und icon Dofe vorher verfundigt hatten.

Nun wendete fich die gottliche Erbarmung zu und heiden, fie wurden zu Millionen zu Christo bekehrt, und so lange die Kirche unter dem herrschenden heidenthum im Druck war, zeugte sie die frommsten und vortrefflichsten Menschen in Menge; aber nun wurde der Raiser Constantin selbst ein Ehrift, die Kirche siegte im irdischen Sinn über das heidensthum; jest bekam wieder das natürliche Berderben die Obershand; vom wahren Dienst Gottes, im Geist und in der Wahrsheit, sank man immer tiefer zum Sinulichen herab, man machte den außerlichen Gottesdienst immer prächtiger und ceremonisber, und so wie das geschah, vergaß man immer mehr und

mehr bas Befentliche bes Chriftenthums, und verfunt wiebe eben fo tief in Ueppigkeit und Sittenlofigkeit, als ehemal Juben und Beiben. Und wenn man die Geschichte bes griechifd Raiferlichen Sofes zu Conftantinopel und ber morgenland fchen Rirche überhaupt liefet, fo wird man überzeugt, be noch nie in der Belt das Berberben fo herricbend gewesen ife als bort. Indeffen auch jest zeigte ber Berr wieber feine Langmuth und Menschenliebe: In Arabien bildete fich bie Ruthe icon frub, mit ber bie morgenlandifche Rirche gezud tiget werben follte : Mahomed ftiftete feine Religion im fieben ten Sahrhundert, und pflanzte fie mit Feuer und Schwen fort; achthundert Sahr lang fabe die griechische Rirche, wi bieß Gemitter immer gunahm, wie biefe feindfelige Dad eine Proving nach ber andern an fich riß und bie Chriften in die Stlaverei fturate, aber an Befehrung bachte fie nicht und ber hof zu Conftantinopel funt immer tiefer im Schlamm bes Lurus und der Sinnlichkeit. Endlich machte benn be Richter ein Ende: in der Mitte des funfzehnten Sahrhundert eroberte Mabomed der II. Conftantinopel, und damit biegange morgenlandische driftliche Monarchie. Bon ba ab at feufgen dort die Chriften im Drud und Stlaverei; aus Mangd an gehörigem Unterricht leben die armen Leute in ber groß ften Unwiffenheit, und bas Licht ber Bahrheit icheint ihner nicht mehr.

Noch steht ihre Schwester, die abendlandische Rirche, is der wir leben; noch scheint ihr das Licht der Wahrheit, aber nicht lange mehr, benn sie hat es schlimmer gemacht all die Menschen vor der Sündsluth, denn bei denen berecht blog Tyrannei und Sittenlosigkeit, und ihre Erkenntnis vot Gott war kindisch und mangelhaft; schlimmer als die Ifrae liten vor der babylonischen Gefangenschaft, denn bei alle ihrer Abgotterei und Sittenlosigkeit hatten sie doch ihren It hovah nicht systematisch durch Vernunftgrundsätz verläugnet; schlimmer noch als die Juden vor der letzen Zerstörung Ierusalems und ihrer Zerstreuung unter alle Wolker; denn sie kannten Jesum Christum nicht als Wessias, weil ihre Borrurteile von einem irdischen Konigreich allzutief eingewurzelt

tren und freuzigten ihn; und schlimmer noch als die gries ische Rirche, benn sie hat nie Christum spftematisch versugnet, ift nie mit Berstand und Bernunft von Ihm abges Neu, sondern ihr Gottesdienst war ganz ins Sinnliche auss artet und ihre Sittenlosigkeit bis zum hochsten Grad gesiegen.

Aber wie verhalt fich nun bieß Alles bei uns? - Bei is herrichen alle die Lafter, die vor allen biefen Gerichten rainaen, im bochften Grad. Bill man die Abgotterei ques imen, fo frage ich: ob denn in der romifchen Rirche feine babtterei mehr fattfinde? und wenn wir Proteftanten auch ine geschnitten und gemalten Bilber verehren, ob bann cht jeder Unbefehrte einen Lieblingogbten babe, ben er meht bt als Gott und feinen Erlbfer? Reber. ber bief liest, finne fich, ob nicht irgend eine Lieblingeneigung in ihm richend fen, ber er mehr gehorcht als Gott ? - Diefe babtterei ift aber fo viel folimmer und gefährlicher, als bas leiftige über bas Sinnliche erhoben ift. Die abenblanbifche irche ift alfo fcon in biefer Rudficht reif gum Gericht. ber nun fommt noch etwas bingu: fie nabrt einen abgrunds= agigen Drachen in ihrem Schoof. - Sie brutet ein Gi ab glaubt einen Phonix ber Beisheit und Bahrheit auszus iten, aber es wird ein Bafiliet feyn, ber mit feinem Ddem ib mit bem Blick feiner Mugen tobtet, und bieß ift ber bfall von Chrifto. Ach! biefer Bogel ift fcon am usichlupfen. Es gibt fromme, gutdentende Danner, die da auben, man fomme von biefem Abfall wieder gurud, und briftus gewinne wieder eine Geftalt in ben philosophischen bpfen, aber mahrhaftig! fie taufchen fic. Indeffen glaube p mobl, baf bie und ba einer bie Augen bffnet und bie Ges ibr fiebt, aber im Gangen ift nichts gewonnen, ber Abfall ingt nun an, fich in ein muftifchaphilosophisches Gewand gu eiben; man bedient fich ber alten Bibel = und Cymbolen= rache, aber man legt ihnen einen andern Sinn bei, im frund bleibt ihnen Chriftus immer ein bloger Denich, und as große Geheimniß ber Erlbfung burch fein Leiden und Sterben, feine gegenwartige Beltregierung u. f. w. bleibt Stilling's fammtl. Goriften. VIII. Band.

unberührt, und wird seicht philosophisch nur auf die Lehre Ehrifti angewendet; babei ift man afthetisch empfindsam, lebt burgerlich ehrbar, thut wohl, wo man tann und will, und bleibt in seinen verdorbenen Grundtrieben ungeandert; von bem reinen wahren Pietismus, ber doch allein ausschließlich das wahre achte Christenthum ausmacht, schaudert man als vor einer gefährlichen Schwarmerei zurud, und doch muf jedermann gestehen, daß diese sogenannten Schwarmer in jede Rudssicht die besten Menschen sind.

Jest aberlege man nur einmal vernunftig, ernftlich und m partelifd, mas nach allen biefen unlaugbar mabren Anfichten unfer Schickfal fenn muß. - Bir haben nicht nur allein alt bie Gunben begangen, beren fich alle gerichteten Bolfer fon big gemacht hatten, fonbern wir feben bas großte Berbrechen in bas bie Denfcheit begeben fann, unter uns berrichen. Got bat und ben gangen Rathichluß gur Erlbfung ber gefallem Menichheit offenbart; wir tennen unfern Erlbfer, baben fe viele Jahrhunderte die wohlthatigen Wirkungen feiner Religien d an fo vielen Zausenden gefehen, Die feine Lehre treu befolge ten; und auf ber andern Seite haben wir auch nach alle Unftrengungen, bie bie Bernunft fo oft verfucht bat, gefus ben, baß fie immer im Rreis berumgebt und nie gur Genif beit tommt: lang berrichte die icholaftifche Beisheit bes An ftoteles, endlich fant man fie ungulanglich, und Cartefin entbedte ben rechten Duntt ber Philosophie; boch nein, Lib nit und Bolf maren bie Danner, die ber Bernunft auf ber Grund famen; man bemonftrirte alles, und wer bennoch nicht glaubte, bem war nicht zu helfen; min trat Rant auf, bet bewies nun fo gewiß, wie zweimal zwei vier ift, baf weber Leibnit und Bolf, weber Cartefius noch Ariftoteles rect batten - jett glaubte man ben blauen Schmetterling gefar gen gu haben, und fiehe ba, Sichte und Schelling finden and Rant i icht zuverläßig. D mein Gott! wann wirb man benn einmal ber Bernunft ihre Grangen anweisen, und im Heberfinnlichen bloß die beiligen Schriften, Diefe unlangbaren Offenbarungen Gottes, jur Richtichnur annehmen? - allein das ist eben so wenig vom bent zu Lag herrichenden Zeinzuik

ju erwarten, als es vom hohen Rath zu Jerusalem zu erwarten war, baß er den Jesum, den sie gekrenzigt hatten, für ben Messias anerkennen wurde. So wahr also der Gott lebt, der die erste Welt durch die Sundfluth hinrichtete und Ifrael schwer zuchtigte; so mahr Er noch immer der namliche Gott ift, so gewiß wird Er auch über und die schweren Gerichte aussichren, die und seit Jahrtausenden die daher gedroht sind: keine Wassersluth, sondern das Feuer des Jorns Gottes wird das wenige Gold, das noch da ist, von den Schlacken teinigen; darum thut Buse, das himmelreich nähert sich sumer mehr, bald, bald! ist es zu spät!

Dentenden Christen so viele sind, die mir es übel nehmen, bes ich die gottlichen Gerichte so nahe ankundige und mich bemmen Beweis der prophetischen Jahlen bedient habe — über biesen letzern Punkt hab ich mich im 24sten Stud hinlangs tich erklart — ich bitte doch zu bedenken, daß ja alles, idas bie seit mehr als dreißig Jahren voraus geahnet habe, einsetroffen ist: ich schrieb die Geschichte des Herrn von Mors genthau gegen das Ende det siebenziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, nun lese man, was ich dem alten ehrwürdigen Pfarrer Steilmann auf seinem Todbette in den Mund lege, und ihn sagen lasse, man prüse alles genan und dann uts theile man, was seitdem geschen ist.

Im Jahr 1736 ben 26sten Junius las ich in ber solennen Bersammlung ber Kurfürstlichen beutichen Gesellschaft in Mannheim eine Abhandlung über ben gegenwärtigen Gemins ber beutschen Sprache und Literatur vor, in welcher ich viele Binte gab, was und Deutschen bevorftunbe, und endlich schlift wit folgenden Bersen:

Du fprichft: die Wahrheit wird gewis am Ende flegen, Allein wie felten fiegt man ohne Blut und Grab? Zwei Here zieh'n zu Feld, zwei große Helben wiegen Mit ftahlernem Gewicht ber Deutschen Wohlfahrt ab. Wer auf dem Schlachtfeld ruht, der ift nicht immer Sieger, Um Deutschland kampft man nicht, man kampft um Licht und Recht, Im großen Brachfelb wird ber eble beutiche Rrieger Das faen, was ihm bier ber Smum ) und Dehlthau fcmacht.

Man schuttelte die Ropfe über diese Meußerungen, einige bib ligten fie und andere sagten: man kanns ihm nicht übel nehmen, er ficht immer die Ruinen des Heidelberger Schleses vor fich.

Die ernste Jukunft entwickelte sich immer mehr und mehr vor meinem Gemuth, daher entstand nun mein heimvel welches ich im Jahr 1794 schrieb. Man lese alle vier Bank ausmerksam durch und dann urtheile man, was seitdem geschehen ist: nun sing der graue Mann an, seine Stimme hom zu lassen, und er ruft bis daher immer: Die Art ist dem Baume an die Wurzel gelegt, man sehe sich um, ob es nicht wahr ist. Anno 1798 kam nun noch meine Siegsgeschicht dazu, man lese sie und urtheile. Es glaube niemand, des ich mich zur Warde eines Propheten versteigen will, dast bewahre mich mein Gott, aber ein Zeuge Seiner Wahrheit bin ich, die Bollmacht dazu liegt in meiner Führung, wer sie da nicht sindet, dem habe ich nichts mehr zu sagen.

Folgende merkwurdige Schriften finde ich mich verpflichtt, au empfehlen:

<sup>1)</sup> Bibelwahrheiten für unser Zeitalter, in Reben und Aufsäten, von Johann Gottfried Schoner. Nürnberg, im Berlag ber Raw'schen Buchhandlung, 1812, 238 Seiten in &. Die driftlich praktischen und gesalbten Arbeiten bes lieben Herrn Verfassers sind allgemein bekannt, und konnen zu täglichen Erbauung nicht warm genug empfohlen werden. Es entstand baber ber Wunsch, daß er seine von Zeit zu Zeit herausgekommenen kleineren und größeren Aufsätze saw meln und in einem Band herausgeben mochte; dieß ist um geschehen, und die Sammlung noch mit etlichen neuen Aufsätzen vermehrt worden.

<sup>2)</sup> Allgemeines und vollftanbiges Register über bie Siege

<sup>\*)</sup> Smum, ein tobtenber Wind in Afien.

sichte der driftlichen Religion und bem Nachtrag berfels von M. Traugott Leberecht Rampfe, Paftor in Langens bei Gera u. f. w. Nuruberg, im Berlag ber Raw's 1 Buchhandlung, 1812,

Bem meine Siegsgeschichte wichtig ift, und wer fie gehbe benuten will, bem wird dieß Register wichtige Dienste en, benn es ist mit großem Fleiß und vollfandig ausgesitet. Den Liebhabern jenes Buchs kann ich es daber t angelegentlich empfehlen.

) Bibeldeutungen von Johann Friedrich von per, Frankfurt am Main, 1812, in der Joh. Christ. mannischen Buchbandlung, ein Band in S.

in vortrefflicher Berfuch, fcwere Bibelftellen burch geere Beleuchtung ber Grundsprachen zu erdrtern. Dem flichen Bibelforscher wird dieß anch willsommen fenn. ift fehr zu munschen, bag ber Derr Berfaffer biefe Arbeit fegen moge.

) Chriftliche Lieder, von herrmann Schutte, loffermeister zu Giffern, im Großherzogthum Berg, Siege rrtement, Bezirk Siegen — zum Drud befordert und einer Borrebe begleitet von J. B. Grimm, Professor Theologie in herborn.

ich kenne diesen schwer leidenden und hart geprüften, prhaft driftlichen Mann persbulich; burch fortwährende nklichkeit ist er unfähig, Frau und Rinder zu ernähren. n Talent zur geiftlichen Dichtkunst ist für einen ungelehrs Handwerksmann sehr bedeutend, ich führe nur zur Probe Strophe hier an, sie ist die letzte eines Lieds, Bergleis na der Zeit mit der Ewigkeit.

"Dort find' ich euch, ihr frommen Freunde, Die Wohlthun hier mit mir vereinte, Euch alle treff' ich dort einst an, Dort werd' ich euch mit Namen nennen, Wor Gott und Engeln laut bekennen, Was ihr mir Gutes bier gethan. Wie oft ihr meine Noth gemindert, Wie manchen Schmerz ihr mir gelinbert, hier ist mein Dank nur Dankbegier, Dort bank' ich wurdiger als hier."

Bis zur nachsten herbstmeffe kann auf diefes Lieberbuch subscribirt werden; der Subscriptionspreis ist 45 fr., hernach ber Labenpreis 1 fl. 15 fr. Freund Raw in Nuruberg wird so gutig seyn, und in seiner Buchhandlung Subscription annehmen, auch ich erbiete mich bazu. Das Bandchen wird 12 gebruckte Bogen enthalten.

5) Entbedungen im Reich ber Wahrheit, ober Abhandlung über ben Ursprung ber Sprace, nach den die Sauptobietten der Bernunftforschung : rationaler Kosmologie, Psychologie und Theologie, spstematisch bearbeitet. Schlift im Bogtlande bei den Gebrudern Maucke, Buchdrucker mit Buchting.

Buchhandler.

Ich tenne ben Berfasser bieser Schrift als einen mahm Christen und tiespenkenden Bahrheitsforscher, und so vid ich aus bem, was er mir geschrieben und mitgetheilt bet, schließen kann, wird sein Berk wichtig und belehrend sem. Da aber nun die Subscriptionszeit verstoffen ist, so wird et barauf ankommen, ob der Druck zu Stand gekommen, web ches man von den herrn Gebrüdern Maucke erfahren kam,

6) Warum ift bes herrn Wort aus feinem haus ver schwunden? eine Probpredigt von Nicol. Fried. Sev. Grundtvig, Kandidat der Theologie. Aus dem Danischen. Ruruberg im Berlag der Ram'schen Buchhandlung 1811.

Den trefflichen jungen Mann mochte ich tennen und an mein herz drucken. Das Motto auf dem Titelblatt ist der bekannte Spruch: Ich schäme mich des Evangelit von Christo nicht, u. s. w. Dann dedicirt er diesen ersten Bersuch seinem alten Bater in geistreichen Bersen. In der Borrede erklatt er sich über die Art der Probepredigten und der dabei obwahtenden Fehler in Kopenhagen, dann folgt die Predigt selbst über Matth. 5. V. 15. 16. Man zundet nicht ein Licht an und setzt es unter einen Schessel u. s. w. Der herr segnt den trefslichen jungen Mann und erhalte ihn auf der Bahr der Bahrheit, solcher Manner bedürfen wir.

7) Predigten über verschiedene Texte der bei ligen Schrift von Sebald Kulco Johannes Rau

i. w. Aus dem Frangbfichen, herborn und Marburg bei integer. Erster Band in 8.

Ran mar Ritter des hollandischen Ordens, Dr. und Prosicior der Theblogie und der orientalischen Sprachen in Leiden, pon Geist und Derz ein vortrefflicher Mann, er war auch franzbsischer Prediger bei der dortigen wallonischen Semeinde, win Kanzelredner ohne gleichen, seine Predigten sind acht driftlich und wahre Meisterstude der geistlichen Beredtsams beit; auch die Uebersetung ift nicht allein treu, sondern in binem edlen deutschen Styl geschrieben und vortrefflich gestaffen, die Pebersetzung ist die Schwester des seligen Bersfassers.

Da vielleicht noch 15 Jahre erfordert wurden, wenn ich, wie bisher, jahrlich nur ein heft der biblischen Erzählungen Des driftlichen Menschenfreundes herausgeben wollte, welche noch zu leben bei meinem hohen Alter nicht wahrscheinlich ift, so habe ich mich entschlossen, alle meine Zeit, die mir von meiner gewöhnlichen Arbeit übrig bleibt, diesen Erzählungen zu widmen, und auch jahrlich zwei hefte des grauen Manns zu liefern.

5

## Sechsundzwanzigftes Stud

In bem gangen Lebenslauf eines Lindes Gottes, bem ju icon ber uns verfohnt, und ward für uns aus Liebe am Aren bind gebehnt, ift immer billig bas die Frage: Wite hatte Er es gen wie tam es Ihm am abulidften, und ber Ratur eines Linds Gottes am gemäßesten, beraus? — Wenn man das einmalneis dann has man die Richtung feiner handlungen gleich bei be Sand.

Aus einem ungebructen Spruchtaftlein bes feligen berte Brafen von Bingen borf.

Es ift eine fonderbare Sache um die Menschheit, und bes fonders um die Christenheit in unsern Tagen. Es scheint, man ift der driftlichen Religion mube, man mochte gern eine and Dere haben, die zu der ausschweisendsten Sinnlichkeit paste; die eben allen Luxus und jeden Genuß erlaubte. Es ist nicht genug zu sagen, wie weit das Sittenverderben geht. In den Städten schleicht die vergiftende Wollust wie eine Riesus schlange in sinstern Gangen und Winkeln umber, und ehrbar schlange in sinstern Gangen und Winkeln umber, und ehrbar scheinende Manner, von denen es kein Mensch ahnet, lechen nach ihrem Gift und athmen es gierig ein. Das aufkeimende, weibliche Geschlecht fängt an zu blühen; die Schlange hanct über diese Blüthe hin, sie verwelkt, und Raupen und Erwürme nisten da, wo edele Früchte der Tugend und der reinen Gottese und Menschenliebe hätten ausgeboren werden sollen.

Man klagt über gelblose, kummerliche, theuere Zeiten; man jammert über unerschwingliche Abgaben — und zu der Rleiber pracht, zu dem allerkostbarften hausgerathe, zu Tanzen, Bablen und Comobiengehen ist überall Geld genug. Sind bas nicht in die Ohren gellende Wahrheiten? — aber man will sie nicht gesagt haben, man schimpft mich, den sogenannten grauen Mann, man warnt vor mir, als vor einem Schredt bild, und taumelt am Rand bes Abgrunds unaufhorlich fort.

Man murrt, man tobt beimlich über bie großen Beltbegebenheiten die wir erleben; man macht es wie die hunde, Die in ben Stein beißen, mit dem fie geworfen werben. man fångt icon an, fich bie und ba empbrende Thatlichkeiten ju erlauben, und gegen bie von Gott verordnete Dbrigfeiten ju rebelliren. Denfchen! - ich mag nicht mehr fagen Chris ften - habt ihr benn ben Berftand verloren? - Sabt ihr icon vergeffen, welche idredliche Rolgen bie frangbiifche Revolution hervorgebracht hat? Die wie ein gräßliches Unges beuer Menschenfleisch zu Taufenden fraf und in Menfchen-Alle Dbrigfeiten find entweber burch gottliche blut babete. und gefemaßige Ordnung, ober nach feinem gulaffenden Willen entstanden; fobald fie alfo Gewalt über uns haben, fobald find fie von Gott, benn von Ihm haben fie ja bie Gewalt empfangen; folglich find wir dann auch boch verpflichtet, Ihnen treu und gehorfam gu fenn. Rebe Empbrung gegen bie Dbrigfeit ift Empbrung gegen Gott felbft; handelt fie unrecht, fo ift bas Gottes Sache, und nicht die Sache ber Unterthanen, diefe muffen leiden, bulben und gehorchen; und befiehlt die Dbrigfeit etwas, bas gegen bas Gemiffen geht, fo befiehlt man Gott die Sache, und leidet lieber alles, fogar ben Tob, als bag man widerstreben, ober gar fich empbren follte.

Bei allen schweren Gerichten, bie aber uns ergeben, ift die Gefühllofigkeit gang ohne Beispiel: nichts halt uns von ben ausschweifendften Lustbarkeiten ab; neben bem Anblick des bichften menschlichen Elends kann man Tangen, Jubeln, Schmausen und sich im schnödesten Unflath der Lusternheit walzen; eben als ob keine rachende gerechte Gottheit mehr ware; aber sie wird sich schrecklich zeigen und ihre Rechte handhaben, und dann wird die Racktehr zu spat fenn.

Aber last uns einmal die ersten Quellen alles dieses Jammers aufspüren: Berzeiht mir, o ihr Seelen-Merzte! Berzeiht mir, daß ich das verborgene, tief eiternde Geschwur entbede, und es vor euern Augen offne: alle wahrhaft driftliche treue Relisgionslehrer werden mir ihren Beifall nicht versagen.

Wenn wir den gewöhnlichen Unterricht in den Schulen

untersuchen, fo finden wir ibn in Unsehung der Religion aber allen Begriff elend : die Rinder lernen die gottlichen Baby beiten (und fie find nicht einmal alle gottlich) gang Papageien maßig; felten wiffen fie, was fie fagen. Gefett aber aud, fie baben einen Begriff bavon, fo ift biefer boch nur im Ropf, bas grundverdorbene Berg bat felten Theil baran und auf die fes tommt both alles an - auf biefes follte man bei ben Rindern zuerft mirten, man follte fie von der Berdorbenbeit ibrer Natur grundlich aus ber Erfahrung überzeugen, und Dazu bat man leider! Gelegenheit genug; bann unterricht man fie in ben Pflichten, bie Gott von den Meufchen forbert, und vergleiche ihre Sandlungen mit ben Geboten Chrifti; 116 gleich fchildere man ihnen die Strafen, die unauebleiblich auf Die Gunbe folgen und folgen muffen, wenn man fich nicht befehrt und ein anderer, befferer Denfc wird. Alles diefes begleite man mit unabläßigem Beten und Ermahnen; ber Schullehrer foll mit den Rindern niederknien, fie in einem lauten Gebet bem großen Seelen = und Rinderfreund an fein liebendes Berg legen, und nicht eher ruben, bis er in ben jungen Seelen eine lebendige Ueberzeugung von ihrem natht lichen Berberben und ein thranenreiches Berlangen nach ber Erlbfung aus diefem Sammer heraus erbeten und ertampft Mir find einzelne Beispiele von Schullehrern befannt, Die diese Methode befolgten, und noch nach 80 bis 100 Sahren fpurt man den Segen, den fie gestiftet haben.

Aber du, mein herr und mein Gott! wo findet man Schublehrer, die so beten konnen und mogen? — Wo find die Rauen uer, die nicht die hier vorgeschriebene chriftliche Lehrart ver achten und verspotten? Was Wunder also, daß die gang junge Menscheit auf bem breiten Wege des Verberbens forteilt, ohne einmal ihr schreckliches Unglud zu ahnen.

Aus der Schule kommen nun die Rinder zum Prediger in den Religions-Unterricht, um confirmirt zu werden. hier gibt es drei, sich sehr vor allen andern auszeichneude Rlassen: die erste, und die sich fur die klugste und weiseste halt, unterrichtet nur in den Pflichten; von den driftlichen Glaubeus- Artikeln ift da gar die Rede nicht. Bo etwa noch die Spu-

wien gefemagig beobachtet werben muffen, ba wifct man f leicht barüber meg, damit man bavon tommt. Bottheit ber Person Chrifti und vom beiligen Geift ift bie Rebe nicht mehr; überhaupt fpricht man fo wenig und fo bebutfam von Chrifto, ale wenn man fich feiner fcamen mußte. Bas fich oft junge Prediger aus diefer Rlaffe erlauben, bavon weiß ich fcbredliche Beifviele. Wenn nun bie Rinder ihre Pflichten wiffen, fo nimmt man fie in die Chriftengemeine auf, fie genießen bas Abendmahl, und mogu? Das fann jeber beantworten. Db folde Menfchen ihre Pflichten erfullen? - benn auf die hoffnung biefer Erfullung mar boch ber gange Unterricht berechnet. - Das zeigt nun ber Erfolg : wenns boch fommt, fo werben burgerlich rechtschaffene Leute aus ihnen, aber von ber mahren Gottes . und Menfchenliebe, bon ber Demuth, von der Bohlthatigfeit gegen Die Feinde, mit einem Bort: von ber Unnahrung gur gottlichen Ratur burch die Bergeftaltung in ben menschlichen Charafter Chrifti tonn gang und gar die Rebe nicht feyn. Golche Prediger find auch gang rubig bei biefer burgerlichen Rechtschaffenheit, benn fie find in ihrer Seele überzeugt, baß fie binlanglich gur Seligfeit ift.

Die zweite Klasse ber Religionslehrer bekennt sich zu ben Symbolen ihrer Kirche; sie glaubt; alles historisch; ber Kopf glaubt, aber das herz nimmt keinen Antheil dran, ein solcher Pfarrer ist und bleibt ein Naturmensch. Seine Predigten und seine Catechisationen sind wahr, aber ohne Leben, daber bringen sie auch kein Leben in Zuhdrer und Kinder; sobald biese constrmirt sind, freuen sie sich, daß sie nun den Relisgions-Unterricht vergessen durfen; hernach geht man mechanisch in die Kirche und zum Abendmahl, deun es steht doch nicht hubsch, wenn mans versaumt, und nun ist man ein guter Christ, und stirbt man, so wird man selig gepriesen.

Die britte Rlaffe endlich enthalt bie mahren Lehrer bes Evangeliums, die auch das, was fie lehren, selbst befolgen; biefer find nun leiber! im Berhaltniß gegen die angern Klaffen sehr wenig; sie thun alles Mögliche im Lehren, Ermahnen und Beten; sie ringen und tampfen um das Bohl der ihnen

anvertrauten Seelen, aber es tommt wenig babei heraus, hin und wieder wird wohl der Gine und Andere fur den herrn und fein Reich gewonnen, es ift eine Aehrenleserei auf einem Felde, wo der Feind geerntet und nichts zuruckgelaffen hat. Dieß ist die wahre Beschaffenheit der heutigen Christenheit; die allgemeine große Bolksmasse geht ihrem unvermeidlichen Berderben geradezu entgegen, wenn nicht der herr ein Bumber der Barmherzigkeit erzeigt, und noch ferner Geduld hat; allein das ist seit vielen Jahrhunderten so oft ohne Fruckt geschehen, daß es Frevel sehn wurde, noch ferner die Gnade des Allerhochsten erwarten, ich mochte fast sagen, auf Muthe willen ziehen zu wollen.

3d weiß wohl, daß viele ober boch verschiedene meiner Lefer verbrieflich merben; fie fagen: ach ber graue Dann macht uns immer ein brobenbes, fanres Geficht; er prebigt Ammer Bufie, Befehrung, bevorftebende fcwere Gerichte und felten Troft! - Ihr mogt recht haben, liebe Bruder und Schwestern! Aber ift benn bas Bufpredigen nicht mehr nb. thig? find Alle aufgewacht vom gefahrlichen Schlaf der Sicher beit? Das murbet ihr von einem Nachtmachter fagen, ber in tiefer Nacht, mo alles ichlaft, eine Feuersbrunft in bet Stadt entbeckte, etwa ein, zwei ober breimal Feuer ausrief und bann ftillichwieg und bachte : nun wenn fie nicht boren, nicht aufwachen wollen, fo mogen fie es bleiben laffen? -Berbiente ber Nachtmachter nicht, weggejagt zu werben? Mein, ich will rufen, fo lang ich rufen kaun, bie und ba wird doch wohl einer horen, fich aufschrecken laffen und ba Gefahr entrinnen : benn in Sturm und Ungewitter oben auf dem Maftbaum eines Schiffs zu ichlafen, bas ift eine bochfte gefährliche Sache, und in dem Kall find jest alle fichere Weltmenfchen in ber Chriftenheit.

Letthin erzählte mir ein rechtschaffener Prediger, man habe ihm drauber Bormurfe gemacht, daß er die jetigen Weltbegeben: heiten Krieg, Hunger, Theurung u. f. w. für gottliche Gerichte erklart habs — beun das fenen keine Gerichte, sondern natürliche Folgen, die aus politischen Ursachen entstünden — dieß ist die Sprache ber heutigen Welt, der so sehr gerühmten

larung. Man balt folche allgemeine ichwere Landplagen fur Rolgen ber Gunden der Menfchen; man glaubt nicht, Gott mit folden großen Beltbegebenbeiten etwas ju habe, fondern bas alles entfteht aus der Natur, Gott t fich nicht in ihre Wirkungen. D der unbeschreiblichen fichtigkeit! ift bas die fo hochgeruhmte Beisheit der larung? Biffen benn die bochgelehrten Leute nicht, baß rhaltung aller erschaffenen Dinge eine immerfort thatige, wirtfame Schopfungetraft ift und fenu muß? i die allwaltende allgemeine Naturfraft fur fich bestebend und wenn ber Allerhochfte nicht mehr auf fie wirkt, fo ja felbft Gott - und bas ift es ja eben, mas die falfche arung will und mas man Naturalismus beißt. euer Gott! welche Abgeschmacktheit und welcher Unfinn! ober fonnt benn bem Menschen ber gottliche Runte, Die unft? - mober ber ewige Sunger und bas emige Stres ach immer fteigender Gludfeligfeit ? - Nach einer Glud's leit , Die Die Matur in Emigfeit nicht verschaffen taun ? benn ein Thier einen Menschen erzeugen? und mas ift bie allgemeine Naturfraft anders als ein Wefen, bas bestimmten Geseten ohne Freiheit wirkt, nach Geseten, 3 felbit nicht kennt, weil es keine Bernunft, kein Bes fenn bat.

wie tröstlich ist hier der Glaube an den Gott der Bibel! allmächtige, allweise und allgutige Wesen, das lauter ist, regiert in der Person Jesu Christi die ganze Menschs durch Engel und Geister, und bedient sich dazu der te der Natur, wo es seine Weisheit zum Wohl der chen für gut sindet. Man sage mir doch, ob in dieser ellung etwas Bernunftwidriges zu sinden sen? — Freis wenn die Vernunft durch logische und metaphysische e Prinzipien einmal falsch organisirt ist, dann kaun in dem Bibelspstem Widersprüche sinden, aber die reine unverdorbene Vernunft eines wahren Naturmenschen die Vibelreligion geleitet, sindet allenthalben Zweckmäs it und Weisheit.

Lefer! fo viel einer ben mabren, burch bie Liebe thatigit Glauben an Jefum Chriftum haben, biefe haben nichts mitroten; meine Donnetstimme foll nur bie aufweden, bie noch schlafen, und es ift ja boch wohl ber Mube werth, und auch Pflicht, seinen Nebenmenschen vor Gefahr zu warnen.

Wer dem Herrn Christo angehort, von Herzen an Jieglaubt, vor seinem Angesicht betend wandelt, und seine Gebote zu halten, immer bemuht ist, der hat in keinem Hall etwas zu surchten. In Sturm und Ungewitter, in Riegind Pest, in Theurung und Hungersnoth halt ihn immer der Gedanke aufrecht: denen, die Gott lieben, muß alles zum Besten dienen. Alle Angst und Furcht ist immer Folge des Unglaubens und des Mistrauens; wer den Muth und den Glauben nicht verliert, der ist in jeder Lage, in jedem keiden, auch in dem schwersten muthig und getrost, denn det Herr gibt immer so viel Kraft, als man zum Tragen bedarf, und Er legt auch nicht mehr auf, als zu unserer Beredlung, oder zu unserer wahren Glückseligkeit nothig ist. D wohl dem, den Er vieler Leiden würdig schätt!

Wie tann ich ench fraftigere Troftgrunde fagen, als folgende: ba ihr ja teine Stunde weit in die Intunft feben tonnt, und nie wift, was morgen geschieht, warum furchtt ihr euch bann vor einer Gefahr, von der ihr nicht wift, of sie euch treffen wird? — forget nicht für den andern Morgen!

Wie ungahlbar viele gottliche Bewahrungen und Errettungen finden wir in der Geschichte, traut auf Gott fest, fo wird er euch auch in der drohendsten Gefahr erretten.

Ihr sagt vielleicht, wir haben aber doch auch Beispielt und zwar sehr viele, daß auch mahre Christen schreckliche Leb ben haben erdulden muffen, ich antworte: ja das ist wahr! aber ins Innere dieser Leidenden habt ihr nie gesehen; ihren innern hohen Gottesfrieden nicht empfunden, aber ihre außene Freudigkeit zeugt von ihrem Innern, und wenn sie wehklagten, so war es Mangel am Glauben, was ihnen Leiden machte. Wenn man die Geschichte der Blutzeugen liest, so muß man erstaunen, mit welcher Standhaftigkeit und Ruse sie sich haben martern laffen. Der heilige Laurentius Diakonus in

Kom wurde auf einem glubenden Rost gebraten; als er eine Beile auf einer Seite gelegen hatte, so sagte er: wendet mich mu auch auf die andere Seite, diese wird nun wohl gar senn. Biele sangen Loblieder in den Flammen, und andere socken die wilden Thiere auf sich zu, die sie zerreißen sollten. Solche Kraft, solchen Muth hat der wahee Christ, wenn er treu in seinem Glauben und Bertrauen ist.

Wenn euch also Angst und Furcht anwandelt, meine Lieben! so wendet euch alsofort in einem ernstlichen und brünstigen Sebet zu Gott, eurem Erlbser! slebet um Muth, Kraft und Freudigkeit, und horet nicht auf, die Rube und Friede in ener Perz kommt; beharret in dem Andenken an den Herrn und in dem innern Perzensgebet, und so oft wieder ein feuriger Pfeil der Angst und der Schwermuth durch die Seele fahrt, so wendet euch wieder zum kindlichen Gebet; endlich wird dann der Trauergeist weichen, und dem Geist des Friesdens Raum geben muffen.

In folden Beiten, wie die find, in benen wir leben, gibt es folechterbings fein anderes ficheres Beruhigungs: Mittel als unfere Religion, und in berfelben ber immermabrende Bandel in der Gegenwart Gottes, mit immer betendem Bers jen. Dan lefe Gottfried Arnolds Abbildung der erften Chris fen, ein vottreffliches Buch! ba findet man bie Zenaniffe in Renge, wie biefe eblen Menfchen, beren bie Belt nicht werth mar, fich unaufhorlich befliffen und alle Erbanunge: Mittel angewendet haben, um immer betend und aufrichtig bor bem herrn zu mandeln. Wir flagen febr über ichmere Beiten, wir haben auch wohl Urfache bagu, aber unfere Lage ift boch bei weitem fo fcredlich nicht, als die, in welchet fic bie erften Chriften befanden. Gie murben von Juden und Beiden ale ein gluche und Fegopfer gehaft, verfolgt und mit ben ichredlichften Martern getobtet, bagegen leben wir unter bem Schut ber Duldung; wir tonnen bem Beren frei und bffentlich bienen. Wer ben innern Frieden und bas uns aussprechliche Bohlsenn, welches ber Banbel in ber Gegenwart Gottes burch bie Rabe bes herrn gemabrt, nie empfuns ben bat, ber tann fich auch teine Borftellung bavon machen,

tind er tappt bei aller Erkenntnig und Frommigfeit noch iffer mer im Dunteln. Dur allein jener Genuß gibt uns fichers Gewißheit, daß wir auf dem mabren Weg gum erbabenen Biel ber Menschenbestimmung find: benn bier ift teine Zang ichung moglich, die Imagination bat nichts Dabei gu thung benn fie ift in diesem Buftand von allen Bildern leer, bat Gebachtniff rubt, benn es benft fich nut ben Allgegenmarti gen, aber gang ohne Bild; alle Affekten, alle Leidenfcaften ruben; Die Seele fteht vor bem herrn burchaus ohne Birt tung, wie eine Blumenknofpe in ber Sonne nur Diefe in fic wirfen laft; wenn nun bie Seele fo gang von allem eigenes Birten entledigt ift, fo wirft bie Sonne ber Geifterwelt, bet Derr Jefus, durch feinen Geift ungehindert in ibr, und dieft Mirkung empfinden wir dann als ein feliges Bobltbun, mit, bem nichts zu vergleichen ift; ba bort alles 3meifeln und Manten auf.

Wer mich hier bes Quietismus beschuldigen und baraus foliegen wollte, wir hatten ja bann gar nichts zu thun, als etwa nur bingufigen und une von der himmelefonne beftrate len ju laffen; auf die Beife mare ja bas Chriftenthum eine febr leichte Sache, ber ift noch gar nicht burch bie enge Pfont eingegangen, benn ba lernt man icon, was ber Denich tann und thun, und mas ber beilige Beift allein in ihm taun und thun muß. Dir haben einen freien Willen, Denten und Bollen hangt von uns ab, mit diefen beiden Studen haben wir lebenolang ju tampfen, benten wir nur immer barauf, mas ber herr in jedem Augenblick von uns gethan haben will, und wollen wir es bann auch ernftlich thun, o fo fim ben wir fo viel mit unfern Unarten ju fampfen, daß mit unaufhorlich um Beiftand rufen und fcbreien muffen! be fallt der Quietismus meg. Jene Uebung aber, fich betend in ber Gegenwart Gottes ju halten, erleichtert alles.

Dieß wußten die erften Chriften gar mohl; ba gab es um nach und nach viele, die folgenden Schluß machten: ba bet Umgang mit den Menschen und bas Leben in der Welt jeden Augenblick Anlag zu bofen Gedanken, Borftellungen, in bischen Luften und Begierden gibt, welches alles ben Kampf

es Christen febr erfcwert, fo wird ber Beg gum Leben viel nichter fepn, wenn man fich gang von allen Deufden ente ent und einsam in muften entlegenen Begenden mobut, und ich ba im Bandel vor Gott und in ungefiorten Betrachtunen gottlicher Dinge ubt. Diefer Schluß ift fo mahricheinlich, uß er auch einen weit geforberten Chriften verführen tann, und wirklich verführt bat: benn in den erften Sabrbunderten pab es viele Taufende, Die fich fo von allen Menschen entferns en, und in fcredlichen Bufteneien ihren Leib burch Saften mb die ftrengften Bugubungen, und badurch auch alle fleifche iche Lafte begabmten, und fich unaufhorlich im Bandel in Mr Gegenwart Gottes und im innern unablagigen Gebet Ibten. Daß viele unter biefen Mannern und Rrauen in ber Beiligung weit geforbert worben, bas begebre ich nicht gu langnen; und Denfchen, Die mit einem folden undbermindlichen Belbenmuth alle irbifche Bergnugen, fogar anch bie unidulbigften verlaugnen tonnten, um gur Berabulichung mit ibrem Erlbfer gu gelangen, muffen uns immer febr ehrmurbig feon. Allein laßt uns einmal einen Menfchen bagegen balten, ber in ber menschlichen Gefellschaft vor Gott manbelt, und fur ben Beren lebt und mirtt; ber fich burch alle Gefebren des Lebens unter ben Menfchen burchtampft, ber in einem drifflichen Cheffand lebt und bem Deren Rinder er-Meht, ber feinen Brubern, ben Menfchen, Freunden und Reinben, wo er nur Gelegenheit bann bat, Bobltbaten erzeigt. und burch fein Beispiel und Umgang Erbauung verbreitet'; bier frage fich jeder, der dieß liest, welcher unter beiben bat den Boraug? gewiß ber Lettere.

Der Stubengelehrte, ber immer fur fich bin über ben Biffenschaften brutet, ift bei weitem nicht bem treuen thatisgen Staatsbedieuten zu vergleichen, der in seinem Rreis wohlt thatig wirtt, so weit er tann; und der Soldat, der fich bestandig in den Waffen ubt, aber nie vor den Feind tommt, wenn er es auch in der Geschicklichkeit auf das Sochste gebracht hat, tommt doch dem nicht bei, der beständig gegen den Feind im Reld liegt und fur das Baterland sein Leben wagt.

Benn mir jemand einwendet, die alten Anachoreten (Eine Stining's fammt: Schriften. VIII. Band.

fiedler) baben boch febr viel um Chrifti willen gethan mi erbulbet: fie haben übermenschlich gefaftet, nur Brob m Baffer, ober wilde Burgeln und Rrauter Abends m Sonnen-Untergang, und nur fehr maßig genoffen; fie babe ibrem Rleifc mehe gethan auf ber Erbe und auf Steinen folafen, und alle Bequemlichkeiten des Lebens verfcmast fo antworte ich: wer hat bas alles geforbert? - mo unfer herr, und wo haben feine Apostel auch nur mit einen Bint, es fen burch Lebre ober burch Beifpiel, feinen Rad folgern Aulaß gegeben, folche felbstermablte Beiligfeit gu fo den? - Bir follen unfern Rebenmenfchen allenthalben Liebesbienften guvortommen, wir follen unter ihnen manbelt, unfer Licht unter ihnen leuchten laffen, bamit fie unfere gie ten Berte feben und ben Bater im Simmel preifen. follen, ein jeber in seinem Beruf, mit zum Bohl bes allgemel nen Ganzen wirfen, und als gute Sausvater und Burger ben Baterland natilich fenn. Dief alles fann von einem, auch ben frommften Ginfiedler, nicht geleiftet wreben. Man fuct fic baburch ju belfen, wenn man fagt: Die beiligen Ginfieder batten burch ihr Gebet ber Belt genutt; fo antworte ich, follte ihr Gebet wohl eher vom lieben Gott gebort werben, als bas Bleben eines mabren Chriften, ber gmar in ber Belt lebt, aber babei unter allen Berftreuungen bes Lebens men in ber Gegenwart Gottes manbelt?

Endlich will man auch zum Lob dieses strengen, einsamen Lebens behaupten, daß kein Mensch solche Bufilbungen ohne die hohern Kräfte unserer gesegneten Religion ausüben und aushalten konnte. Wer dieß sagt, der kennt die Welt und die Menschen nicht: die Fackies unter den hindus in Ost indien treiben die Kasteiungen noch viel weiter, als es je ein christlicher Anachorete versucht hat: sie ruben nacht auf einem Brett voller spissigen Nägel; stehen, nicht etwa einen, sondern alle Tage, und schauen mit unverwandtem Blick in die Sonne; sie stehen lebenslang auf einem Bein; sie halten lebenslang beide Arme in die Hohe; sie lassen sich vom Umgezieser durchagen und verzehren und was dergseichen Und bungen mehr sind; und wozu das Alles? — Anewort: um

eilig zu werben. Und boch find fie Gogendiener, die ben vahren Gott nicht und noch viel weniger Christum kennen, jolglich alle diese entsetzlichen Martern und lebenslänglichen Dualen nicht durch übernaturliche Kräfte, sondern bloß durch bie Borftellung, daß sie dadurch von der Welt bewundert und nach dem Tod einen hohern Grad der Seligkeit erlangen wurden, auszuhalten im Stande sind.

Um mich aber nicht zu weit von meinem 3weck zu entfernen, will ich wieder einlenken: es hat wahrlich keine Noth,
daß heut zu Tage viele in die Wifte geben, Einstedler werben und ein strenges enthaltsames Leben führen, dafür
brauche ich also niche zu warnen, aber wohl dafür, daß man
sich in unsern Tagen zu viel finnliche Vergnügen erlaubt:
ber wahre Christ folgt dem Beispiel unseres Herrn, er lebt
mäßig und enthält sich aller fleischlichen Lüste, die wider die
Seele streiten; was das für Lüste sind, das kann und muß
sich jeder selbst beantworten: wenn irgend eine Lustbarkett,
sie mag auch die unschuldigste sepn, Zerstrenung verursacht;
wenn man sich dabei entfernter von Gott sühlt, oder wenn
innerlich das Gewissen dagegen zeugt, so muß man sie durchs
aus meiden.

Wo wir von Berufswegen in Gefellschaft der Menschen sebn muffen, da durfen wir und nicht entziehen, aber während der Zeit, daß wir unter ihnen find, muffen wir und so viel möglich innerlich betend, im Andenken an Gott zu erhalten suchen, und und immer dabei vorstellen, wie wurde Christus gehandelt haben, wenn Er gerade in diesem Verhältniß gewessen wäre? — Wenn wir hierinnen treu find und dem innern Wint folgen, so werden wit auch wirklich so handeln, wie Christus wurde gehandelt haben, und das will mehr fagen, und gefällt dem herrn gewiß bester, als wenn man dort in der Wuste in einer Felsenhöhle sigt und seufzt:

Dann ift es aber auch fehr gut, wenn man fich oft von aller Gefellichaft entfernt und in ber Ginfamteit neue Rrafte jum Rampf fammelt. Gin foldes Stunden bringt unaussprechlichen Segen.

Unter Allem, mas unter ben Erwedten unferer Beit befla genswurdig ift, ift bas MHertraurigfte, bag noch immer fe viele Spaltung allenthalben angetroffen wird. Die Rlagen : bes grauen Mannes barüber find bergerichutternb. Sto babe feit zwanzig Jahren in allen meinen Schriften theils gerabe, au, theils gleichfam von ber Geite, gur Ginigung bes Beiftes ermahnt, die Nothwendigfeit berfelben aufs deutlichfte ermit fen und mich felbft an alle mabrhaft driftliche Parteien an geschloffen, obne mich ju einer von berfelben ju betennen: benn hatte ich biefes gethan, fo hatte ich auf feine ber am beren mehr Einfluß haben tonnen, allein burch alle biefe Bemihungen habe ich nichts ausgerichtet, als daß es nur Leute in allen Parteien gibt, Die auch an mir vieles ausm fegen finden; bieß tann man ben irbifchgefinnten Denfchen vergeiben, benn die baben feinen Sinn fur bas mabre prab tifche Christenthum; wenn fich aber mahre erwecte Gee len um diefer ober jener Dennung willen getrennt balten, und fogar medfelfeitig einander tabeln, und binter bem Ruden gegeneinander und übereinander lieblos urtheilen. bas ift fcredlich und abscheulich, und boch fo gewöhnlich, baf febr felten driftlich gefinnte Leute gusammen fommen, mo nicht über ben einen und ben andern ichief geurtheilt mirb. Babrlich, fo mahr ber herr lebt! Er wird fein Bort handhaben und jeden - ich fage je ben - auch den Redmuffen, ben am weiteften Gefbeberten, von ber hochzeit bes Lamms abmeifen, wenn Er fich biefes Berbrechens ber beleidigten Dajefit ber ewigen Liebe ichuldig gemacht, und fich nicht mit berte licher Reue mit bem verurtheilten Bruber verfbont bat. richterliche Ausspruch unseres herrn: mit bem Daf, womit ihr Undere meft, wird man euch wieder meffen, ift mahr haftig nicht in die leere Luft hineingesprochen.

Auch hier mischt die Schlange ihr geistiges Geft in die frommsten Gespräche; ba hort man fagen: ber gute liebe D. No! — Ja wirklich, er ift ein frommer, rechtschaffener Mann, das taun man nicht längnen, wenn nur die fi und jenes nicht mare. — Ei du Berwegener! prufe dich boch felbft, ob du nicht auch ein dieß und jenes an dir haft, das

100 fcilimmer ift? - Wer unter und Allen-tann, fich fehlerrei- fchägen ? und fo lang bas einer nicht fann, barf, er es siche wagen, seinen Bruber oben Schwester zu beurtheilen und zu tabeln.

Bo ftedt nun eigentlich bier bas Schlangengift? Des ift bbr fein und verborgen! - wir wollen es aufluchen: in bem Augenblid, mo man fpricht, wenn ber Bruber ober Schwefter bieß ober jeues nicht an fich hatte, in eben bem Roment floßt die Schlange den giftigen Gedanten ober viels mehr bas Gefühl ein, baß man ben Rebler, ben man rugt, nicht an fich habe; aber baran beuft man nicht, bag man viele andere bat, die vielleicht noch viel fcblimmer find, folge lich beruhigt man fich und erhebt fich über ben, ben man bernrtheilt hat. Wenn man diefes nicht bereut, und in ftrens ger Brufung ben Blid auf fich felbft richtet, fo fallt man in bas unerhittliche Gericht bes Berrn. Wie menn ein Dieb einen Lugner-verurtheilen und fich fur beffer- halten, wollte, wurde man nicht fagen, fcweig und fcame bich beiner felbfte - Durch bas beständig fortmabrende Berurtheilen Underer wird wan in seinen eigenen Augen unvermerkt- immer reiner. und heiliger, weil man die gehler Underer nicht an fich felbft ju haben glaubt, und fo entsteht nach und nach ein falfchen innerer Friede; benn ber beilige Geift zieht fich gurud, bas innere. Gnadenlicht, wird verdunkelt, und fo geht man verbren , indem man glaubt, der Geligfeit gewiß gu fenn.

es ist unbeschreiblich wichtig und dem Christen durchaus unentbehrlich, daß er immer seinen Blick einwärts kehrt und ihn beständig auf seine eigenen Gedanken, Worte, und Werke nichtet; da wird es ihm nie an Stoff jum Verartheilen sehlen. Wer darinnen treu ist, der sindet sich immer verächtlicher, such und verdammnismardiger; er hat so viel mit sich selbst zu, thun, und sich immer so nah an den großen Verschner zu. halsen, daß er das Verurtheilen Anderer vergist. Im Gengentheil; er findet nun alle andere Christen bester als sich selbst, und so entstehen und wachsen Demuth und Liebe; wo diese beiden Augenden herrschend werden, da entsteht auch Sinigkeit des Geistes, Gottes, und allgemeine Liebe.

fiebler) baben boch fehr viel um Chrifti willen gethan und erbulbet: fie baben übermenichlich gefaftet, nur Brob und Baffer, ober wilde Burgeln und Rrauter Abends nad Sonnen-Untergang, und nur fehr maßig genoffen; fie haben !! ihrem fleisch mehe gethan auf ber Erbe und auf Steinen ge It fclafen, und alle Bequemlichfeiten bes Lebens verschmabt; fo antworte ich: wer bat bas alles geforbert? - wo bat unfer Berr, und wo haben feine Apostel auch nur mit einem Bint, es fen burch Lehre ober burch Beispiel, feinen Rach folgern Unlaß gegeben, folche felbftermablte Beiligfeit gu fu chen? - Bir follen unfern Rebenmenfchen allenthalben mit Liebesbienften guborfommen, wir follen unter ihnen manbeln, unfer Licht unter ihnen leuchten laffen, damit fie unfere ge ten Berte feben und ben Bater im himmel preifen. follen, ein jeder in feinem Beruf, mit jum Bohl des allgemeis nen Ganzen mirten, und als ante Sausvater und Burger bem Baterland nutlich fenn. Dief alles tann von einem, auch ben frommften Ginfiedler, nicht geleistet wreden. Man fucht fid badurch ju belfen, wenn man fagt: Die beiligen Ginfieble batten burch ihr Gebet der Welt genutt; fo antworte ich, follte ihr Gebet wohl eher bom lieben Gott gebort werben, als das Aleben eines mabren Christen, ber amar in ber Belt lebt, aber babei unter allen Berftreuungen bes Lebens met in der Gegenwart Gottes wandelt?

Endlich will man auch zum Lob dieses ftrengen, einsamen Lebens behaupten, daß kein Mensch solche Busübungen ohne die höhern Arafte unserer gesegneten Religion ausüben und aushalten könnte. Wer dieß sagt, der kennt die Welt und die Menschen nicht: die Fackirs unter den hindus in Ost indien treiben die Rasteiungen noch viel weiter, als es je ein christlicher Anachorete versucht hat: sie ruhen nacht auf einem Brett voller spissen Rägel; stehen, nicht etwa einen sondern alle Tage, und schauen mit unverwandtem Blick in die Sonne; sie stehen lebenslang auf einem Bein; sie halten lebenslang beide Arme in die Hohe; sie lassen sich bom Ungezieser durchnagen und vorzehren und was dergseichen Und bungen mehr sind; und vorzehren und was dergseichen Und bungen mehr sind; und vorzehren und was dergseichen Und

wenn fle glauben, fie feven geschickt und erleuchtet genug, Menfchen und Schriften an prufen.

In unsern Tagen, wo die Macht der Finsternis mit Gemalt zum Unglauben, zum Abfall von Christo, zu der ausschweisendsten Sittenlosigkeit, zum Lesen seelenverderblicher
Schriften und zum üppigsten Luxus mit Gewalt hindrangt;
wo die erusten gottlichen Gerichte allenthalben Schauder und
Entsetzen erregen, da sollten sich doch die Erweckten die Hand
der dristlichen Brüderschaft bieten, und gemeinschaftlich durch
Bachen, Ringen und Beten dem erzürnten Bater in die Ruthe
fallen. Gott, welch ein schweres Gericht wird über alle dies
jenigen ergeben, die — sen es auch aus der besten Absicht —
bieses an einander Anschließen verhindern! Immer liegt doch
auch hier ein geheimer Stolz zum Grunde: denn es ist doch
natürlich, daß man sich für besser hält, als den, den man
tadelt.

Lieben Bruber und Schweftern, alle! ich, bitte euch um eures eigenen Jeils und um eurer Seelen Seligkeit willen, bebergigt, doch folgende felfenfeste Babrheit, die wir ja alle als folche glauben und annehmen:

Ber bon, gangem Bergen an ben herrn, Jejum Chrie fum glaubt, und biefen Glauben fo zeigt, bag alle, bie ibn fennen, das Licht feiner guten Berte feben, und nun bei dem allem, nicht um feiner guten Berte, fonbern bloß burch bas Leiden und Sterben Chrifti, um feines blutigen Berdienstes millen, bloß aus Gnaden felig werden will, ber ift ein mahrer Chrift, alfo unfer Bruder ober Schwefter, er mag dann mabre oder irrige Meinungen in Rebenfachen, bamit verbinden, barauf tommte in ber hauptsache nicht an. Benn wir in biefer ober jener Rebenfache mit einem Chriften nicht übereinstimmen, fo unterredet man fich freuudschaftlich mit einander, aber nicht aus Rechthaberei, fonbern aus reiner Bahrheiteliebe, bloß um fich ju belehren; hilft bas nicht, fo fcmeigt man; aber febr undriftlich ift, es dann., wenn man binter dem Ruden, mo fich ber Bruder nicht vertheidigen fanne über ibn urtheilt.

Dier fallt mir eine artige Geschichte ein, bie fich in einer

berühmten Reicheftabt jugetragen bat: Als in ben achtzig Sahren bes vorigen Jahrhunderts ber Magnetismus began und fo viel Charlatanerie und Unfug bamit getrieben murbe fo befand fich in gedachter Stadt ein febr geschickter, gelehre und driftlicher Urgt, ber es fich gur Pflicht machte, biefe neue Ericeinungen unpartheiifch ju prufen : er magnetifirte al frantliche und fcwachliche Perfonen beiberlei Gefchlechts und machte michtige Entbedungen, Die er auch nach gwangigitte rigen Berfuchen im Druck berausgegeben bat. fand er unter feinen Collegen viel Widerfpruch. Einsmals befand fich einer von diefen in einer großen und anfebuls den Gesellichaft von herren und Damen, wo er febr bitter über feinen magnetifirenden Collegen loszog und ibn liebles tadelte. Ein Ditglied aus bem Rathscollegio borte ibm eine Weile gu, baun ging er gu ihm und fagte : bas alles, was Sie ba vorbringen, muß ich Ihrem herrn Collegen wieber fagen, bamit er fich bagegen verantworten fann. Betroffen versette ber Doctor: behute Gott! herr D. R., bas ver bitte ich mir! - nun fuhr jener fehr ernft und feierlich fort: herr Doctor! wenn Gie nicht haben wollen, bag Ihr hen College fich vertheidigen foll, fo burfen Gie ihn auch nicht verklagen: benn es ift boch ein unumftbflicher Rechtefat, baß ber Richter - und bas ift bier biefe aufehnliche Gefelle fchaft - beibe Theile boren muß, wenn er richtig urtheilen foll. Es war febr naturlich, daß nun der Berlaumder fcwieg.

Diese Geschichte gibt uns einen richtigen Maaßstab, ben wir bei allen solchen Gelegenheiten anwenden konnen: wenn also in einer driftlichen Gesellschaft über einen Abwesenden lieblos geurtheilt wird, so erfordert die Pflicht der driftlichen Liebe, daß man alsofort untersuche, ob man das lieblose Unteil dem Abwesenden selbst unter vier Augen liebreich sagen burse, oder nicht? darf man es ihm sagen, so ist es sehr unrecht, daß es hinter seinem Ruden geschieht, in dem Fall muß man ihn selbst in Liebe erinnern, hilft das, so hat man ein Werk der Liebe verrichtet und den Bruder gewonnen; hilft das nicht, so konnen es mehrere versuchen; ist das anch vergeblich, so kommts darauf an, ob er in einem wesentlichen

Claubenspunkt irrt; in biefem Fall trennt man fich in Liebe win ihm und ich weigt; betrifft es aber eine Rebensache, wetrennt man fich nicht und ich weigt auch. Ift es aber in Gegenstand, ben man bem Abwesenden nicht selbst sagen inn und barf, so soll bieses noch viel weniger in einer Gesells inn und barf, so soll bieses noch viel weniger in einer Gesells inn und barf, benn ba hilfe es nicht und schabet, benn es vermindert die schuldige Nächstenliebe; barum besiehlt das evans geliche Geseg, daß man die Fehler seines Nächsten mit bem Mantel ber Liebe zubeden foll.

Ein Sauptgrund ber traurigen Spaltungen unter ben mabten Chriften liegt in ber Berbilbung im Bertzenge. man einen vorzüglichen Dann entweder perfonlich gefannt, ster man findet, bag feine Schriften fo gang ber Uebergens gung und bem Bergen angemeffen find, fo ergreift man ibn mit beiden Sanden und verbitdet fich fo in ibn, daß es mandmal ins Racherliche und abentheuerliche übergeht; be werben auch feine Debenmennungen gu evangelischen Babrs beiten; wer die nun nicht glaubt, ber wird nicht fur voll angeleben und verurtheilt. Stimmt ein driftlicher Schrifts Reller fur bie Wiederbringung aller Dinge, ober fur bas taufenbjahrige Reich, fo wird er, wenn er anders ein redlicher, driftlicher Maun ift, feine wichtige Urfache bagu haben, über bie er nur feinem Gott Rechenschaft abzulegen schuldig ift, feine Parthei aber nimmt nun auch feine Dennungen an, und tadelt ben, ber fie nicht annimmt; bagegen fcreien bann wieder biejenigen, welche die Biederbringung aller Dinge und die Lehre vom taufendjahrigen Reich fur febr gefährlich anfeben.

Stilling hat als funf und zwanzigjahriger Universitätes lehrer Gelegenheit gehabt, die schrecklichen Folgen, besonders auch bei jungen Leuten, die dereinst Lehrer der Religion wers den sollen, zu bemerken, die die gegenwärtig herrschende Philosophie in ihren Ropfen und Derzen hervordringt, und die unwiderstehlich allenthalben einreißt. Dieß bewog ihn, im feinen Schriften aus vernanftigen Grunden die Religion zu vertheidigen, und die Sophisterei der falschen Aufklarung zu enthällen, und wahrlich, der herr sen gelobet! 45 sind

Seelen badurch zu Christo gebracht worden. Da schuttels, nun hie und da einer, besonders aus der Brüdergemeine, den Ropf und sagt: man führe doch die Leute zur Erkenntnis, ihres grundlosen Berberbens, und wenn man sie dahin gebracht bat, dann zu Christo unserm blutigen Berschner. Das ist der alte apostolische Weg, der und kein anderer führt zum, Biel, dieß haben wir von jeher in unsern Missionen und Geemeinorten erfahren.

Guter, lieber Bruder, der bu fo urtheilft, wie wenig teunft bu bie Bedurfniffe ber gegenwartigen Beit! Die Apostel und und eure Diffionarien hatten und haben es mit lauter Seeles, gu thun, die das Christenthum noch, gar nicht tennen, und, Dieß ift auch ber Fall bei dem gemeinen Bolf in der Chriften. beit felbst, wenigstens find diese noch nicht durch Bernunft. und Scheingrunde verführt, Die driftliche Religion fur trig und falfc gu halten. Aber biejenigen Rlaffen von Denfchen, bie fich bem Studiren widmen, oder die viele Bucher lefen, mit einem Bort, die gebildeten Rlaffen, Diefe glauben gat nicht an den Kall bes Menschen und an feine naturliche Berborbenheit; fie find überzeugt, bag alles, mas geschieht, fe in ber Natur gegrundet fen, und bag Tugend und Laftet gur Berfettung bes Gangen gehorten u. f. m. Wenn man Diese Leute gewinnen will, so muß man fie erft aus Bernunft grunden überzeugen, daß die Menschheit aus ihrem aner schaffenen vollkommenen Buftand gefallen fen, und nun unter bem Fluch liege; baß wir in bem gegenwartigen Berfall nach dem Tod noch fortleben, und ohne ein Erlofungemittel emig ungludfelig fenn murben u. bgl. Ihnen bas aus ber Bibel beweisen zu wollen, mare vergebliche Arbeit, benn bieß bei lige Buch ift ihnen edelhaft, aberglaubifch und lacherlich, ein Gegenstand bes Spotte und ber Berachtung. eben diese Rlaffe die Undern lehren, bilben und aufflaten foll, fo lagt fich boch gewiß nichts Mothigers und Bichtigers benfen, als fie aus ihrer eigenen Bernunft ju überzeugen, wie fehr fie irren, und wie beilig, nothig und zwedmaßig die driftliche Religion fen.

Rein Buch ber neuern Beit hat aber mehr Biderfprud

funden und mehr schiefe Urtheile veranlaßt, als Stillings bevie ber Geisterkunde, und wirklich badurch ist wieder nter ben Erweckten die Spaltung vermehrt worden: denn diele halten dieß Werk für die nächstünftige Zeit besouders behig und nüglich, andere dagegen für hochst schöllich. ich bitte um Gottes und der Wahrheit willen folgende Sage enan zu prüfen;

Da bie heut zu Tage herrschende Denkart, die aus der alfchen Auftlarung entstanden ist, die Bibellehre von Engeln, Beistern, von der Fortbauer der menschlichen Seele nach dem sob und ihren Schicksalen annimmt, so frage ich jeden auf in Gewissen, ob es nicht Pflicht sey, die unzweiselbaren trabrungs Bengnisse von Erscheinungen verstorbener Meus den bffentlich bekannt zu machen und dadurch die Bibels dre zu bewahrheiten?

Wer hiefer Beweise nicht bedarf, der kann ja das Buch angelesen laffen, aber er soll es nicht verurtheilen. Daß den unglaubigen Bibel : und Religionsfeinden ein solches Werk ein Dorn in den Augen ist, das läßt sich begreisen, denn sie hinnen wahrhafte Thatsachen nicht läugnen, wenn sie aber wahr sind, so ist ihre ganze Aufklärung falsch, dieß ist ihnen un unerträglich, daher bleibt ihnen nichts übrig, als Schims pfen, Spotten und Lästern, um so viel möglich das Publishm vom Lesen abzuschrecken. Man nennt Stilling einen Beisterseher, sogar einen berüchtigten Geisterseher, der doch n seinem Leben keinen Geist, oder irgend etwas Uebernatursiches gesehen hat. Daß aber nun Erweckte, sogar erleuchste und gelehrte Erweckte, in den nämlichen Aufklärungston nit einstimmen und vor der Geisterkunde mündlich und schrifts ich warnen, das ist mir eine unbegreisliche Erscheinung.

Dieß war also ber erfte Grund, warum die Theorie ber Beifterkunde im Drud erschien, aber es gibt noch einen weiten:

Im zweiten Brief an die Theffalonicher im zweiten Rapis 1 B. 9. 10. u. 11. heißt es: Deg, welches Zufunft geschieht zo ber Wirkung des Satans, mit allerlei lügenhaftigen raften und Zeichen und Wundern, und mit allerlei Beriale

rung der Ungerechtigfeit, unter benen, Die verloren werden, bafår, daß fie bie Liebe gur Bahrheit nicht haben angenome men, daß fie felig murben, barum wird ihnen Gott traftige Irrehumer fenden, baß fie glauben ber Lugen u. f. w.

Bie febr poft biefe Beiffagung icon jum Ebeil ad unfere Beit? - ba haben wir fcon einen Beweis mehr, baf Die Butunft bes Berrn nicht mehr fern ift. Diefe lugenhaftige Rrafte, Beichen und Munder, Diefe fraftige Grrthumer geis gen fich und wirten um fo viel gefahrlicher, wenn fie in bimmlifder Lichtsgestalt, burd Entzudungen, Traume und Abnungen die erwectte aber noch unerfahrena Seelen taut fcen und auf eine erbarmliche Art nach und nach auf Mb. wege leiten, und endlich ins Berberben fturgen. Davon bat Stilling in feinem Theobald ober die Schmarmen mabre That fachen befannt gemacht, und ihre Gefahr lebhaft geschilden. Da nun in biefen unfern abnungevollen, wichtigen Beiten folde lugenhaftige Zeichen, Bunder und fraftige Errthumer am allergefährlichften find, weil fich ihrer ber auf bie Erbe geworfene Drache bedient, auch wenns moglich mare, die Musermablten zu verführen, fo ift ja nichts nothiger und nichts bringend wichtiger, als bem driftlichen Dublitum ju zeigen, was von folden Entzudungen, Eraumen und Abnum gen ju halten ift, und daß fie mehrentheils, wo nicht gat alle, Birtungen einer naturlichen Rerven = Berfaffung und aberspannten Phantafie find, auf welche bann die guten und bofen Geifter Diefe in Lichtengele-Geftalt einfließen, und folde falfche Bunder und fraftige Grrhumer bewirken. Daß folde inspirirte Perfonen vieles voraus fagen, bas eintrifft, beweißt besmegen nichts, weil fie eben so vieles prophezeien, bas nicht geschieht.

Bor diesen fraftigen Jerthumern warnt die Theorie der Geisterkunde durch unwiderlegbare Grunde, darüber tobt num der Feind der Wahrheit mit allen seinen Anhangern, und leider! auch Freunde der Wahrheit eisern mit Unverstand das gegen; muß man dann nicht alle Erscheinungen in der Ratur untersuchen, um sich dadurch zu belehren? warum schreckt man dann jeden Wahrheitsfreund auf eine so unedle und spote

Miche Beife von der Untersuchung ber allerwichtigften Erfchet ungen gurud? - bann wurde fich ja finden, was Taufchung and Wahrheit und Aberglauben ift.

Diefe Sinnesart, alles ju tabelu, was man nicht glauben mag und nicht begreifen fann, gebort mit zu ben Urfachen, ible bie Ginigfeit bes Geiftes binbern. Sobald ein Schrifts Reller ben wahren Grund ber Geligfeit feft balt und barauf Jant. fo ichließt man fich bruderlich an ibn an: tragt er bann end Sachen vor, die man nicht glauben, ober nicht begreis wien tann, fo lagt man fie fteben, aber ohne lieblos baraber an wetheilen, ober gar ju fcmaben und ju fpotten; follten feine Schriften aber Sachen enthalten, Die anerfannt ichablich find, g. 23. wenn jest in unfern Beiten jemand bffentlich bedamtet, Die Bufunft bes Beren fem nicht nabe, fo muß man ibn bruderlich erinnern, und bann bas Publifum liebreich bas por marnen: benn von Chrifti Zeiten an bis baber bielten die Apostel, die heiligen Rirchenlehrer, und immer fpater bie efleuchtetften Lehrer ber Religion biefe Bufunft immer fur nabe: ber beilige Geift batte babei die Absicht, Die Sichern gue Bachfamteit, und bie Bebrangten und Leibenden gur Soffe ining ber baldigen Erlbfung aufzumuntern. Darum fagte Chriffus bor und nach feiner himmelfahrt zu feinen Sangern, ife brauchten ben Zeitpunkt feiner Bukunft nicht gu miffen; auf die Weise tonnten fie fie noch bei ihrem Leben erwarten, wovon man auch bin und wieber in ihren Briefen Binte Daulus gibt aber bentlich und umftanblich in oben engeführtem Capitel bes zweiten Briefe an Die Theffaloniche bie Beiden an, die unmittelbar vor der Bufunft bes Berrn bergeben follen, movon unn icon Gins, namlich ber Abfall bon Chrifto, unwidersprechlich bem Beginn nach ba ift, und bie Rnofpen zu den andern fangen auch icon an fich gu ents wieteln, baber ift es außerft verwegen und gefahrlich , wenn man fich au benen gefellen will, welche fagen: mein Bert tommt noch lange nicht - bafur bewahre ber Berr! bie alle gemeine Sicherheit ift ohnehin groß genug.

Seht, meine Lieben! ber Sang jum Richten, eines Chrisfen ben aubern, einer Parthei ber aubern; bie allgugroße

rung zur Ungerechtigfeit, unter benen, bie verloren werben, bafår, baß fie bie Liebe gur Wahrheit nicht haben angenommen, baß fie felig murben, barum wird ihnen Gott traftige Irrebumer fenden, baß fie glauben ber Ligen u. f. w.

Bie febr paft biefe Beiffagung icon jum Ebeil aff unfere Beit? - ba haben wir icon einen Beweis mehr, baf Die Butunft bes Berrn nicht mehr fern ift. Diefe lugenhaftige Rrafte, Beichen und Bunder, Diefe fraftige Frrthumer gie gen fich und wieten um fo viel gefährlicher, wenn fie in himmlischer Lichtsgestalt, burch Entzüdungen, Traume und Uhnungen die erwectte aber noch unerfahrene. Seelen tim fchen und auf eine erbarmliche Art nach und nach auf We wege leiten, und endlich ine Berberben fturgen. Davon bat Stilling in seinem Theobald oder die Schwarmen mabre Thate fachen befannt gemacht, und ihre Gefahr lebhaft geschilden. Da nun in biefen unfern abnungevollen, wichtigen Beiten folde lugenhaftige Zeichen, Bunder und fraftige Frrthamer am allergefährlichften find, weil fich ihrer ber auf bie Erbe geworfene Drache bedient, auch wenns moglich mare, bie Auserwählten zu verführen, fo ift ja nichts nothiger und nichts bringend wichtiger, als bem driftlichen Publifum m zeigen, was von folchen Entzudungen, Eraumen und Abnum gen zu halten ift, und daß fie mehrentheils, wo nicht gat alle, Birfungen einer naturlichen Rerven : Berfaffung und aberspannten Phantafie find, auf welche bann die auten und bofen Geifter biefe in Lichtengeld: Geftalt einfließen, und folde falfche Bunder und fraftige Grrbumer bemirten. Daß folde inspirirte Personen vieles voraus fagen, bas eintrifft, beweißt begmegen nichts, weil fie eben fo vieles prophezeien, bas nicht aeschiebt.

Vor diesen fraftigen Jerthumern warnt die Theorie der Geisterkunde durch unwiderlegbare Grunde, darüber tobt num der Feind der Wahrheit mit allen seinen Anhängern, und leider! auch Freunde der Wahrheit eisern mit Unverstand das gegen; muß man dann nicht alle Erscheinungen in der Natur untersuchen, um sich dadunch zu belehren? warum schreit man dann jeden Wahrheitestreund auf eine so werde und seine

Afche Beife von der Untersuchung ber allerwichtigften Erfchet aungen gurud? — bann wurde fich ja finden, was Taufchung und Wahrheit und Aberglauben ift.

Diefe Sinnesart, alles zu tabeln, mas man nicht alanben mag und nicht begreifen fann, gebort mit zu ben Urfachen. bie bie Ginigfeit bes Geiftes hindern. Sobald ein Schrifts fteller ben mahren Grund ber Seligfeit feft halt und barauf baut, fo foließt man fich bruderlich an ibn an; tragt er bann auch Sachen bor, die man nicht glauben, ober nicht begreis fen tann, fo lagt man fie fteben, aber ohne lieblos baraber su wetheilen, ober gar ju fcmaben und gu fpotten; follten feine Schriften aber Sachen enthalten, Die anerkannt fchablich find, g. B. wenn jest in unfern Beiten jemand bffentlich bebamtet, die Bufunft des herrn fem nicht nabe, fo muß man ibn bruberlich erinnern, und bann bas Publifum liebreich bas por marnen: benn bon Chrifti Beiten an bis baber bielten bie Apostel, die beiligen Rirchenlehrer, und immer fpater Die erleuchtetften Lehrer der Religion Diefe Bufunft immer fur nabe: ber beilige Geift hatte babei die Ubficht, Die Gichern que Bachfamteit, und die Bedrangten und Leidenden gur Soffe ming ber baldigen Erlbsung aufzumuntern. Darum fagte Chriffus por und nach feiner himmelfahrt gu feinen Jungern, fie brauchten ben Zeitpunkt feiner Butunft nicht gu miffen; auf die Weise fonnten fie fie noch bei ihrem Leben ermarten, wovon man auch bin und wieder in ihren Briefen Binte findet. Paulus gibt aber beutlich und umftandlich in oben angeführtem Capitel bes zweiten Briefs an die Theffalonicher bie Beichen an, die unmittelbar bor der Bufunft bes herrn bergeben follen, movon unn icon Gine, namlich der Abfall bon Chrifto, unwidersprechlich bem Beginn nach ba ift, und Me Rnofpen zu ben andern fangen auch icon an fich gu ente videln, baber ift es außerft verwegen und gefahrlich , wenn man fich au benen gefellen will, welche fagen: mein Berr tommt noch lange nicht - bafur bewahre ber Berr! bie alle temeine Sicherheit ift ohnehin groß genug.

Seht, meine Lieben! der Sang jum Richten, eines Christen ben andern, einer Parthei der andern; die allzugroße

Unhanglichkeit an einen Schriftfeller und feine Schriften, man auch mit ihren Fehlern und Mangeln fur mahr hat und baß man einen solchen Mann verurtheilt, wenn man Stund Underes in feinen Schriften nicht begreift, ober nicht glauben kann; bieß find die Ursachen, baß die Einigkeit ka Geiftes oder ber mahre innige allgemeine Berein, fo land biese Ursachen fortwähren, nicht zu Stande kommen kant Ich bitte nur nachfolgendes ruhig und unpartheilich wohl beherzigen:

So viel ift einmal unwiberfprechlich gewiß, baß alle mal Chriften bei der Bufunft unferes herrn gu feinem Reich eines Sinnes in mahrer Bruderliebe, das ift in ber Gini feit bes Beiftes, fteben muffen, es muß bann eine Deerbe un ter einem Sirten fenn, ohne dieß ift fein gottliches Friedente reich mbglich. Geben wir nun die gange Rirchen= und Reffe gionegeschichte von ber himmelfahrt Chrifti, ober vom ch ften Pfingften bis dabin, alfo eine Reihe von 1780 Stabrat burch, fo finden wir, daß die allgemeine Liebe, bas ift, bit Einigfeit des Beiftes, nur bann am großten und lebhafte ften mar, wenn die mahren Chriften verfolgt murden; bid bemertten fogar bie Beiben, benn fie fagten: febt, wie lid fie fich haben; fobald aber die Rirche Rube und aufern Rie ben hatte, fo mar bes Rlagens über Spaltungen und Rebe reien fein Ende. Bas folgt nun baraus? - gewiß nicht anders, als bag nun jest die allgemeine Liebe, die Ginigfeif bes Geiftes wiederum nicht anders bewirft werden fann. als burch eine allgemeine fcredliche und furchterliche Berfolant aller mahren Befenner Chrifti; und bieß ift eben bie lette große Berfuchungeftunbe, bie über ben gangen Erdfreis fommen foll.

Aleuserst wichtig ift aber nun folgendes: Die kleine Geerde, bie sich vor dieser schredlichen Bersuchungsstunde aus eige nem Trieb vereinigen, alle Borurtheile ablegen, und fich mitter sich an einander anschließen, wo Einer dem Andern in der Liebe zuvorkommen wird, diese kleine heerde ist dam bas mahre Philadelphia (Bruderliebe), die mahre philadelphis iche Gemeine, zu welcher der herr sagt: Offenb. 304. 3.

8. 7 - 10. "Und bem Engel ber Gemeine ju Philadelphia foreibe: bas fagt ber Beilige, ber Bahrhaftige, ber ba bat den Schluffel Davids, ber aufthut und niemand guichließt, ber gufchließt und niemand aufthut, ich weiß beine Werte. Siebe, ich habe vor dir gegeben eine offene Thur, und niemand tann fie guichließen: benn bu haft eine fleine Rrafe, und haft mein Bort behalten, und haft meinen Damen nicht Wildugnet, fiebe, ich werbe geben aus Satans Schule, Die M fagen, fie find Juden, und finde nicht, fondern lugen. Siebe, ich will fie machen, daß fie tommen follen und anbe-Eien zu deinen Rugen, und erkennen, baß ich bich geliebt babe. Pheweit du haft behalten bas Wort meiner Gebulb, will flo auch bich behalten bor ber Stunde ber Ber-\_ fuchung, die tommen wird über den gangen 29 elt= -treis, ju versuchen, bie ba mobnen auf Erben. Siebe, ich tomme balb, halte was bu haft, bag niemand beine Larone nehme! n. f. m." Wie berrfich und wie wichtig! bas Bort ber Gebuld Chriffi ift bie Liebe. D ja! Dulbung! Bulbung ift Bort ber Gebuld, ift bergliche Gottes: und Dens Thentiebe, vermbg welcher man auch unter ben fcbrecklichften Beleidigungen, fo wie Chriftus am Rreut, fur feine Beleibis ger beten, fie lieben tann, wer aber bas tann, in wie Bobent Grad wird er feine Bruder lieben. Diefe liebenden Geelen, diefe mabren achten Philabelphier follen vor bet großen Berfuchungsftunde ficher feyn. Das, ihr Lieben; fur biefe und nur fur biefe allein ift ber Bergungsplat, bas Solima bestimmt, wohin fie Eugenfits fibren foll: denn fie bedurfen der großen Prufung'nicht, weil Reibas Bort ber Gebuld mit ben Dangeln und Reblern ibrer Bruder bewahrt haben.

Wit finden auch hier ausdrücklich, warum die große Wers sachungs-Stunde über ben ganzen Welttreis kommen foll? — Es ist eine Feuerprobe, welche nun endlich entscheiben soch wen weder Leben noch Tod, weder Matter noch Lodung von ber-Liebe Christi scheiben kann — nur solche, die ganz und gar nichts, nicht die ganze Macht der Kinsterniß von ihrent Banvet trennen kann, konnen Burger im Reiche Christi weis

den. Um aber dieß zu erfahren, ift eine fo ftrenge Prafin

Bei biefen Betrachtungen kann manche gute liebende Set unter meinen Lefern fenn, die von herzen alle Menschen, mebesonders die Bruder liebt, und von allen Fehlern, die ich bis gerügt habe, frei ift; diese wird sich nun angstigen und sagn Alch, wie gern will ich mich an diese kleine philadelphiste heerbe anschließen, aber wo ift sie? — Sorge nicht, liebe Bruder! liebe Schwester! der herr weiß und kennt bich. Er wird beiner nicht vergessen, sondern dich zu rechter Zeit pfeinen Auserwählten zu bringen wissen, auch hier soll kein Rlaue zurückbleiben, sorge du nur, daß du das Wort bei Geduld, die himmlische Liebe in vollem Maaß in beinem her zen behåltst, hernach bekummere dich um nichts.

Bor allen Schlußgerichten, wodurch einem Bolf ober Reich ber Garaus gemacht wird, gehen Warnungen und Buchtigungen vorher; diese werden, wenn sie die gehörige Wirtung nicht thun, immer schärfer, und endlich verwandeln sie fich in das Gericht der Bertilgung; man durchgehe die gang Weltgeschichte, so wird man finden, daß dieß die beständig Regierungs Maxime des großen Welt-Perrschers von jehr gewesen ift.

Die gegenwartigen schweren Gerichte find noch Warnunger und Zuchtigungen, aber sie beginnen schon schärfer zu werben weil sie burchaus im Ganzen ihre Wirfung verfehlen; sie haben also nur noch ben Zweck, Einzelne, die sich retten laffen wollen, zu retten, wenn aber auch dieses geschehen ist, wenn Miemand mehr übrig ift, der der ernsten Warnungsstimmer Gehor geben will, dann kommts zur großen Versuchunger Stunde, deren unser herr in oben angeführtem Brief an Philadelphia gedenkt. Diese hat nun den Zweck, die gauze Menge berer, die sich zu Christo bekennen, nämlich der Erweckten, zu prüfen: denn während den schweren vorhergegangenen Gerichten haben sich viele bekehrt, aber ob sie zu Zeiten des Friedens und der Ruhe beständig und treu bleiben wurden, das ist nun die Frage, denn in dem kunftigen Reich des Herrn auf Erden konnen keine andere, als in der höchsten

robe bewährte Christen, das Burgerrecht bekommen; bahet i unn jene Bersuchungs-Stunde durchaus nothig: sie wird arinnen bestehen, daß alle diejenigen, die sich fernerhin zu ibristo, oder zu seiner reinen Lehre bekennen, und die Relizion, die der Mensch der Sunden dann vorschreiben wird, icht annehmen wollen, Ehre, burgerliche Freiheit und Leben erlieren milsen. Da wird sichs dann zeigen, wer bis in den Lod getreu bleibt, und so der Siegeskrone wurdig ist.

Diejenigen, welche bas Bort ber Gebuld, Die driftliche Bruderliebe unter allen Umftanden behalten, bas ift, bemahrt aben, die bedurfen diefer ichmeren Prufung nicht: benn die iebe ift des Gefetes Erfullung; wer Gott, feinen Erlbfer nd die Menschen, auch die Reinde redlich liebt, ber ift feines tudfalls mehr fabig: benn er ift in fo weit vollendet, daß r ein volltommener Mann in Chrifto geworden ift, ob ihm leich bie und ba noch Schwachheiten anhangen mogen. Diefe inde alfo, benen ber Beilige und Bahrhaftige mit feinen Javide: Schluffeln die mabre Davideburg, bas eigentliche Solima aufschließen wird, und Diemand wird es hindern; inter ihnen her wird Er bann auch zuschließen, fo wie eh= aals Noahs Arde, und Niemand als Er kann die Pforte uffdließen und fie überfallen. Bur Beit ber Roth merben iefe Beliebten eine offene Thur por fich finden; barum meine leben! liebt nur treu, ichließt euch alle aneinander an, fordert icht, daß jeder fo denken foll wie ihr, und wandelt redlich, munterbrochen, mit immer betendem Bergen in der Gegenwart es herrn, fo werdet ihr gewiß gur rechten Beit die offene thur por euch feben, und ungehindert dabinein geben.

Diese gute Seelen zusammen zu bringen, und ein folches uniges driftliches Berein zu bilben, ift gang allein bes herrn Sache. Meuschen bringen so etwas für fich allein nicht zu Branbe, ob fie ichon ber große Sammler zu Berkzeugen rauchen wirb.

Denn wenn diese kleine heerde an ihrem Bergungsort ift, nb biejenigen, die in der großen Bersuchung redlich ausgesalten haben, auch dahin befordert worden, folglich nun die roße Scheidung zwischen Christen und Widerchriften vollendes Stiuna's fammtt. Schriften, VIII. Band.

ift, bann wird bas große Bertilgungs. Gericht ber fichn Bornschalen losbrechen, und biefes wird bann fortwahren bil gur Bufunft bes herrn.

Ach! wenn boch unsere Zeitgenoffen bedachten, was zu ihrm Frieden dienet, wie glucklich konnten fie fich machen; allen der großte Theil derselben ist leider! dem ewigen Berbenten gewidmet, sie spotten aller Warnungen und Drohungen, un wollen von des herrn Wegen nichts wissen, folglich ift ihm auch nicht zu rathen und zu helfen. herr erbarme bich ihn!

Mochten boch die zwei vorhergehende Ansprachen des grand Mannes an das christliche deutsche Publikum endlich einne durch Mark und Bein dringen, und die sichern Sunder und Schläfer ausweden! allein man schaudert vor dem grand Mann zurud, wie vor einem Gespenst; man haßt und verspottet ihn, und doch hat er seit 20 Jahren her den Jamme voraus verkundigt, den wir erleben; er muß also doch woß Glauben und Ausmerksamkeit verdienen. Rann und daf man Wahrheit Schwärmerei beißen?

Benn irgend Jemand den guten Ginwohnern von Golde in der Schweiz einige Beit vorher hatte fagen konnen, ba ihnen ein Bergfall bevorstunde, wodurch der gange Ort wer ichuttet werden, und viele Menichen ums leben fommen mir ben, und fie batten ibm geglaubt, fo maren fie gerettt worden; bas tonnte ihnen nun freilich Riemand ohne gottlich Offenbarung fagen, aber die Warnungen des grauen Mannet find boch mahrhaftig in ber heiligen Schrift, in ber allge meinen Beltgeschichte und in der Erfahrung fo gegrundet, baß nur ber unwiffende, fichere, wollufttrunkene Schwachtopf Bird denn Gott um unsertwillen seine baran zweifeln fann. Regierungs = Maximen andern? - und haben wir irgend etwas Borgugliches vor jenen Bolfern, über bie ber ben Schluggerichte verhangte? - im Gegentheil, wir find noch folimmer als alle miteinander, fogar noch folimmer als die Menfchen vor der Gundfluth : benn biefe murden burch Baffer fu die Emigfeit geschickt, und batten bernach im Sabes 3559 Sabre (pater noch bas Glud, bag Ihnen unfer glorwindighn kerlofer selbst den Tag nach seiner Kreuzigung bas Evanstellum verkundigte und sie aus dem Gefängnis befreite. I Petri 3. B. 19 u. 20. Wenn wir die Angst abrechnen, belde vor dem Vertrinken hergeht, so war das Gericht durch bie Sundstuth bei weitem nicht so schwer, als das geringster nachfolgenden. Das Feuer = und Schweselgericht über Bodom und Gomorra war weit schrecklicher. Freilich ist das eine Kleinigkeit, über viertehalb tausend Jahr im ängstlichen beil des hades gefangen zu sigen, wenn auch keine eigents de Qual damit verbunden war, allein das Gericht, das uns evorsteht, wenn wir uns nicht bekehren, wird unter dem lild eines See's, der mit Feuer und Schwesel brennt, vorsestellt. Christus selbst vergleicht die Qual der Verdammten it einem ewigen unauslöschlichen Feuer.

Wenn wir redlich und umpartheiisch urtheilen wollen, fo uffen wir gefteben, bag und feineswege unrecht geschieht: enn feinem Bolt in der Belt hat der Berr mehr Gnade ettefen, ale der Chriftenheit überhaupt; Die Ifraeliten lebten ir 1512 Sahr in ihrem Lande, ais biefe verfloffen maren, wurden fie in alle vier Winde gerftreut. Die Chriftenheit fteht aber icon 1779 Jahr, und in diefer Zeit ift alles gebeben, was geschehen konnte, um die Menschen aus ihrem undlofen Berberben gu erretten; allein außer ben Musers abften, die von Beit zu Beit wie Goldforner aus dem Sand isgefucht und gesammelt worden, ift im Gangen nicht allein chts geschehen, fondern es ift allmählig fclimmer geworden, 10 endlich fo weit gefommen, daß man fich um Chriftum, m wir boch allein Leben und Geligfeit gu verdanten haben, dt allein wenig bekummert, fondern ihn gum Theil gar ben beborfam auffündigt; dieß muß nothwendig ichredliche Rolgen ach fich ziehen.

Die Aunstgriffe des Fürsten der Finsterniß, der sein Werk at in den Kindern des Unglaubens, sind so fein und scheinbar, is wirklich ein nüchternes, machsames und erleuchtetes Geüth dazu erfordert wird, um sie zu entdecken und nicht das on berückt zu werden: man ist nun so delikat, so zärtlich und teuschenliebend geworden, daß man das Bußepredigen und bie Ankundigung naher und schwerer gottlicher Gerichte genicht mehr tragen und billigen will. Man sagt: es ift de nichts abscheulicher und menschenfeindlicher, als baß me ben gemeinen Leuten so bange macht; warum soll man fi vor der Zeit augstigen? ist das nicht fruh genug, wenn da Ungluck kommt? man soll also den Camin nicht fegen lafer, bis er wirklich brennt. — D des Muckensaugens und Camen verschluckens! Sind das nicht übertunchte Gräber! hier her cheln sie Menschenliebe, und dort gehen sie bei dem Berward beten vorüber, und überlassen ihn einem barmherzigen Sameriter zur treuen Berpflegung.

Dieß war aber von jeher immer der Fall, die versuntet Menscheit verläugnet ihre Natur nicht: Noah der Prediender Gerechtigkeit wurde so wenig gehort, wie die spätern Propheten Elia, Elisa, Jeremia und so viele Andere. Run kander König und Meister aller Propheten, dem gings nun an allerschlimmsten: Er wurde sogar gekreuzigt, und alle seint Apostel die auf Johannes sind des Blutzeugentods gestorber, und warum? weil sie Buse predigten und vor den gottlichen Gerichten warnten. Der graue Mann und ich wollen indessen sociafal unsers herrn und Meisters und seiner Jünger tressen sollte.

Ein frommer und zuverläßiger Freund, ber in Rufland, und dort mit bem Etabliffement ber Brüdergemeine in Petersburg. Mostau und Sarepta in Handlungs=Berhaltniffen fteht, theilt mir die hochft traurige Nachricht mit, die ich nun hier allen mitleidigen Herzen zur wohlthätigen Theilnahme beftens empfehlen will:

Sarepta ist ein berühmter Gemeinort der Brüdergemeine im Konigreich Aftrakan im russischen Aften; dieser Ort hatte erstlich das Unglud, daß im verwichenen Sommer, im Monat Juli, ohngefahr der dritte Theil der Hauser eingeaschert wurde, wodurch ein Schaden von mehr als 90,000 Rubeln verursacht wurde. Weit beträchtlicher aber ist der Verlust, den diese Gemeine durch die schreckliche Verwüstung der Stadt Mossau

erlitten hat, indem fie burch Plunderung und Berbrennung ihres dortigen Stabliffements die Summe von 180,000 Rubeln verloren hat. Diefer Schade fallt der Gemeine zur Laft; der Privat=Berluft, den die Einwohner der Gemeine in Mostau an den Saufern erlitten haben, kann nicht berechnet werden.

Es ift leicht zu erachten, in welchem betrabten Bustand sich bort die armen Leute befinden: Last uns, meine Lieben! Diebei erinnern, welchen großen Segen die Brüdergemeine seit ungefähr 80 Jahren in allen Welttheilen verbreitet hat, und wie wohlthätig sie allenthalben wirkt. — Erinnert euch der ersten Ansprache des grauen Mannes in diesem Stud, und legt den Hang zum Vorurtheile ab, last euch durch den beiligen Seist mit Bruderliede erfüllen, er thuts ja so geru, wenn wir ihm nur durch Selbstsucht und Rechthaberei keine hindernisse in den Weg legen, und theilt nach Vermögen mit. In hiesigen Gegenden konnen die wohlthätigen Beiträge an herrn Jakob Ludwig Fedethaff zu Calw im Würtenbergischen, von dem ich diese Nachricht habe, abgeliesert werden, sonk kann es auch an alle Gemeinorte und Sozietäten der Ges weine geschehen.

Ich hab lange nichts gelesen, bas mein Berg so ergriffen und mein ganges Wefen so burchbrungen bat, als folgendes Buch, welches in zwei Theilen beraustommt, namlich:

Die letzten Tage unseres herrn Jesu Christi nach Mars Ens von J. L. Califen, General Superintendenten bes herzogthums holftein. Nach dessen Tode herausgegeben bon seinem Sohn J. F. L. Callisen, Probst und haupts pafter zu Rendsburg, mit einer Bivgraphie des Seligen. Erster Theil 2te Austage. Nurnberg im Berlag der Ram's schen Buchhandlung 1813. S. S. 292.

Daß dieß handbuch ein Passionsbuch sen, last fich schon aus dem Titel vermuthen, aber die Salbung, die herzlichteit, das Prattische Anwendbare und die schone Sprache, die durch das ganze Buch herrscht, erwartet man nicht, man wird hins geriffen, wenn man es aufschlägt und liest, es sen wo es wolle. Es ift gar wohl moglich, daß ich jett in der Pass

fionszeit, in welcher ich bieß fchreibe, gerabe in einer Stime mung bin, die mit bem Juhalt besonders sympathisirt, oder auch baf ber Styl und die Denfart bes feligen Berfaffere etwas barmonisches mit mir haben, baß alfo niemand ans bere in bem Grad burch bieß Buch fo gerührt wird, wie ich; allein jeder, bem ber herr Jefus Gins und Ales ift, wirb tief gerührt und erbaut werden. Bas ber Berfaffer uber bie Ginfetung bes Abendmable fagt, ift in meinen Augen bas Schonfte, mas ich je barüber gelefen habe. 3ch halte es fur meine Pflicht, bieß Buch eruftlich zu empfehlen.

Gin anderes febr fchatbares Bert, bas ich fcon ehmals empfohlen habe und ziemlich befannt ift, nun aber wieder gum zweitenmal aufgelegt worden, muß ich meinen Lefern

hier noch einmal nabe ans herz legen, es beißt;

Einleitung in die fammtlichen Bucher ber beiligen Schrift. Gin Sandbuch gur Erleichterung des Bibellefens, von 30 hann Rudolph Suber, Pfarrer bei St. Glifabeth in Bafel, 2te Auflage, Bafel bei Johann Schweige

baufer.

Ber ben feligen Berfaffer gekannt hat, ber meif, welch ein herrlicher, frommer und erleuchteter Mann er mar, und wie er fo gang im gottlichen Bort webte und lebte. Er gibt in Diefem Buch Anleitung, wie man die beilige Schrift lefen muffe, und erleichtert baffelbe burch hiftorischen Unter richt, den er ju jedem Buch mittheilt; ju dem Ende gibt er auch Nachricht bon ben biblifden Berfaffern, und bas alles in einem fo prattifchechriftlichen Zon, daß man nie bieß Bud, ohne erbaut gu feyn, aus ber Sand legen wird.

Gine erlauchte und erleuchtete Freundin bat mir bie Dre diaten des herrn Paftore hartog zu herford in Beftphalen febr geruhmt; ich habe fie nicht gelefen; fie fchreibt mir: "Seine Predigten find gang eigen, wie gemacht fur ben ein faltigsten Landmann, boch auch fehr genießbar fur ben Ge bildetsten. Die und ba mochte er mohl etwas von Luthers berber Sprache haben, u. f. w." 3ch muniche, Diefe Prebigten einmal lefen gu fonnen.

## Siebenundzwanzigstes Stad.

Es bleibt nicht immer fo, benn ber Rame unfere herrn foll gefürchtet werben, vom Aufgang ber Conne bis gu ihrem Riebers gang; barum fen getroft.

Lafdenbuch 1805, ben ilten Rata.

## Der graue Mann und Ich.

- Age. Billommen, Bater Ernft Uriel! bein Anblick schreckt und betrübt mich; bu trauerft tief und beine Augen find roth vom Weinen.
- Er. Wundert bich bas? ich komme aus bem nbrolichen Deutschland, wer den Jammer nicht gesehen hat, der kann sich auch keine Borstellung davon machen. Aber die Zeit besiehlt zu schweigen, die hand auf den Mund zu legen, und glubende Seufzer aus dem herzen zum erzurnten Bater ber Meuschen empor fleigen zu lassen.
- 3ch. Erinnert man fich benn auch, baß du ihnen biefe fomeren Gerichte vor vielen Sahren vorausgefagt haft?
- Er. Diejenigen, die mich damals anhorten, erinnern fich freilich daran, aber die bei mir vorüber gingen, tonnen fich nicht daran erinnern, und bei diesen ift eben alles vergeblich.
  - 36. Aber wie benimmt fich überhaupt bas Bolt babei ?
- Er. Der Schwerleibende geht taub hinbritend unter der Burde feinen Weg fort, er denkt an nichts, als an seine Laften, sucht Mittel, sich zu erleichtern, schreit, lamentirt, aber das herz wendet sich nicht kindlich zum herrn, um Ihm in die Ruthe zu fallen, sondern man schlendert seinen Suns deuweg leichtstunig fort, sobald der Druck ein wenig nache läßt. Aber viele Einzelne kommen denn doch allenthalben zur Bestunung; sie kommen wie der verlorue Sohn dum 2000

ter, und der Engel mit dem großen Siegel brückt ihnen unvermerkt das Thaw an ihre Stirne. Das Traurigste bei der Sache und das unsehlbare Zeichen des Gerichts der Berstockung ist: daß man alsofort, sobald der Druck nur etwas nachläßt, oder wenn er nicht unmittelbar trifft, zu den aussschweisendsten sinnlichen Belustigungen hineilt; man stellt Balle, Schmausereien und Lustparthieen an, anstatt daß man im Staube und in der Asche Buße thun und sich vor dem herrn demuchigen sollte. Wahrlich! wahrlich! ich sage dir, allenthalben, wo das geschieht, wird man früher oder später den Zornbrecher bis auf die hesen austrinken muffen.

- 3ch. Das haft bu icon oft gefagt, aber bu predigeft tam ben Dhren.
- Er. Dafür kann ich nicht, ich muß ichreien, rufen und warnen, fo lang mein Tagewerk noch nicht zu Ende ift. Wher ich habe jest noch etwas anders auf dem herzen, bente nur! ich habe eine Gesellschaft entdedt, die fich durch Schatzgraben bereichern, dem Geldmangel durch folche gottlofe, satanische Mittel abhelfen will.
- 3ch. Das ift ja erbarmlich! bas muß wohl in einer Gegend fenn, wohin bas Licht ber Aufflarung noch nicht gebrungen ift: benn die hat der hexerei, bem Schatgraben und ben Gespenftergeschichten langft ben Garaus gemacht.
- Er. Da ireft du fehrt haft du denn in deinem langen Leben noch nicht bemerkt, daß die hochste Aufklarung am nachsten an den dummsten Aberglauben grenzt? Ich konnte bir Manner nennen, die nichts mehr glauben, als was sie selbst horen, sehen, riechen, schmecken und fahlen, und doch für jedem tauschenden Blatt zuruck beben; und eben diejenigen, die hierüber mich spotten würden, wenn sie dieses lesen, grenzen am nachsten an diesen Aberglauben.
- Зф. 3ф erinnere mich auch folder Beifpiele, aber bat ift boch fonderbar.
- Er. Es scheint allerdings fonderbar, aber es ift es bod barum nicht: benn tief im innersten Wesen eines jeden Dens schen glimmt boch immer ber gottliche Funke der vorbereitenden Gnade unter ber Afche, welcher, wenn man ihm nabe

formmt, fticht und brennt, fo fehr man fich auch aber dieß Stechen und Brennen wegsetzen oder lustig machen will; und eben dieß Gefühl macht dann, daß man fich fur jedem rauschenden Blatt fürchtet. Aber weißt du auch, daß man glaubt, deine Theorie der Geisterkunde verführe jene Leute zum Schatzgraben?

3d. Unmbalich! denn in biefem Buch habe ich ja pents lich gefagt und gezeigt, baß die unter ber Erbe verborgen fevn follende Schatze lauter elende Taufchung find. - 30 habe ja an mehr als an einem Ort gelehrt, bag, wenn auch wirtlich Geifter erfcheinen, Die folche Schate anzeigen, folche urme Befen fic aus Gelbliebe folde Schate phantaffren, baß alfo nie an bem Ort etwas gefunden wird, wo fie fich bin phantafirt haben. Leute, die fich mit dem fo bochtichabe licen und fatanifchen Schaparaben abgeben, follte man tus Buchthaus verweisen, benn es ift Bauberei : Gunde, und bie Mittel, beren man fich gewöhnlich babel bebient, rabren aus bem beibnifden Gogendienft ber, und find bem Berrn ein Meine Theorie ber Geisterfunde muß wohl bem Satan ein Dorn in den Augen fenn, daß er fich immer bas gegen regt. 3ch habe ba ausbrudlich und unwiderlegbar bewiesen, bag man fich um Gespenfter und Geifterericheinuns gen nichts zu befummern babe, fie nicht zu furchten brauche, weil fie uns nichts angeben, und boch gibt man mir Could, ich beganftigte biefen Aberglauben, folche Leute lefen bas Buch nicht, fonbern fie haschen bie und ba nach bem Abentheuerlichen und Wunderbaren, und finden alfo die Unwens bung und meinen 3wed nicht. Mit ber Beit wird fiche geis gen, warum ich dieß Buch geschrieben habe.

Er: bu haft recht! man mißbraucht ja sogar die Bibel, wie vielmehr ein folches menschliches Buch? — Mir find gar viele Geschichten bekannt, daß Gespenster erschienen sind, ober senn sollen, die wie fie sagen, Gelb verstedt haben und nicht zur Rube kommen konnten, bis ber Schatz wieder unter die Menschen oder an ben rechten Erben kame, und nie hat man an bem Ort, den sie anzeigen, was gefunden, es ist alles leere Tauschung. Solche bedauernswürdige Seelen geheu mit

ihrer Anhanglichkeit and Geld aus ber Welt, und phantafiren fich hernach Schage, die gar nicht existiren, bann geben die armen Schlaswandler umher und finden nirgends Rube.

Ich. So ifte; ich habe ja auch eben in der Theorie der Beifferkunde merkwurdige Beifpiele bavon angeführt und laut und beutlich gesagt, wie man sich in solchen Fällen zu benehmen habe, und bag man sich durchaus nicht mit solchen irrenden Befen einlassen durfe.

Er. Es ift durchaus nothig, daß die Obrigkeit auf solche Gauteleien aufmerksam gemacht wird, und alle diejenigen, die an ben elenden Schatgrabereien Antheil nehmen, schaft abstraft. Doch laßt und von dieser Materie abbrechen und von Dingen reben, die und naber augeben.

Ich. Ach ja! ich bin ohnehin des Fafelns über die Theorie ber Geisterkunde berzlich mude. Ich dachte, man hatte bem zu Tage weit wichtigere Sachen zu kritistren als dieß Buch. Ich appellire dießfalls an den hochsten Richterftuhl im himmel, und ich weiß gewiß, daß da ein gunftiges Urtheil su mich gesprochen wird.

Er. Da verlaß du dich dann auf mich, ich werde dein treuer Abvotat fenn. Aber ich muniche, daß du im fieben und zwanzigsten Stud des grauen Mannes auch einmal den treuen Berehrern unsers herrn die schonen Aussichten zeigst, die wir vor uns haben. Dieß wird ihnen in den gegenwärtigen schweren Leiden ein großer Trost seyn, und sie zur Geduld und zum festen beständigen Ausharren in den noch bevorstehenden Trubs salen aufmuntern.

3ch. Du fannst mir keine angenehmere Materie zum Schreiben anweisen: benn auch mir selbst wird es Balfam auf meine Berzenswunde seyn. Führe du nur meinen Ideengang auf diesem Wege, die Aussicht ift fur mein blodes Auge zu bleudend.

Er. Recht gern! wir wollen also das prophetische Bott vor und nehmen, und die Stellen aufsuchen, die unftreitig auf die letzen Zeiten und also auf die nahe Zukunft Bezug haben: unter allen Propheten ist Jesaja am erhabenften und beutlichsten. Ich übergehe die einzelnen Stellen und wähle nur die Rapitel, die ganz sicher hieher gehören, also voreif

as 32fe, my es beift; fiebe, es wird ein Ronig regieren, Berechtigfeit angurichten, und Rurften merden berrichen, bas Recht zu bandhaben. Daß biefer Ronig fein anderer ift ale ber große Sohn Davide, Jesus Chriftus, barinnen ftimmen alle rechtglaubigen Bibelausleger überein; und auch barinnen, baß diefer Ronig von Unfang an bis baber regiert bat, um allentbalben Gerechtigfeit geltend gu machen; allein ba bie gottliche Regierung ben freien Billen bes Menfchen nicht swingt, fondern freiwilligen Gehorfam fordert, fo ift es nur bei einzelnen gelungen, Die Gerechtigfeit Chrifti geltend, ju machen, bas Gange aber ift immer folimmer geworden und marum ? meil bie Surften nicht berrichten, um bas Recht gu bandhaben, fondern immer ihre eigennutige Politit grofftens theils im Muge hatten. Dier aber wird nun eine Beit beg fimmt, wo jener himmlische Ronig fo regieren wird, bag auch bie unter Ihm ftebenden Furften berrichen und bas Mecht bandhaben werden, dieß mar noch nie ber Fall, folglich ift biefe Beit noch gufunftig. Dun bestimmt aber auch der Dros phet die berrlichen Folgen und die Befchuffenheit diefer Regierung; er fagt im 2ten Bers: baß jebermann fenn wird ale einer. ber von dem Bind bewahrt ift, und wie einer, beg por dem Plagregen verborgen ift; wie die Dafferbache am burren Ort, wie ber Schatten eines großen Belfen im trodes nen Land. Diese Regierung bes herrn und feiner Rurften foll fo ficher, fo rubig, fo friedensvoll fenn, bag jedermann bebente bas mohl, jedermann, niemand ausgenommen, sie Empfindung eines Menfchen haben foll, der in feinent Bimmer fitt, wenn braugen ber Sturmwind rafet, ober ber ich im marmen Trodenen befindet, wenn draußen Plagregen ind Bolfenbruche toben; welche icone treffende Bilder bes Befuhle ber Sicherheit! Alle Menschen follen in Diefem berrs ichen Reich vollfommen ficher feyn und es auch empfinden. Ran pergleiche einmal biefen Buftand mit bem, worinnen nan fich jest befindet, wo man feinen Augenblich vor den dredlichften Unfallen ficher ift; wo man Rriegeuberfall, Theurung, Rrantheiten und Unfalle aller Urt gu befurchten jat, find nun jene Musfichten nicht bergerhebend? und verbient nicht folde felige hoffnung, die uns gewiß nicht taufchen wirb, fogar bie fcwerften Aufopferungen, die uns treffen tonnen? - Aber die ftolge Rube, diefe nie empfunbene Sicherheit ift bei weitem noch nicht alles, mas die Betrenen bes herrn ju erwarten haben, benn es beift ferner: es foll jedermann zu Muth fenn, als wenn ein frifcher Bafferbach über eine burre, nach Labung lechzende glur binmeg rieselt. Beich ein schones Bild! - wie erquidt fich ba jebes Graschen! wie grunt und bluht bann alles! Jest ftelle man fic bie noch übrige Menschheit in dem Zeitpuntt ber Butunft bes herrn vor - fie wird alsbann nach den entsetlichen Erab falen des letten Rampfe und ber großen Berfuchungeftunde gewiß einer nach Labung lechzenden glur, und die nun ein tretenbe Regierung bes herrn und feiner Rurften einem ets frifchenden Bafferbach abnlich fenn. Das lette Bilb vom Schatten eines Relfen ift bem Morgenlander in feinem beifen Rlima fühlbarer als uns, die wir faltere Gegenden bewoh nen. Die Gludfeligkeit biefes Reichs wird fic aber nicht allein auf angere Rube, Sicherheit und Wohlstand einfchrans ten, fondern fie foll fich auch auf bas Beiftige erftreden, benn es heißt v. 8.: und ber Sebenben Mugen werden fic nicht blenden laffen, und die Ohren ber Buborer werben aufmerten. Die febenden Mugen ober bie Augen ber Sebenden bedeuten eine vollständige Ginficht in die Dege bes herrn und in die Geheimniffe ber Religion; es werden alfo feine Brethumer mehr fattfinden, die erleuchtete Bernunft mit fic nicht mehr burd Trugichluffe taufden laffen. der Bubbrer werden aufmerken, das ift: es wird allenthalben hunger nach geistigen Renntniffen walten, und man witb ben Bortragen hocherleuchteter Manner mit Lernbegierbe au borden; mit einem Wort: Die mahre Chriftubreligion wird allgemein herrschend und die Lieblingsmaterie eines jeben Roch nicht genug: auch biejenigen, benen es noch an Renntniffen fehlt, bie bas noch lange nicht find, was fie fenn follten, merden bas merden, mas fie fenn follen : v. 4. Und die Unvorsichtigen werben Rlugheit lernen, Stammelnden Zunge wird fertig und reinlich reben. Die

Unvorfichtigen find folche, die gleichsam in den Tag hinein leben und ohne Ueberlegung bandeln; diefe follen Rlugheit lernen, bas beißt: fie werben burch bas allgemein berrichenbe Licht ber Religion fo erleuchtet werben, baf fie jeden Debens weg, jeden Brrthum gleich erkennen, vermeiben, und ben geraden Pfad jum Biel mandeln. Die ftammelnde Bunge bes bentet verworrene Begriffe, fo daß man feine Ideen nicht Har und beutlich barftellen tann, auch biefem Uebel foll abgeholfen merden: denn eben die allgemein berrichende Erleuche tung vom Geift bes Beren wird auch die bunteln, Die bams mernden Seelen durchftrablen. Dief verspricht der Gott ber Babrbeit durch den Propheten Joel, Rap. 3. v. 1. und 2. And nach biefem (namlich nach bem letten großen Rampf) will ich meinen Geift ausgießen über alles Rleifch, und eure Shue und Tochter follen weiffagen; eure Melteften follen Traume haben, und eure Junglinge follen Gefichte feben. Buch will ich gur felbigen Beit uber Rnechte und Dagbe meinen Geift ausgießen u. f. m., und bieß foll gescheben, che ber große und ichredliche Tag bes herrn tommt, v. 4. an welchem ber Berr in feiner Berrlichkeit tommen und ben Menschen ber Gunden mit seinem Anhang in den Reuersee Diefe allgemeine, reichliche und noch nie bermeisen mirb. gefebene Ausgiegung bes beiligen Geiftes wird alle bie Birfungen bervorbringen, beren ich vorbin gebacht babe. Run fahrt ber Prophet Jefaja fort: B. 5. nicht mehr ein Narr gurft beißen, noch ein Geiziger Berr genannt merben. Das ift: bie Rurften merben im Reich bes Friedens weise Danner fenn, und fich nicht mehr mit eiteln Sofluftbarteiten, Die gar oft pure Rarrheit find, abs geben : nun überlege man, mas bas fur Folgen haben wird. -Bas für berrliche Rolgen bat icon jest, im gegenwärtigen unvolltommenen Buftand, bie Regierung eines weisen und fromnen Rurften! - wie vielmehr dann, wenn ber Berr felbit verfonlich allgemeiner irdischer Regent, und jeder Rurft fein Bafall fenn mirb! - Rerner: fein Beigiger foll alebann berr genannt werben, bas beißt: fein Geiziger foll herrichen and bie Unterthanen aussaugen, folglich wird alebaun fein regierender Berr geizig ober habsuchtig fein; matt bebente, mas fur ein Bohlftand badurch entftehen wird. Der Prophet etlantert ben fo eben erflarten Bere im Bten und 7ten, im bem er naher bestimmt, mas er hier unter Narrheit und Beis verftebe; er fagt B. 6.: benn ein Rarr rebet von Marrbeit, bieg murbe fich fur Furften im Reich bes herrn nicht woff fcbiden, ba wird von allerhand Soffuftbarteiten, fo wie fie jest gang und gebe find, feine Rebe mehr fenn - und fein Berg geht mit Unglud um. - Gin unweifer gurft, ber nicht bas bochfte Bohl feines Bolts gum Lebenszwedt hat, fonbern nur bloß feinen Lieblingeneigungen frohnt, beffen Berg geht freilich mit Unglud um und paft burchaus ins Reich bes Friedens nicht. - Daß er Seuchelei anrichte - bieß ift bie ngturliche Rolge einer folchen Berfaffung : benn man beuchelt und ichmeichelt folden Regenten; Biederfeit und Rechtichaf fenheit, biefe unentbehrlichen Burgertugenben geben barüber verloren, - und predige vom Beren Brrfal - bieß ift ber Rall bei allen unweisen Menfchen in allen Standen, porgige lich bei Regenten, weil fich alles gerne nach ihnen bilbet. Ift ber Rurft ein Freigeift, fo werden es auch feine Gunft linge fenn, und diefe Rrantheit ftedt bernach rund umber als les an - bamit er bie hungrigen Geelen aushungere und ben Durftigen bas Trinken mehre - bieß geschieht, wenn bie Regenten, unter bem Bormand ber Aufflarung, achterifilide Schriften burch neumobische, bloß moralifche, verbrangen, ober fie gar verbieten, übrigens aber ben ichablichften Buchern freien Lauf laffen, damit die Dent- und Preffreiheit nicht gefähre Nach biefer Schilderung bes untlugen Surften entwirft er auch das Bild bes Geizigen: D. 7. Denn bes Beigigen Regieren ift eitel Schaben: benn er erfindet Tude gu verderben die Glenden mit falfchen Borten, wenn er bes Urmen Recht reden foll. Solche Furften haben feinen andem 3wed, als fich zu bereichern und Schate zu fammeln, baju finden fie und ihre Rreaturen taufenderlei icheinbare Mittel, wodurch dann die Unterthanen ausgesogen werden. Dief als les findet im Reich des herrn nicht fatt, foudern wie es im Sten Bere beift : aber die gurften merben (in Diefem bert:

tichen Reich) fürftliche Gebanten haben, und darüber halten. Bahrhaft fürftliche Gedauten find folde, die das allgemeine Bohl beziefen, aber es wird in diefem Fall nicht bei ben Gesbanten bleiben, sonbern sie werden auch ausgeführt werden.

Bom 9ten bis 15ten Bere ichildert ber Prophet ben Bu-Rand ber Chriftenheit unmittelbar por ber Butunft bes herrn m feinem Reich, er warnt fie wegen ber naben Gerichte: bann fahrt er B. 15. fort: bis fo lange, bag über nne aus: gegoffen werde der Geift aus ber Sohe, fo wird bann bie Bufte jum Uder werden, und ber Uder fur einen Balb ge-Die Bermuftung, welche vorher im 14ten rechnet werben. Bers beschrieben wird, die burch den verheerenden letten Rrieg entftanden ift, wird fo lange mahren, bis die große allgemeine Musgiefung bes beiligen Geiftes, von welcher ich porbin icon, nach Anleitung bes Propheten Joels, gerebet habe, geschehen ift, bann werden die geiftlichen und irdischen Buften wieder im hochften Grad fruchtbar werden, die Meder werben, megen ihrer großen, im Dachsthum ftehenben Fruchte, wie Balbungen aussehen. B. 16. Und bas Recht mirb in ber Bufte mohnen, und Gerechtigkeit auf dem Ader haufen. Allenthalben, auch in den abgelegensten Dertern wird Recht und Gerechtigfeit aufs genaueste gehanbhabt werden. B. 17. Und ber Gerechtigfeit Krucht wird Friede fenn, und ber Ges rechtigfeit Mugen wird ewige Stille und Sicherheit fenn. Benn nun alle Regenten allenthalben unter ihrem Dbermo: narchen Recht und Gerechtigkeit handhaben, fo tann feine andere Rolge baraus entftehen, als allgemeiner Friede, immermabrende Stille und Sicherheit. B. 18. Daß mein Bolf in Saufern des Friedens wohnen wird, in fichern Bohnungen und ftolger Rube. Der Friede wird fo allumfaffend fenn, baß er fich in jeder Saushaltung verbreiten, und ein folches allgemeines mobithatiges Gefühl ber Rube und ber Sicherheit weden wird, auf bas man ftoly fenn tann. Belde Schilberung ber Butunft! und wie herrlich und troftend find biefe Ausfichten in den gegenwartigen truben und dunkeln Beiten, mo fein Sausvater weiß, wie lange er bei feinem Reuer und Beerd rubig und ficher fenn wird! Denft nicht, meine lieben

Lefer! mer meiß, ob ich biefe gludfelige Beit erleben werbe? W es tommt bloß auf euch an, ob ihr fie erleben wollt ober nicht d fend nur treu im Bachen und Beten, und harret aus in alle Trubfalen mit Geduld und Ergebung, wenn ihr bann auch ver ber fterbt, fo merdet ihr ja Theil haben an der erften Aufentel ung, und alfo im verklarten Buftand Burger bes Friebenteids folglich noch vollfommener gludlich feyn, ale biejenigen, bied in ihrer fterblichen Gulle erleben, obgleich auch biefe vermute lich im bochften Alter blog verwandelt, und alfofort vertlat werden. Im 19ten Bere wirft ber Prophet noch einmal eine Rudblid auf die Refideng bes Menfchen ber Gunden; er fagts aber Sagel wird feyn ben Bald hinab, und bie Stadt banieben wird niedrig fenn. Die Gegend, mo ber Sohn bes Berberbent fein Defen getrieben bat, wird eine Ausnahme machen, fie wird dann ein Bald fenn, wo nur wenige Menfchen im Elent umber irren, weil fie im Reich bes Friedens nicht aufgenome men werden fonnen, und diefe ehemale blubende, nun aber mufte Gegend, wird bem Sagel und Ungewittern ausgesett fenn, die große Stadt mit ihren Pallaften wird in niebrigen Ruinen im Staub liegen. Endlich fchließt Jefaja biefe Beif fagung mit bem 20ften Bers: Bohl euch, die ihr faet allent halben an den Waffern: benn ba moget ihr bie Suge ber Dofen und Gfel drauf geben laffen! Diefe Borte beuten noch einmal im Allgemeinen auf ben Wohlftand bes Reichs Chrifti.

3ch. 3ch banke bir, ehrwurdiger Bater! fur biefe Er klarung; woher mag es boch wohl kommen, bag man nicht von jeher aufmerksamer auf folche Weissaungen gewesen ift! sie find ja so beutlich und bestimmt, daß mit Grund keine andere Auslegung benkbar ift.

Er. Das fommt daher: schon zu der Apostel Zeiten, und besonders in den letten Jahren des Johannis, fanden sich Irts lehrer, welche alle diese Beisfagungen zu sinnlich und fleische lich erklarten, und sich ein irdisches Reich Christi traumten, in welchem man alle seine Lufte befriedigen, und in lauter Wolluft leben wurde, die tausendjahrige Zeit in der hoben Offenbarung sollte die Wahrung dieser Lustbarkeiten bestimmen, daher wurden die Anhanger dieses Systems Chiliaften

Zausendiabeler) genannt. Dieser grobe Irrthum wurde mit Recht von ber Kirche für Regerei erklart und mit bem Bann elegt; daber kams nun, daß man sich um das tausendiabrige Reich gar nicht mehr bekummerte, bis nun in neuern Zeiten vieder Manner erwachten, die die Weissaungen mit erleuche eten Augen betrachteten, und die in der Mitte wandelnde Bahrheit entdeckten; jest ist in Ansehung des tausendiabris sen Reichs von Regerei nicht mehr die Rede, und jest ist zerade die Zeit, wo man diese trostliche Lehre und herrliche Insssichten den leidenden Christen immer ins Gedachtus aus fickrusen muß.

36: barf ich bich bitten, in Erklarung ber Beiffagungen bon biefem Reich fortzufahren.

Er: berglich gerne! Giue ber wichtigften unter allen fpricht Der Prophet Belaia im 60ften Ravitel aus, fie ift unbeschreibe ich erhaben und herzerhebend. Wir wollen fie Bort fur Bort burchgegen: v. 1. Dache bich auf, werbe Licht, benn bein Licht tommt, und bie Berrlichkeit bes Berrn geht auf über Bier rebet ber Prophet bas Bolt Afrael an. im Beite Suntt feiner Betehrung, wenn es fich in den jest nabe bevore tebenben Beiten gu Chrifto menben und wieder in fein Batere land gurude febren wird, wie folches vom Propheten Sofea Zang beutlich und bestimmt, Cap. 3. v. 4. 5: und an andern Orten geweiffagt worden. Bis babin fagen bie Juden obne Regung in ihrer Berftreuung auf ber gangen Erbe; jest aber ericalt die Stimme: Dache bich auf! es ift nun endlich einmal Beit; bis babin fageft bu in einer fockfinftern Racht ber Unwiffenheit, aber nun bricht bein Zag an, bein Liche tommt: nicht etwa ein gewohnliches Licht ber Ertenntniß; fondern die Betrlichkeit bes Berrn felbft, beines ehemaligen Rebopabs, nunmehr aber beines lang erfehnten Deffias Befit Chrifti, geht dir prachtig auf, wie ber iconfte Morgen im Denn fiebe! Finfterniß bededt das Erbreich. und Duntel bie Bolfer. Aber über bir gehet auf ber Berr, und feine Berrlichkeit erfcheinet übet bir. Wie mabr und treffend ift diefe Beiffagung! bag jest Finfternif bas Eros reich und Duntel die Bolter bebede, bas tann ber Geift was Stlling's fammit. Soriften. VIII. Banb. ď

ferer Beit unmbglich glauben: benn er ruhmt fich ber aufe bochfte gestiegenen Aufflarung, und weiß nicht, baf er elend und iammerlich, blind und blos ift. Rinfter und buntel if es aberall, die Bolfer feben die Rlarbeit des Evangeliums nicht mehr; man gehe und erfundige fic allenthalben in Statten und Dorfern durch die gange Chriftenheit, fo wird man finden, daß die mabre Ertenutnig von unferer Erlbfung burch Chriftum fehr felten, und nur noch bei ben einzelnen Berehrern bes herrn angutreffen ift, und biefe Duntelheit nimmt von Tag gu Tag gu, bis ber herr tommt; aber jest geht der judifchen Ration ein neues Licht auf, fie erteunt min den Beren ber Berrlichkeit, ben ihre Borfahren gefrengigt haben, und fein Glang burchftrahlt fie. Ihr Glaube an Ihn und ihre Liebe gu 3hm übertrifft nun alle Erwartung, fie wird nun die beständigste und liebendfte unter allen. Aber was wird nun davon der Erfolg fenn ? v. 3. Und bie Beiben werden in beinem Licht wandeln, und die Ronige im Glang, ber über bir aufgeht. Daß der Prophet hier die judifche Ration, det fleischliche Sfrael mennt und amedet, erhellet baraus, baf er bie Beiben unterscheibet: es gibt nur Juben und Beiben, Die Beiden find nun entweder Chriften, oder Dabomebant, oder Gogendiener, alle ftammen von den alten beibnifchen Rationen ab. Diefe alle wird die allgemeine Befehrung bet Juden in Erftaunen feten, es wird ihnen ein neues Licht aufgehen, und nun wird bie allgemeine mertwurbige Musgießung bes beiligen Beiftes bagu tommen, woburch eine all gemeine Erwedung entstehen wirb, fo wie fie noch nie war. Dief ift mun das große und lette Mittel, bas ber Berr am wendet, die Menschheit zu retten, wer fich ba nicht unter feine Sahne begibt, der ift auf immer verloren, und fein Schidiel wird ihm fein trauriges Loos im Feuerfee anweifen. Scheidung zwischen Menschen und Menschen ift vor ber Grum bung des herrlichen Reichs bie Lette. Die befehrten Chriften und Beiben follen von nun an im Licht Ifraels manbeln; bas ift: die zwolfmal zwolftaufend Ifraeliten find nun wieber bie Stammgemeinde des Berrn, die in ihrem ehemaligen Batte land in Palafting ihren Git hat, und an die fich nun alle'

Glaubigen aus allen Rationen auschließen. Dann wird wieber aus Bion bas Gefet ausgehen, und Jerufalem bie Refibeng bes großen Ronigs, bie Sauptstadt ber Welt fenn; wo auch Die Ronige, Fürften und Regenten binreifen und Berhaltunges Befehle holen werden, v. 4. Sebe beine Mugen auf, und fiebe umber! biefe alle versammelt tommen gu bir, beine Sohne werden von Rerne tommen, und beine Tochter gur Seite erzogen werben. Jest ftelle man fic Patafting por. wie es gleichsam in ber Mitte gwischen Affen, Afrita und Europa, am Morgen:Ende bes mittellanbifden Meers liegt. und ju Baffer und Land mit allen Landern bes Erbfreifes in Berbindung fteht; babin bente man fich die betriebfamfte und thatigfte Nation unter allen: benn bas ift boch bie Gubifche, und nun biefe Mation in glubenber Liebe gu Gott und Chrifto, voll brennenden Gifere, die gange Menscheit fur Chriftum gu gewinnen; wie werden ba ihre Sohne in alle Welt reifen und bas Evangelium verfunbigen, und bann mit greuden und mit großem Segen wieder tommen, Die Tochter aber merben au Daus bleiben, und fur den Beren und fein Reich erzogen Große Caravanen werden aus allen Welttheilen nach Jerusalem hinftibmen, um geiftliche und leibliche Glud's feligfeit zu fuchen, und fie merben fie ba finden. v. 5. Dann wirft du beine Luft feben und ausbrechen, und bein Berg wird fich wundern und ausbreiten, wenn fich die Menge am Meet au dir befehret und die Macht der Beiden ju dir fommt. Freus biges Staunen wird die seligen Burger bes beiligen Lanbes ergreifen : fie werden in jubelnden Dant ausbrechen, besonders wenn fie feben, daß die machtigen Nationen, die fonft ibre Reinde und Bebruder maren, nun ju ihnen hineilen, ihrem Ronig zu buldigen, und ihnen ihre bergliche Rreundschaft und bruderliche Liebe gu bezeigen. Durch die Menge am Meer verfteht ber Prophet alle Nationen, bie rund um bas mittels landifche Meer, in Afien, Afrika und Europa wohnen; alle Diese machtigen Rationen werben bem Ronig aller Ronige uns terthan fenn, und mit bem neuen Ifrael im Bruderbund fteben. v. 6. Denn bie Menge ber Rameele wird bich bebeden, bie Lanfer aus Mibian und Epha. Sie werben aus Caba alle

tommen, Gold und Beihrauch bringen, und bes herrn lob pertundigen. Die Morgenlander reifen in großen Gefellichafe ten (Caravanen) und ihre Maaren und Reifebedurfniffe werben pon Rameelen getragen. Im Reich bes herrn wird ber 3m lauf fo groß fenn, bag bie Rameele ber Caravanen bas land bebeden merben, auch bie Laufer aus Mibian und Epha; bie Laufer find Rameele mit zween Budeln, fie find unter bem Ramen ber Dromebare befannt, fie laufen febr fonell; aud biefe werden bas Land bededen belfen. Saba ift bas foge nannte aludliche Arabien, und beißt jest bas Ronigreid Demen; es liegt ju allerunterft in Urabien am großen Belt meer, von daber tam auch die Ronigin, die Salomo besuchte, auch diefe Nation wird fommen. Gold und Beibrauch gum Gefchent und gum Sandel bringen, und den Berrn verbette lichen. v. 7. Alle Beerden in Redar follen zu bir versammelt werden, und die Bode Rebajoth follen dir bienen. Sie follen auf meinem angenehmen Altar geopfert werben : benn ich will bas baus meiner Berrlichkeit zieren. Die Bewohner von Res bar und Rebajoth find die von Imael abstammenden Uraber, fie mogen bier mohl die Mahomedaner bedeuten, Die nun tommen und fich jur driftlichen Religion befennen. ben Opfern der Beerden von Redar und der Bode Rebajoth auf dem angenehmen Altar des herrn, fann vorderhand der . Gottesbienft im Geift und in der Wahrheit verftanden werden, bis, man einmal weiß, wie der finnliche Gottesdienft im taufenbiahrigen Reich und ber Tempel ber Schechingh beschaffen Tenn wird. v. 8. Wer find die, welche fliegen wie die Bolten und wie die Tauben zu ihren genftern? Belch' ein artis ges Bild von den großen Seefdiffen, die mit ihren Segeln in der Ferne wie fleine Wolfen aussehen, und die wie Zauben in ihren Schlagen, ju ben Safen in Palaftina binfliegen; aber mas wollen und mas bringen diefe Schiffe? v. 9. Die Infeln harren auf mich, und die Schiffe im Meer vorlangft ber, daß fie beine Rinder von Ferne herzubringen, fammt ihrem Gilber und Gold bem Ramen bes herrn beines Gottes, und bem Beiligen in Ifrael, ber bich herrlich gemacht hat. Die Schiffe Kommen aus den Infeln, aus den entlegenften Gegenden ber

r

Erbe, und bringen noch immer Ifraefiten, bie in alle vier Binde gerftreut maren und bes Berrn ihres Gottes barrten: biefe tommen mit ihren Reichthumern belaben gum Baterland, au ihrem Bolt, bas fich nun im berrlichften Buftand befindet. v. 10. Frembe merben beine Mauern bauen, und ihre Abnige werben bir bienen; benn in meinem Born habe ich bich ges folagen, und in meiner Gnabe erbarme ich mich über bich. grembe, alfo feine Sfraeliten, fonbern befehrte Beiben, werben Berufatems Mauern banen, fie werben auch jum Bolf Gottes geboren, und mit ihm in bruderlichem Berhaltniß fteben. Chmals bei ber Rudfehr aus ber babylonifchen Gefangenfchaft mußten bie Juden felbft bie Mauern bauen, und gugleich bes maffnet fenn, wie Rebemia ergabit, bamit fie alle Heberfalle abwehren tonnten, aber jest helfen frembe Rationen Die Stadt bes herrn bauen, ftarten und vollenden. Die Konige der Erben werden dazu beitragen, fie werden alle einhellig bie Boblfahrt bes Reichs bes herrn beforbern belfen, und bas wiedergeborne Ifrael fur die Activ:Burger Diefes Reichs que erfennen. Jeder Menich wird nun einsehen, bag bas jubifche Bolf unter ber ichweren Laft bee Borne Gottes, ben es mit feinen Gunden mohl verdient hat, lang genug gebuft habe; biefe Betrachtung wird Mitleit, und bies Liebe und Erbarmung erregen, und alle Welt wird fich freuen, baf ber berr biefen fo lang verloren gemefenen Gobn nun wieder gu Gnas ben aufnimmt. v. 11. Und beine Thore follen ftets offen fteben, weder Tag noch Racht zugeschloffen werden, baf ber Beiben Macht ju bir gebracht und ihre Ronige bergugeführet werden. Das Offenbleiben ber Thore Jerufalems hat zwei Urfachen: 1) es wird fein Ueberfall mehr zu befürchten fenn; fclechtes Gefindel wird fich ba nicht einschleichen, weit cs feins mehr gibt; und 2) ber Bulauf aus allen Theilen ber Belt wird fo groß fenn, bag man auch des Rachts die Thore nicht auschließen fann. Das Mus = und Gingieben ber Ras tionen und ihrer Ronige wird unaufhorlich fortmabren. Wer fann fic die Majeftat und den Glang biefes Reichs nach aller feiner Burde groß genug vorstellen: - v. 12. Denn welche Beiben ober Abnigreiche bir nicht bienen wollen. Die follen

umfommen, und die Beiden vermuftet werden. Es wird alfe noch Bolfer geben, Die fich bem Reich bes Friebens nicht unterwerfen wollen: Diefe wird man nicht mit Rrieg über-Bieben, fondern der Alles beherrschende Ronig wird ba feinen eifernen Scepter und bas Schwerdt feines Mundes brauchen und Schlufgerichte über fie berbeifuhren. Gin Beifpiel be von baben wir an Gog und Magog, die nach ben taufenb Sahren ganglich werben vernichtet werben. v. 13. Die Dem lichfeit Libanons foll an bich tommen, Zannen, Buchen und Buchebaum miteinander, ju fcmuden den Ort meines Beis ligthums : benn ich will bie Statte meiner Rufe berrlich machen. Dier wird ausbrudlich geweissagt, bag auch ber Tempel wieder gebaut werden foll; und bagu foll bas Gebirge Libanons bas Bebolze bergeben, wie auch zu Salomons Beiten geschahe. Merkwurdig ift, bag bier nicht ber Cebern gebacht wird, bie bamals fo baufig auf bem Libanon muchfen; jest aber findet man bort menige mehr, barum tann man fie auch nicht gum Tempelbau brauchen, fondern man muß das Geholze nehmen, bas gegenwärtig ba machet. Die Borte: benn ich will bie Statte meiner Rufe herrlich machen - find vielbedeutend und febr wichtig; benn fie geben uns Aufschluß und Licht in einer fehr bunklen Sache; Die Statte ber Rufe bes Berrn war im Salomonischen Tempel bas Allerheiligfte, und in bemfelben ber Beribbndedel auf der Bundeslade zwischen den Cherubim. Diefe Statte foll alfo in aller ihrer Berrlichkeit wieber berge ftellt merden; aber mas folgt nun baraus? baß auch unfer Berr finnlich ba mobnen, ba erfcheinen und von baber bie gange Erbe beberrichen wird. - Großer Gott, welche Aussichten! Ja freilich! werden die Erden. Rouige und Regenten borthin reifen, um biefem glormurbigen Monarchen zu huldigen, 3hm Tefte zu feiern und Berhaltunges Befehle zu bolen.

3ch. Chrwu: diger Bater! erlaube mir, daß ich bich unterbreche! — find aber nicht alle bergleichen Weiffagungen geistlich zu verstehen und zu erklaren? wenigstens ift bas bies ber geschehen.

Er. Sie find fo zu verstehen, wie alle Beiffagungen, bie

ichen Werk gesammelt hat, Alle find buchfichlich erfallt worden, folglich wird es auch bei denen geschehen, die noch nicht erfallt find; deswegen wird doch der geistliche Ginn nicht ausgeschlossen. Will man aber solche Weistagungen bloß geistlich erfaren, so kann man darqus machen wes man will; der Buchtabe ist der Führer in dieß heiligthum. Wenn man 3. B. Ezechiels Beschreibung der Austheilung des beisligen Landes und des Tempelbaues in den letzen Capiteln seiner Weisfagung bloß geistlich ausehen will, so ist und bleibt alles schwankend, der Willahr und der ausschweisenden Eins bildungskraft, überlassen: nimmt man aber auch eine buchstähliche Erfüllung an (und warum sollte man es nicht?), so wird, alles deutlich, und man bekommt dann auch ahnende Blicke in den geistlichen Sinn.

3ch. Aber mober tommt es, baf man bieß bisber ver- faumt bat?

Er. Bloß und allein daber, weil die gesammte driftliche Kirche die Lebre vom tausendjährigen Reich für irrig und für Reperei erklart hat. Mon erklarte also alle Beiffagungen, die dahin zielen, bloß geistig: unter Ifrael verstand man die driftliche Kirche; das Reich des Herrn war bloß geistlich; Terusalem die geistliche Stadt Gottes, und so entstanden willfürliche, duukle Ideen, woraus kein Mensch recht klug werden kann; nimmt man aber den Tert buchstäblich, wie er da steht, und wie er sich selbst durch Parallel-Stellen erklart, so wird alles beutlich, und die schon erfüllten Beisfagungen versichern uns, daß wir nicht irren.

3ch. Diefer Beweis ift überzeugend; nun bitte ich bichin Erkfarung ber berrlichen Beiffagung Jefaja fortzufahren.

Er. B. 14. Es werden auch gebuckt zu die kommen, bie dich unterdruckt haben, und alle, die dich gelästert haben, werden niederfallen zu deinen Füßen, und werden dich nens nen eine Stadt des Herrn, ein Zion des Heiligen in Ifrael. Wie verächtlich hat man die Juden von jeher behandelt! — man betrachtete sie wie einen Auskehricht der Weuscheit; und noch jeht, wo man diese Nation gelinde und menschlich

behandelt, liegt boch noch immer etwas Entehrendes in bent Mort Jude; allein das Blatt wird sich wenden; so wie ficht bie Juden bisher vor den Christen aus den Deiden habet buden und Schmach erdulden muffen, so werden diese Ehristen aus den Deiden sich auch einst wieder vor ihnen buden, dieß ist der Gerechtigkeit Gottes gemäß; sie werden dam auch finden, daß die Juden in der Liebe zu Christo, im Eifer, seinen Willen zu erfüllen, und alle Welt zu Ihm zu beteberen und in der allgemeinen Menschenliebe alles glucklich un machen, alles übertreffen werden, was von der Apostel Zeisten an bis daher in der Christenheit geschehen ist.

Ich Wenn man jest die jubische Nation in ihrem tobt falten Buftand betrachtet, wie fo gar teine religibsen Borftellungen Sindruck auf fie machen, und ihr ganges Bestreben nur auf Schachern, Gelberwerben und irdische Bergnügen ausgeht, und wie reizbar und rachsüchtig fie ist, so tann man sich eine solche gangliche Umwandlung bes Charatters taum porstellen.

Er. Bom bieberigen Buftand ber judifchen Ration und ihrer balbigen Betehrung gibt es fein treffenderes Bild, als bas, welches Ezechiel Cap. 37 entwirft: Er fieht ein großes Feld voll durrer und ausgetrodneter Anochen, bei benen nicht von weitem an einen Funten Lebenstraft zu benten ift; fie liegen ba gang tobt und gerftreut burcheinander. Die ließe fich da an ein Biederaufleben benten? und doch geschah es: der Prophet mußte weissagen, und badurch fugten fich bie Ruochen regelmäßig gusammen, fie befamen Abern, Bleifd und Blut, und nun wehte ber Geift bes herrn durch fie bin, fie murden wieder lebendig. Doch ich fahre in meiner Erflae' rung fort: B. 15. Denn barum, daß bu bift die Berlaffene und Gehafte gewesen, ba niemand ging, will ich bich jut Pract ewiglich machen, und gur Freude fur und fur. wohl! waren bieber die Juden verlaffen und gehaft: wo fie bingeben, da entfernt man fich; man meidet ihre Gefellfchaft, und hat nicht gerne mit ihnen zu thun, aber eben befmegen will ihnen auch nun ber Gott ihrer Bater bie Schmach mit Chre, die Armuth und Entbehrung mit Pracht, und die lange

traurigfeit mit Freude vergelten. Es ift ja boch auch nakrlich, daß die jetigen Juben, die den Berrn der Berrliche eit nicht gefreuzigt haben, und bie burch fo viele Sabrbunerte durch dem Gefen Dofe und ihrem Jehovah, nach iber mangelhaften Ginficht, treu geblieben find, enblich anch immal wieder begnadigt, und vorzäglich bas Bolf bes Berrn perben, eben befregen bat fie auch ber herr vor aller Beraifdung mit andern Nationen bewahrt, welches gang ohne Beispiel ift. Bollte er fie gang verftoßen, fo batten fie fich ben fo unter ben andern Bolfern verloren, wie bie ehmaligen Romer, Griechen und andere mehr; aber er hat fie bei ihrer erftreuung burch die gange Belt gang unvermischt erhalten. Benn man dieß genau beherzigt, fo fann man an ihrer Sammlung und Wiederkehr in ihr Land nicht mehr arpeifeln. B. 16. Daß du follft Mild von den Beiden faugen, und er Ronige Brufte follen dich faugen, auf daß du erfahreft, af ich ber Berr bin bein Beiland, und ich ber Dachtige in fatob bin bein Erlbfer. Das ift: bas Bolt Gottes foll berfluffige Nahrung von den berauftromenden Nationen baen; und weil diefes gang unerwartet ift, indem man ben fuben bieber nichts ichentte, fondern fie vielmehr brudte und usfog, fo follen fie eben baraus ertennen, bag es ber herr t, der bie Bergen ber Meuschen fo andert, und bag er fie erforgt. B. 17. 3ch will Gold anstatt Erzes, und Silber nftatt bes Gifene bringen, und Erz anftatt bes Solzes, und ifen anftatt ber Steine; und will machen, daß beine Bors eber Briebe lehren follen, und beine Pfleger Gerechtigfeit redigen. Dier verfpricht ber herr Ueberfluß an Reichthumern Uer Art, wobei fich die bamaligen Afraeliten an ben Zeiten Salomone erinnern fonnten, wo ef auch an Gold und Silber icht fehlte; aber biefer Reichthum foll ben guten Sitten und er driftlichen Tugend nicht nachtheilig fenn, es foll baburch in Luxus, feine Ueppigfeit entstehen; benn bie Beamten alr Art werden lehren, wie man den innern Seelenfrieden ers alten und ber Gerechtigkeit Chrifti theilhaftig werben fann, ab man wird biefen Lebren Gebor geben und fie befolgen. 1. 18. Man foll keinen Arevel mehr bbren in beinem Lande.

noch Schaden und Berberben in beinen Grenzen, fonden beine Mauern follen Beil und beine Thore Lob beifen. Bel eine Gludfeligfeit! bas beißt mohl mit Recht ein Reich be Friedens; ba handelt niemand mehr gegen die Gefete, jede bef olgt fie freiwillig, jeder fucht bem andern ju nugen, un nicht zu ichaben, und alles Berberben abzumenden. Mauern find nicht mehr dafür da, Ueberfalle zu verhaten bennt beren gibt es feine mehr, fondern anftatt daß fie fom Schith hießen, follen fie nun Beil beißen, und coftatt be man fonft in den Thoren Gericht hielt, und Prozeffe fcblich tete, wird es ba nun friedlich bergeben; vorber biegen f Bant, jest Lob. B. 19. Die Conne foll nicht mehr bes Tan ges bit erfcheinen und ber Glang bes Monbes foll bir nicht leuchte n, fandern der herr wird bein emiges Licht, und bein Gott wird bein Preis fenn. hier bedeuten Conne und Mond das Licht der Ratur, und alle Renntniffe, Die daber entfteben, Diefes. Licht wird nicht mehr eine Quelle ber Bahrheit fenn, man bat fie nicht mehr nothig, fondern die finnliche Gegen mart bes herrn in feinem Tempel wird jeden belehren, was er zu miffen nothig bat, zu Ihm wird jeder Buflucht nehmen, und in allen gallen erfahren, mas er gu thun babe, und mas fein Bohl befordere. Gott mird ihm alles fen. 2. 29. Deine Sonne wird nicht-mehr untergeben, noch bein Mond den Schein verlieren, denn der herr wird bein ewiges Licht fenn, und die Tage beines Leibs follen ein Ende haben. Digfe herrlichen Borte erflaren fich felbft, fobald ber ben an die Stelle der Sonne tritt, fo ift an fein Untergeben meht. ju benten, denn er bleibt a wig, mas er ift, der Jehovab, bet immer bas ift, mas er ift. Daß nun auch die Tage bes Leibs. ein Ende haben, folgt vor: fich felbft. Bei allen diefen berte lichen Berheißungen brangit fich aber einem immer ber Gebante auf: wie ift das niglich, baß ein Bolt in feinem ge. genwartigen Buftand, bei allem dem großen, nie erlebten Wohlstand, immer gut, tragendhaft und fromm bleiben fant, ba mir boch aus allen Erfahrungen miffen, baß die verdor bene menfchliche Natur tiur durch ichwere Leiden, Rreug und Trubfal gebeffert und geheiligt werden fann, und baß bie ite

Moe Gludfeligfeit noch immer alle Nationen gu Grund ge-Achtet habe ? hierauf autwortet ber herr felbft. B. 21. Und Wein Bolf follen eitel Gerechte fepn, und werden bas Erbreich miglich befigen; als die ber 3weig meiner Pflanzung und du Bert meiner Sanbe find, jum Preife. Der mabre Gins biefer Borte ift folgender: alle Unftalten bes herrn mahrend en fechetaufend Jahren batten ben 3med, die gefallene Menfcheit in ben erften anerschaffenen Buftand wieber gus Fiddauführen. Diefer Plan tann ihm nicht mißlingen; und wenn die Menschheit endlich dabin gebracht worden ift, baß ther entweder durchaus gut, ober burchaus bbs fenn muß. and diefes ift ber gall gur Beit bes Menfchen ber Gunden, b gebt die große Scheidung vor fich, ber Menfch ber Guns ben'mit feinem gangen Unbang wird nun gerichtet und von ber Erbe weggeschafft; folglich find nun alle Uebrigen ein burch fcmere Prufungen bemabrtes Bolf bes herrn, und alfo eitel Gerechte, wozu bann auch vorzüglich bie Juden ges bren. Diefes gerechte Bolt nun, Juden und Chriften aus ben Beiden, nennt hier ber Berr ben 3meig feiner Pflanzung, bas Bert feiner Sande zum Breife: benn er bat fechstaus fend Jahre diefen Reim gepflegt, begoffen und genahrt, bis er nun endlich jum Baum geworden und jum Fruchttragen gefdidt ift. Dieg alles lagt fich nun benten und begreifen, aber daß dieß gerechte Bolt nun taufend Jahr lang, bei als lem außeren Ueberfluß, Boblftand, Rube und Sicherheit, nicht mehr ausarten, fondern immer gerecht und beilig bleiben foll, bas icheint allen bieberigen Erfahrungen ju widerfprechen; allein man muß bebenfen, bag nun Satan mit feinem gangen Deer im Abgrund gefangen figt, daß die außerordentlich reichliche und immerfortdauernde Ausgieffung des beiligen Geis ftes ben guten Gefinnungen die Dbermacht über die finnlichen Leibenschaften verschaffen wird; baß bie Genoffen ber erften Auferftehung in ihrem verflarten Buftand unter ber Aufficht bes Ronigs aller Ronige bas Regiment fuhren und alle Memter betleiden werben; und endlich wird auch bie finnliche Ges genwart des herrn die gesegnetsten Gindrucke auf alle Burger feines Reichs machen. 3ch bitte folgenden Cat wohl

au bebergigen: mare es nicht unferes Eribfere mal dig und ein ftrablender Stern in feiner Siege und Berricherfrone, wenn feine Erlofunge: ## Ralten noch bieffeits bes Grabes fo mirffan wurden, baß bie gefammte Menfcheit wiebe in ben anericaffenen Buftand ber Uniculd 10 rudgeführt murbe? Dieß murbe bann erft ein Bert ft ner Sande ibm gum Preife fenn; und bann erft mare feil Sieg über bas Reich ber Finfterniß volltommen. Alle Beis fagungen vom berrlichen Reich Chrifti auf Erben fcheinig Diefe hoffnung ju begunftigen. Bon nun an wird bas Bo bes herrn die Erde ewig befigen: benn nach Ablauf ber tal fend Jahre, nach bem Gieg über Gog und Magog, und nad Bermeifung bes Satans und feines Beers in den generfu wird am jungften Tag die allgemeine Auferstehung erfolgen, bas Gericht gehalten, Die Erbe verflart und bas nene Jemi falem wird vom himmel berab auf die felige Erde verpftant und diefe Erde der emige Bohnplat ber feligen Menfcheit Endlich fügt der Berr im 22ften Bere noch etwa Mertwurdiges bingu, er fagt : aus bem Rleinften follen Tami fend werden, und aus dem Geringften ein machtig Boll 3ch ber herr will folches ju feiner Beit eilends ausrichten Die Menschen follen fich alfo im Reich bes Friedens burd den Cheftand fortpflangen, und gwar mit einem außerorbent lichen Gegen.

Alle diefe herrlichen Berheiftungen will ber herr gu feiner Beit, die nun nicht mehr ferne ift, erfullen, und zwar eilen schnelk nach einander.

3ch. Welche herrliche Aussichten in die nahe Butunft! barf ich bich bitten, noch mehrere Beiffagungen biefer Art anguführen und zu erklaren?

Er. Roch einige besonders wichtige will ich bemerklich machen: im 65ften Rapitel kommt der Prophet Jesaja wieder auf biese Materie, er fagt v. 20: es sollen nicht mehr da seyn Rinder, die ihre Tage nicht erreichen, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern die Anaben von hundert Jahren sollen fterben und die Sunder von hundert Jahren sollen perflucht

Das ift: im Reich bes herrn fterben teine Rinder pehr: in ben Beiten, mo die Menfeben fo alt murben, baß minbert Jahre bas Anabenalter ausmachten, ftarben folche naben noch bfters, bas wird aber in biefem Reich ber Kall icht fenn, und hundertiabrige Gunder find verflucht, bier bet man fie nicht v. 21. Sie werben Saufer bauen und mobnen; fie werden Beinberge pflanzen und berfelben Brichte effen. Diefer Bere wird burch ben folgenden erklart 22, Sie follen nicht bauen, bas ein andrer bewahne, nicht pflangen, bas ein andrer effe : benn bie Sage meis Bolts werden fenn wie die Tage eines Baums, und bas Bert ibrer Bande wird alt bei meinen Ausermablten. Wenn imer ein haus baut, fo foll er nicht baraus megsterben und inem andern vererben, fondern er foll es Sabrbunberte, ermuthlich bis ju Ende ber taufend Rabre bewohnen, dann Berben alle, ohne ju fterben, verwandelt und verflart merwas und eben fo foll auch jeder bas, mas er pflangt, felber Rniegen: benn die Denfchen follen bann fo alt merben wie E Baume, welche viele Sahrhunderte fortbauern. Das, has fie bauen, wird mit ihnen alt werden v. 23. Gie Men nicht umfonft arbeiten, noch unzeitige Geburt gebaren, Run fie find der Same der Gefegneten bes Berrn, und ihre lechtommen mit ihnen. Der Prophet tann mit der Schils taung biefes gludfeligen Reichs nicht fertig werben; er fucht Le nur mbglichen Bilber hervor, um fie recht lebhaft bar-Bellen: wie oft macht jest ein Sausvater Plane, und fie Milliengen in ber Musführung ; alle Mube, Roften und Uns rengungen find verloren und vergebens; das wird aber jest. er Rall nicht mehr fenn; alle Unschlage werben gelingen und Mant fenn, aber fie merben auch alle mit Gott angefangen. retgefest und vollendet werden; und diefer Gegen foll fic ud auf die Fortpflanzung bes menfchlichen Gefchlechts erreeten, weil fie Rinder ber Gesegneten find, und dieß Glud nd auf ihre Radtommen fortpflangen werden. Dier wirb. ift vecht bee Baters Segen ben Rinbern Baufer bauen v. 24. ind foll gefchehen, ebe fie rufen, will ich antworten, wenn e noch reden, will ich boren. Bis baber mußte gar oft

Unter bem Bafilist verfieht man eine Golangenart, bie fo gefährlich und giftig ift, daß ichou ihr Sauch betaubt, und von ber man fabelt, fie tobte fcon burch ihren Blid. Die fem Thier weicht man icon von ferue aus; im Reich bed Rriebens aber wird die Sicherheit fo groß fenn, bag die Rimi ber fic den Soblen und Schlupfwinkeln Diefer Thiere naben und mit ihnen fpielen werden. Im Dten Bers faßt ber Dre phet bas alles zusammen und fagt: man wird niemand letet noch verderben auf meinem beiligen Berge, denn bas lant ift voll Ertenntnig des herrn, wie mit Baffer des Deent bebedt. Die allgemeine Sicherheit im beiligen Lande wir auf ber Erfenntniß bes Beren beruben, benn diefe wird burch Die allgemeine Ausgiefung bes heiligen Geiftes fo groß fen, wie ber Ocean, wenn er ein Land bededt. Diefes ift alle ber Sauptpunkt, auf dem alles beruht; wenn die Erkenntnif bes Berrn und feine Religion fo überfcwenglich groß ift daß jeder Menfch feine Pflichten von den ichwerften bis gu ben leichteften vollstandig fennt und fuhlt, fo berricht allge meine Gottes = und Menschenliebe; jeder fommt bem anders mit Liebe guvor, und fo fucht bann jeder nicht feinen eigenen Rugen allein, fondern auch jeden andern zu begluden. bas nun allenthalben geschieht, wie lagt fich ba eine großent Sicherheit und Gludfeligfeit benfen?

3ch. Du haft vorbin des Anochenfeldes gedacht, welches Ezechiel fab und wie es wieder belebt wurde; diefe Belebung wird aber auf die Erlbfung aus der babylonischen Gefangen schaft gedeutet.

Er. Dem widerspricht der Inhalt des gangen 37ften Capitels der Weissaung Ezechiels: der herr befahl dem Propheten, zwei Solzer zu nehmen und auf das erfte zu schreiben: des Juda und der Kinder Ifrael sammt ihren zweichanen; und auf das andere: des Josephs, nämlich das Holz Ephraim und des ganzen hauses Ifrael, sammt ihren Zugethanen, dann sollte er beide Solzer in seiner hand vereinigen, so daß nur ein Holz daraus wurde. Dieß sollte in der versammelten Gemeine geschehen. Wenn er nun ger fragt wurde, was das bedeute? so sollte er fagen: v. 19.

Iten Ravitel ber Weiffagung Jesata, mo es v. 6 beift : fe Bolfe merben bei ben gammern wohnen und Die Parbel i den Boden liegen. Gin fleiner Anabe wird Ratber und nge Bowen und Daftvieh mit einander treiben. Dagu bort eine geoße Beranderung in ber gangen Ratur: Bblfe ib Leoparden gehoren unter Die graufamften und feinbfelige n Thiere; und jest follen fie bei benen Geschopfen, nach ren Blut fie fechzen, recht freundschaftlich mobnen und nen nichts zu Leibe thun. Ja fie follen fo gahm und ge-Rig werben, daß fie fich unter die Deerben mischen und von tem fleinen Rnaben buten und regieren laffen v. 7. "Rube b Baren werden an der Beide geben, bag ihre Jungen' i einander liegen, und Somen werden Strob effen wie : Dofen. Wenn man fich bieß Bild in unferm gegen-Irtigen Buftand fo lebhaft vorftellt, fo wird einem fonberr gu Duth; 3. B. man fame in ein Land, und fabe ba me Biebbeerden mit Lowen, Bolfen, Leoparden, Baren b bergleichen vermischt, die alle friedlich mit einander lebe 1. mobnten und weideten, wie murbe einem ba gu Much. in, und welchen tiefen Gindruck bes Friedens, ber Rube b ber Sicherheit murbe bas verurfachen! und wenn man n auch bemertte. baß alle biefe ftarten und furchtbaren giere burch einen kleinen Rnaben geweidet murben, fo murbe in bald überzengt merben, baff man in biefem Lanbe obne fahr in Bildniffen fo ruhig übernachten tonnte als in bent Gefett auch, ber Prophet wollte birch fe Bilder nichts weiter thun, als bie allgemeine Gicherheit - Reich bes Friebens ichilbern, ohne alles buchftablich gu fteben, fo mare une bas icon gur allgemeinen Berublaung 5 gum Beimweh nach biefem Reich überfluffig genuge ich : aber aber anch von ber buchftablichen Erfullung überzeugt 8. Und ein Caugling wird feine Luft haben am Loch ber ter. und ein Entwohnter wird feine Sand ftreden in die ble bes Bafilieten. Schrecklich und ichanerlich find bie geheuer, die bier gemannt werben: was Luther bier burch ter überfett, ift eine Mrt febr giftiger Schlangen, benen in aus dem Weg gebt, weil fie fichnell tobtlich verrounden.

Unter bem Bafiliet verfteht man eine Schlangenart, bie & gefährlich und giftig ift, daß icou ihr Sauch betaubt, un von ber man fabelt, fie tobte icon burch ihren Blid. fem Thier weicht man icon von ferne aus; im Reich bet Rriedens aber wird die Sicherheit fo groß fenn, bag die Rim ber fich ben Soblen und Schlupfwinkeln biefer Thiere nabel und mit ihnen fpielen werben. Im Dten Bere faßt ber Dm phet bas alles jufammen und fagt: man wird niemand letet noch verberben auf meinem beiligen Berge, bein bas lant ift voll Erkenntnig des herrn, wie mit Baffer des Deere bebedt. Die allgemeine Gicherheit im beiligen Lande wirt auf ber Erkenntniß bes Beren beruhen, benn biefe wird burd Die allgemeine Ausgießung des heiligen Geiftes fo groß fenn, wie der Ocean, wenn er ein Land bededt. Diefes ift alle ber hauptpunkt, auf dem alles beruht; wenn die Erkenntnif bes herrn und feine Religion fo überfcwenglich groß ift. daß jeder Denich feine Pflichten von den ichwerften bis gu ben leichteften vollstandig fennt und fuhlt, fo herricht allge meine Gottes = und Menschenliebe; jeder fommt bem andern mit Liebe guvor, und fo fucht bann jeder nicht feinen eigenen Ruben allein, fondern auch jeden andern zu beglucken. bas nun allenthalben geschieht, wie lagt fich ba eine großere Siderheit und Gludfeligfeit benfen?

3ch. Du haft vorhin des Rnochenfeldes gedacht, welches Ezechiel fah und wie es wieder belebt wurde; diefe Belebung wird aber auf die Erlbfung aus der babylonischen Gefangensichaft gedeutet.

Er. Dem widerspricht der Inhalt des ganzen 37ften Capitels der Beiffagung Ezechiels: der herr befahl dem Propheten, zwei Solzer zu nehmen und auf das erfte zu schweinen: des Juda und der Kinder Ifrael sammt ihren zweichanen; und auf das andere: des Josephs, namlich das Holz Ephraim und des ganzen hauses Ifrael, sammt ihren Zugethauen, dann sollte er beide Holzer in seiner hand vereinigen, so daß nur ein Holz daraus wurde. Dieß sollte in der versammelten Gemeine geschehen. Wenn er nun ger fragt wurde, was das bebeute? so sollte er sagen: v. 19.

od fpricht bet' Gerr Jehovah: fiebe, ich will bas Boly Goephs, welches ift in Ephraims Sand, nehmen fammt ibren Bugethanen, den Stammen Ifrael, und will fie zu bem Solg Inda thun und ein Solz baraus machen, und follen Gins in meiner Sand fenn. Der Stamm Ephraim bes Cobns Sofenbs mar unter ben gebn Stammen, bie bas Ronigreich Mrael ausmachten, bei weitem ber Dachtigfte, bie anbern neun Stamme maren feinen Bugethanen; Die gebn Stamme waren aber weit über hundert Sabre fruber burch ben affpris ichen Ronia Salmanaffar icon in Die Gefangenichaft geführt and in bie nbrolichen Gegenden von Affprien, Debien und Berfien geschickt worden; Die Stamme Juda, Benjamin und ber Priefter, nebft einem Theil bes Stamms Levi aber lebs ten in Babylouien und Verfien, und diefe batten nun mit ben entfernten gebn Stammen gar teine Gemeinschaft, teinen Umgang mehr; fie zogen anch die Beiffagungen ber Prophes ten von ihrer Erlbfung aus ber babylonischen Befangenschaft gang allein auf fich, und nicht auf jene gebu Stamme, fie mure ben auch in ihrer Erwartung nicht getäuscht: benn nach bem Ablauf von 70 Jahren gab ihnen Cyrus die Erlaubniß, wies ber nach Saus zu gehen und Stadt und Tempel zu bauen, pon den gehn Stammen mar aber bamals bie Rebe nicht. Durch Die por uns habende Beiffagung Ezechiels aber zeigt . nun ber Berr beutlich, baß auch Ephraim mit feinen juges thanen neun Stammen bereinft mit Juba und feinen guges thauen Stammen Benjamin, Marone und Lebi gang in ein Bolf foll vereinigt werden. Dieß ift bis baber noch nicht geschehen, und geschieht in ber naben Bufunft ebem fo gewiß, als auch ehemate bie Juben unter Cyrus und feinen Dache folgern wieder in ihr Land gezogen find. Freilich tommt und dieß unglaublich vor, ba wir feit Jahrtaufenden nicht ein Wort mehr von ihnen und ihrem Aufenthalt wiffen, abet der Allwiffende weiß fie gewiß zu finden und fich ihnen gu offenbaren, wenns einmal Beit ift. Ezechiel mußte die vereinigten Solzer in ber Sand halten und gum Bolt fagen: fo fpricht ber herr Jehovah: fiehe ! ich will die Rinder Ifrael holen aus ben Szeiben, babin fie gezogen find, und will fie allenthalben

fammeln und will fie wieder in ihr Land bringen. fprach ber Prophet in Babylonien zu ben versammelten Juba; er tonnte alfo fie nicht mepnen, fonbern bie gebn Stamm, beren Solz er in ber Sand bielt und mit bem Bolg Jude vereinigt hatte. Der herr wird fie fammeln, bas ift: a wird auch ihnen einen Eugenius erweden, ber ihnen fagt, wer fie find, daß fie nun einen Deffias batten, ber in ihrm ebemaligen Baterland, wohin fie nun giehen follten, ihr emb ger Ronig fenn murde. Diefer Engenius wird fie fammeln und nach Palaftina fubren. v. 22. Und ich will ein einig Bolt aus ihnen machen, im Lande auf bem Gebirge Ifrael, und fie follen allesammt einen einigen Ronig haben, und fob len nicht mehr zwei Bolfer, noch in zwei Ronigreiche zem theilet fenn. Unter Rehabeam theilten fich bie gwblf Stamme Ifrael in zwei Ronigreiche, welche bis gur babylonifden Gefangenschaft fortbauerten; bieß foll aber nun nie wiebet geschehen, sondern alle zwolf Stamme sollen forthin immerbar ein einiges Bolf und ein einziges Ronigreich fepn, und bieß Ronigreich foll wieder auf bem Gebirge Ifrael in Dalas ffina Dlat finden. Gerusalem liegt auf ber bochften Gegend Diefer Gebirge, wo dann ber einzige Ronig auch feine Refis beng haben wirb. v. 23. Gollen fich auch nicht mehr veruns reinigen mit ihren Gogen und Graueln und allerlei Gunden. Sich will ihnen heraushelfen aus allen Orten, ba fie gefündis get haben, und will fie reinigen, und follen mein Bolf fenn und ich will ihr Gott fenn. Mus biefer Stelle icheint ju folgen, daß bie gehn Stamme jest noch Gogendiener find; ihr Eugenius wird fie aber ju Chrifto betehren, wenn es nicht icon vorher burch Diffionsanstalten geschehen ift. fein Blut wird fie von ihren Gunden reinigen, und fo werden fie bann in ber That ein Bolt bes herrn fenn. v. 24. Und mein Rnecht David foll ihr Ronig und ihrer aller einiger birte fenn, und follen wandeln in meinen Rechten, und meine Gebote halten und darnach thun. Daß man unter biefem Rnecht David Chriftum, ben Sohn Davids verftebt, bat feinen guten Grund in den Berheißungen, die dem Ronig David mehr ale einmal vom herrn felbft gefcheben find.

1

der herr bin, der Ifrael heilig macht, wenn mein heiligehum ewig unter ihnen seyn wird. Das ist: die sinnliche Gegenswart des herrn, sein sinnlicher Umgang mit seinem Bolt, die machtige Bewahrung von allen Seiten, der unbeschreibliche Segen und Bohlstand allenthalben, und dann die allwaltende Frdmmigkeit und der allgemeine Trieb des ganzen Bolts, alle Welt glücklich zu machen, wird den heiben, die noch nicht zum herrn bekehrt sind, in die Augen leuchten, und sie nach und nach alle für sein Reich gewinnen. Siehe, mein lieber Freund! dieß sind die froben Ausssichten, die du den Lesern des grauen Mannes ans herz legen und ihnen versichern kunst, daß dieß alles keine Tauschung, sondern zuverläßige wahrheit sey.

3 ch. 3ch bante bir, Bater Ernft Uriel! fur biefe Belehrung, ich merbe Gebrauch bavon machen.

Das ift nun in ben vorhergebenben Blattern gefcheben; es tommt jest nur barauf an, bag auch ibr, meine lieben Areunde und Freundinnen Alle! ben geborigen Gebrauch bavon macht; und dieß geschieht, wenn ihr mit ernftlicher, unverrudter Treue vor bem herrn wandelt und euch feft auf feine Berbeifungen verlagt; er bat nun feit fechetaufend Jahren redlich Bort gehalten, feine Drohungen und vorher verfundigte Strafgerichte find punttlich eingetroffen, und werben ferner eintreffen, wie wir dieß ja felbft in unferer gegenwartigen Beit erleben, eben fo gewiß werden aber auch feine Berbeis Bungen erfullt merben; diefe lagt uns beftandig im Muge behalten, wenn es rund um uns ber gefährlich aussieht. nur ein festes Bertrauen auf ben herrn, und lagt ben 91ften Pfalm euere Buflucht fenn, wenus Guch meh wird, und bie Angft bas Berg beschwert. Bir wollen ibn zum Schluß miteinander naber betrachten:

2. 1. Ber unter bem Schirm bes Sochften figet, und unter bem Schatten bes Allmachtigen bleibt; berjenige figt unter bem Schirm bes Sochften, und unter bem Schatten bes Allmachtigen, ber beständig im innern Gebet verharrend, in feiner Gegenwart bleibt. v. 2. Der fpricht zu bem herrn

Bund fichern wird, 'muß vollständig fenn; er muß in jebe einzelnen Seele und in ber gangen Berfaffung ftatt finben. Denn wo ber innere Gottesfriede fehlt, ba tann ber außen nichts belfen, und wenn ber außere fehlt, fo ift die allgemeine Gludfeligfeit nicht volltommen, biefer Bund bes Friedens if barum ewig und immermabrend, weil bafur geforgt ift, bas ihn bas Bolt bes herrn in feiner feligen Berfaffung nie brechen wird; und dieß ift dann auch die Urfache, daß er von Seiten Gottes nicht gebrochen werden tann, weil er ber Gott Amen. ber Gott der Wahrheit ift. Er will fie erhalten und mehren. Die Erhaltung besteht barinnen, baß alles entfernt werben foll, was dem Leben und dem Boblftand nachtheilig werben fann, und die Bermehrung beruht auf zweierlei Mitteln: 1) auf der Fortpflanzung der Familien, ohne daß fie burd Sterben vermindert werden, und 2) barauf, baß fich immer mehr Nationen jum herrn befehren und an fein Reich ans foliegen werben; bis endlich die gange Menschheit bis auf Gog und Magog, bem Belt-Monarchen gehulbigt hat. bie beiden letten Keinde Gottes auf Erben, Gog und Dogog find, bas tonnen wir jest noch nicht bestimmen, nach ben taufend Jahren wird Satan wieder frei werben, und bann ben letten Berfuch gegen bas Reich bes herrn magen, und baju wird er jene zwei Monarchen brauchen; allein bie Burger bes Rriedensreich brauchen nicht gegen fie ju ftreiten. benn ber Bert felbft wird fie vernichten, und dann folgt der jungfte Rag, bas Gericht über die Lebendigen und über bie Todten, bie Berklarung bes Erdforpers und die Berabfteigung bes himmlischen Jerusalems. Dann ichlieft ber 26fte Bere mit ben Borten : und mein Beiligthum foll unter ihnen fenn emiglich, dieß zielt wieder auf einen neuen Tempel und die Gegens wart des herrn in bemfelben; dieß wird im 27ften Bers beut lich ausgesprochen, wo es heißt: und ich will unter ihnen wohnen, und will ihr Gott fenn, und fie follen mein Bolf Diefes Bohnen unter ihnen wird bem Bolt unaus: fprechliche Freude gemabren - befonders in ber genauen Be-Biebung, worinnen bier gurft und Unterthanen gegen einander fieben. v. 28. Daß auch bie Beiben follen erfahren, bag ich

ver herr bin, der Ffrael heilig macht, wenn mein heiligehum wig unter ihnen senn wird. Das ist: die sinnliche Gegens vart des herrn, sein sinnlicher Umgang mit seinem Bolt, die machtige Bewahrung von allen Seiten, der unbeschreibliche Begen und Wohlstand allenthalben, und dann die allwaltende Frommigkeit und der allgemeine Trieb des ganzen Bolts, alle Welt gludlich zu machen, wird den heiden, die noch nicht zum herrn bekehrt sind, in die Augen leuchten, und sie nach und nach alle für sein Reich gewinnen. Siehe, mein lieber Freund! dieß sind die froben Aussichten, die du den Lesern des grauen Mannes ans herz legen und ihnen versichern kunst, daß dieß alles keine Tauschung, sondern zuverläßige " Wahrheit sen.

3ch. 3ch bante bir, Bater Ernft Uriel! für biefe Belehrung, ich merbe Gebrauch bavon machen.

Das ift nun in ben vorhergebenben Blattern gefcheben; es tommt jest nur barauf an, bag auch ihr, meine lieben Areunde und Kreundinnen Alle! ben geborigen Gebrauch bavon macht; und dieß geschieht, wenn ihr mit ernftlicher, unverrudter Treue vor dem herrn mandelt und euch fest auf feine Berbeigungen verlagt; er bat nun feit fechstaufenb Sabren redlich Bort gehalten, feine Drohungen und vorher verfundigte Strafgerichte find punttlich eingetroffen, und werden ferner eintreffen, wie wir bieß ja felbft in unferer gegenwartigen Beit erleben, eben fo gewiß werden aber auch feine Berbeis Bungen erfullt merden; biefe lagt und beftandig im Muge behalten, wenn es rund um uns ber gefahrlich ausfieht. nur ein festes Bertrauen auf ben herrn, und lagt den 91ften Bfalm euere Buflucht fenn, wenns Euch weh wird, und bie Angst bas Berg beschwert. Wir wollen ibn gum Schluß miteinander naher betrachten:

B. 1. Ber unter bem Schirm bes Sochsten figet, und unter bem Schatten bes Allmächtigen bleibt; berjenige figt unter bem Schirm bes Sochsten, und unter bem Schatten bes Allmächtigen, ber beständig im innern Gebet verharrend, in seiner Gegenwart bleibt. v. 2. Der spricht zu dem Lette.

ju bebergigen: mare es nicht unferes Eribfers matt big und ein ftrablender Stern in feiner Siege und herricherfrone, wenn feine Erlbfungs: Wil Ralten noch bieffeits des Grabes fo mir Ham murben, daß bie gefammte Menfcheit wiebet in ben anericaffenen Buftanb ber Uniculb ad rudgeführt murbe? Dieß murbe bann erft ein Bert fei ner Sanbe ibm gum Preife fenn; und bann erft mare feill Sieg über bas Reich ber Finfterniß volltommen. Mie Beif fagungen bom berrlichen Reich Chrifti auf Erben icheine Diefe hoffnung ju begunftigen. Bon nun an wird bas Dol bes herrn die Erbe ewig befigen: benn nach Ablauf ber tan fend Jahre, nach dem Sieg über Gog und Magog, und nad Bermeisung bes Satans und feines Beers in ben generfel wird am jungften Tag bie allgemeine Auferstehung erfolgen bas Gericht gehalten, Die Erde verflart und bas neue Jeru falem wird vom himmel berab auf die felige Erde verpffangs und diefe Erde der emige Bohnplat der feligen Menfcheit werden. Endlich fugt der Berr im 22ften Bere noch cemal Mertwurdiges hinzu, er fagt : aus bem Rleinften follen Zam fend werben, und aus bem Geringften ein machtig Boll Sich ber herr will folches ju feiner Beit eilends ausrichten. Die Menschen follen fich alfo im Reich des Friedens burd den Cheftand fortpflangen, und gmar mit einem außerorbent lichen Gegen.

Alle diefe herrlichen Berheißungen will ber herr gu feiner Beit, die nun nicht mehr ferne ift, erfullen, und zwar eilen fconell nach einander.

Ich. Welche herrliche Aussichten in die nahe Butunft barf ich bich bitten, noch mehrere Weisfagungen biefer art anzufuhren und zu erklaren?

Er. Roch einige besonders wichtige will ich bemerklich met chen: im 65ften Kapitel kommt der Prophet Jesaja wieder and biese Materie, er sagt v. 20: es sollen nicht mehr da som Kinder, die ihre Tage nicht erreichen, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern die Knaben von hundert Jahren sollen fterben und die Sunder von hundert Jahren sollen verflucht Beil. Er foll ein gladliches, langes, gottliches leben in Zeit und Ewigfeit zum Geschenk haben; er soll damit gesättigt, sein ewiger hunger gestillt werden, und sein heil in Jesu Christo soll ihm so deutlich vor den Augen stehen, daß er es feben kann. Lieben Leser Alle! last uns so leben und handeln, daß dieser Psalm an uns mahr wers den kann, was haben wir dann zu fürchten?

## Achtunbzwanzigstes Stud.

Betet an den herrn im helligen Somud, es farchte In & Welt, faget unter ben heiben, baß ber herr Konig fen, wi habe fein Reich, fo weit die Wett ift, bereitet, baß es bleiben Mund richtet bie Bbiter recht.

Bf. 96. 0. 0. 10.

Lia TE

T. E

Ich muß alle meine Freunde und Lefer Diefer Schrift mm Berzeihung bitten, daß diefes Stud fpater erscheint, als et erwartet worden: Rranklichkeit, Besuche mancher Art und Korrespondenz haben meine Stunden so ausgefüllt, daß ich erst heute, den 16ten April, mit dem Schreiben dieses hefts anfangen kann,

Der herr hat Großes an une gethan, deß find wir fribe lich — ja wohl frohlich, aber nur in ber gurcht bee herrn!

Wir haben nun einen großen, fteilen, felfigten Berg erftie gen, und befinden uns jest auf der Spige; lagt uns bier ein wenig niederfigen und jum Fortpilgern ausruhen, benn am Ende find wir noch nicht. Wir ichauen gegen Weften, und feben unfern Beg rothlich schimmern vora Blut; verbertte Stadte und ein großes Leichenfeld ftellen fich unfern roth geweinten Mugen bar; wir wenden unfern Blid gegen Mors gen, gegen ben ewigen Often, mober uns Sulfe tommen foll, und mas feben wir? - eine Chene, über die unfer Beg hinstreicht, und fich bann in einen Nebel verliert, ber nicht gar ferne die weitere Aussicht begrangt. Buweilen bunt mir und meinen Freunden, giemlich boch burch ben Rebel bin, tonnen wir bas Land Bengulah (lieber Bule), Die tunf: tige Wohnung Sephzibahs (meine Luft an ibr, Jef. 62 v. 4) ber Braut bes Lammes feben, und bann wird uns innig wohl. Bier auf biefer Rubeftatte foll und jest der grane

Mann belehren, was wir zu thun haben, um uns auf une pim Pilgermege nicht zu verlieren.

Blid bes grauen Mannes in bie Vergangenheit,

Liebe theure Freunde und Freundinnen! Auserwählte bes Derrn! Der gegenwärtige Zeitpunkt ift so außerst wichtig, af ich mich gedrungen fuble, euere Aufmerkfamkeit auf die Bergangenheit und Gegenwart zu lenken, damit ihr barans Regeln bilben konnet, die euch auf euerm Pilgerweg in ber jahen dunkeln Zukunft fehr nothig und nuglich seyn werden.

Durch die Reformation wurde der größte Theil von Deutschland, Schweden, Danemark, Norwegen, England, Schottsland, Holland und die Schweiz mit der reinen Religion des Evangelii von Jesu Chrifto wieder bekannt; sie wurde angeswommen und nach vielen Rampfen auch endlich als Staatsteligion anerkannt, aber im Ganzen blieb es auch dabeit ganze Schaaren von Bekennern der Wahrheit wurden, vorzäglich in Frankreich, lebendig verbrannt, unerhört gemarstert und hingerichtet; es gab auch bin und wieder einzelne wahre Christen, aber ganze Gesellschaften, die sich zur gesmeinschaftlichen Erbauung unter sich in ihren Häusern versamtelten, waren unbekannt. Die protestantische Kirche bestand also bloß im Buchstaben; der bloße historische Glaube, verbunden mit sleißigem Kirchen, und Abendmahlgehen, war binlänglich zur Seligkeit.

So konnte es nicht bleiben — wenn der Zweck des Erlhsers jur Beseligung der Menscheiterreicht werden sollte: daher sandte ber Berr zwei Zeugen der Wahrheit, Johann Arndt und Jakob Bhm; der erste bewirkte durch sein herrliches Buch vom wahren Christenthum und durch sein Paradiesgärtlein eine allgemeine Ausmerksamkeit; das wahre Christenthum wurde in vielen Sprachen übersetz, und viele Seelen wurden dadurch zum innern verborgenen Leben mit Christo in Gott geleitet. Jakob Bohm wirkte nicht so allgemein, aber er leitete viele denkende Ropfe zum Forschen gottlicher Geheimnisse, und bahnte auch der Vernunft den Weg zum himmlischen Licht.

auch er stiftete vielen Segen. Bei dem allem aber war bei bie Erkaltung so groß, daß der herr gut fand, ein fine anzunden zu lassen, durch welches das Ralte erwärmt, aus allenfalls holz. Spreu und Stoppeln weggesengt werde konnten; dieß Feuer war der dreißigiahrige Rrieg. Es mur den zwar piele reife und vollwichtige Garben geerntet, abn zu einer allgemeinen Erweckung, zu Schaaren von Evangt listen kam es noch nicht; im Gegentheil brütete der holliste Drache in England, unter der Regierung Karls des Zweiten. Basiliskeneier aus, aus denen Gottes und Christuslaugen und Christushasser herausschlupften, die durch ihre Schriften den Grund zum Zweifeln und zum Absall pon Christogelegt haben.

Um Ende des fiebenzehnten und Anfang des achtzehnten Jahr hunderte aber rief der Berr mit machtiger Stimme in die Finfter uiß: es werde Licht und es ward Licht! — Aus Speners und Frav tens Schule gingen Schaaren von Evangeliften bervor, unter benen der Graf von Bingendorf vorzüglich genannt zu werden ver-Dient, weil die durch Ihn gefammelte und erneuerte Bruderge meine noch bis auf diefen Tag bas Evangelium von ber Erfbfung ber gefallenen Menschheit burch Christum rein und lauter bes mahrt, und auch unter ben Seiden in allen Welttheilen mit großem Segen verfundigt. Franke und feine Rollegen bilbeten in Salle eine gange Menge acht driftlicher Prediger, Die mit Lehre und Leben zeigten, mas mahres Christenthum fen; bon ba ab an zeigte fich eine mabre Gemeine bes Derrn, bie nun auch unter bem Namen ber Vietiften bekannt, gehaft und verspottet murbe. Auch in der romifchen Rirche gab es folche vortreffliche Zeugen, bie Mad. Gunon, Frang von Sales, Johannes a Cruce, Fenelon und andere mehr. Ihre Schriften murben von Veter Voiret und Gerhard Ter Steegen überfett und gemeinnütiger gemacht, wodurch der Dietismus noch mehr ins innere Beiligthum der reinen und mahren Dofit Die erfte Salfte bes verfloffenen achtzehnten geleitet wurde. Sahrhunderte mar eine fegensvolle Beit fur bas Reich bee herrn.

Dieß fah der Furft der Finsterniß; er mußte mohl, mas

danken, und Ihn unr fernern Sieg ansiehen, und bieß ift oft geschehen, und mir von mehreren Augenzeugen etzählt worden. Die Demuth dieses großen Monarchen ist preiss wurdiger, hat viele Tausend filberne Medaillen pragen laffen, die seine braven Krieger tragen, auf einer Seite steht das Auge der Borsehung, und auf der andern die Worte: Nicht uns, nicht uns herr! sondern Deinem Namen die Stre.

Es ift fehr merkourdig, baß in fo vielen Prophezeihungen von alten Zeiten ber geweisigngt worden, ein Belb aus Norbent wurde Deutschland retten und befreien, wir haben die Erfulslung erlebt.

Artig und bemerkenswerth ift auch eine Beobachtung, die mir ein Prefessor aus Berlin, der auch bei der Armee ift, mitgetheilt hat: Bekanntlich werden von der Unitäts: Aeltestens Conferenz der Brüdergemeine zu Ansang eines jeden Jahrs die bekannten Losungen und Lehrtexte gesammelt, dann im Berfolg gedruckt, und das folgende Jahr ausgetheilt; so find schon jetzt die Losungen und Lehrtexte auf das Jahr 1815 gestsammelt. Obiger Freund nun hatte die Losungen vom Jahr 1813 nachgeschlagen, und nun fand sich, daß die Losungen auf jeden merkmurdigen Tag passen: 3. B. am Sten Februar: Aufruf an die Freiwilligen in der Breslauer Zeitung, und Anskunft der ersten Freiwilligen in Berlin. Nun die Losung dies ses Tages: Hagg. 1. v. 14. Der Herr erweckte den Geist des Ganzen Volks, daß sie kontes.

Den 21ften Mai, die Schlacht bei Baugen, die Lofung: Die Gute bes herrn ifts, bag wir nicht gar aus find; Seine-Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Rlagl. Jerm. 3. v. 222

Um 5ten Juni Baffenstillftand. Lofung: Wir fcreien zu bem herrn, bem Gott unferer Bater; und ber herr erhorte unfer Schreien, und sahe unser Clend, Angft und Noth. 5. Moj- 26. v. 7.

Den 17ten Juni: Berratherischer Ueberfall bei Rigen, bie chelften Junglinge werden als Berbrecher in die Anechtschaft geführt. Losung: Furchte bich nicht, benn du follft nicht zu

meggeraumt, Die Religion mußte vom Thron geftoffen, lachtich gemacht und ausgerottet werden. Dagu fand nun ber gurft to Rinfterniß treffliche Bertzeuge in Paris; die Danner, welch an ber Spige ber Gelehrfumfeit und ber Biffenichaften ftunden, bie Mitglieder der toniglichen Atademie maren faft alle gu fcmorne Reinde Chrifti und feiner Religion. gefährlichen Grundfate murben von einem ihrer glanzenbftet Benies, bem bekannten Boltaire, mit fo vielem Gefdmat und Dig in ber gangen Belt verbreitet, daß faft alle Soft und fast alle Stande baburch hingeriffen und in Zweifel, wil ligen Abfall und Berachtung ber Religion bingeriffen wurden! Borgualich fart wirfte Boltaire auf Detersburg und Berlin; und wir miffen alle, welchen Schaben bie Gelehrten ber let ten Stadt, vorzüglich im nordlichen Deutschland, angerichtet Diefe bollifche Politit erreifte nach und nach in ben breißiger und vierziger Sahren bes vorigen Sahrhunderts; um aber nun auch bas gange Publifum in biefe Geheimniffe einweihen und bas Sittenverderben allgemein zu machen, gettelte Satan ben fiebenjahrigen Rrieg an; was nun Burger und Bauern noch nicht mußten, bas lernten fie bon ben gran: sofen, welche bamals nicht fo graufam und wild waren, als fie bernach in der Revolution geworden find; aber leichtfinnig. wolluftig, uppig und Religionespotter bas maren fie; fie brachten auch den Lurus, bas Sittenberderben und bie Gleich gultigfeit gegen die Religion unter bas gemeine Bolf, und fo murbe Europa, und befonders Deutschland, wieber ju neuen Gerichten reif. Die vielen verschiedenen Parteien ber Dietiften oder Erwedten gingen indeffen ihren Gang fort, jede behauptete ihre Mennungen, anstatt gur Ginigkeit bes Glaubens gu ftreben; und fo erfaltete bie Liebe bei vielen.

Auf ben siebenjahrigen Rrieg folgte nun eine Ruhezeit von 29 Jahren. Diese benutzte ber Feind der Menschen mit bol lischer Politik: der Abfall von Christo war schon lange in Frankreich vorbereitet, die Religion wurde von allen Seiten mit sophistischen Zweifeln bekampft und die Bibel zu einem alten Fabelbuch herabgewurdigt. Die Philosophen und Theologen versuchten zwar, die Vernunft mit dem Glauben an

Chriftum in Ginklang ju bringen; allein fie brachten badurd. Das laobicaifche Lehrgebaube ju Stand, welches wir jest Reologie beißen, und guverläßig gum ganglichen Berberben führt; jest ging jene Politit noch einen Schritt meiter; bie allgemeine Stimmung ber Beltweisen und ber mehrften Ges lebrten mar nun Gelbst fucht, Stolz und Freiheitsbrang : benn wenn man ben Kall Adams nicht mehr glaubt und feis nen Erlbfer mehr braucht, fo ift man ja gut, man ift bann, wie einen Gott geschaffen bat, alle Lafter und Berbrechen ges beren dann fo gut gur beften Belt, als auch bie Tugenben, em Enbe führt alles jum allgemeinen Beften. Durch biefe Mgemeine Stimmung bilbete fich eine Gefellichaft, unter bem Soild ber Freimaurerei, die fich nicht bloß mit Depnungen berubigte, fondern auch ihre Grundfate auszuuben ftrebte. Cant Rranfreich mar mit folden Freimaurern angefüllt, und and in Deutschland maren ibrer eine große Menge. Ibre-Grundfate maren Ginführung der naturlichen und Abichaffuna ber driftlichen Religion, und Ginführung ber republikanifchen Regierung, woran alle Theil haben, und Abichaffung ber monarchischen, in welcher nur Giner befiehlt.

Um mit biefen Grundfagen eine Probe gu machen, fanb ' man teine beffere Gelegenheit ale eben Franfreich : bas Land war verschuldet, ber hof mar in Ueppigkeit und Luxus verfunten : pon einem großen Theil ber Bornehmften murbe bie. Religion gehaft und verspottet, und von Undern gleichgultig Bir alle miffen bie ichredliche und grauliche behandelt. Gefdicte ber frangbfifchen Revolution. Refus Chriftus ber große Beltbeherricher ließ fie nach ihrem Gefallen ichalten. und walten, um baburch die gesammte Menschheit gu beleb. ren, mas aus ihr werden marbe, wenn die Bernunft burch. fich felbft, ohne Leitung burch die Religion die Belt regies ren wollte. Ja wir haben es nun gelernt, und gebe doch Gott, baß wir es nun beffer machen. Es lagt fich boch, mabrlich ! nichts Dummeres und Abgeschmackteres benten, als eine Reglerungsform, in welcher jeder befehlen und zugleich auch feines gleichen gehorchen foll, und bieß unter einem Bolf, mo amar jeder befehlen, aber feiner gehorchen will, und ba-

ber gezwangen werben muß. Aus biefer Stinithung entfin ben nun alle die Grauel, die frechften und ichauderhafteft Gottes= und Chriftnolafterungen, Baters, Mutter= und Bil mord, Sinrichtung gu Zaufenden auf die graufamfte Urt, mi allerhand namenlofe Schandthaten. Die Gemalthaber fanden nun tein anderes Mittel, die aufe boofte gereigte und wi Der Solle Begeifterte Nation gu beschäftigen, Damit fie fid nicht felbft aufreiben mochte, ale burch Rtieg mit den Rad barn, und diefe boten ihnen die bequemfte Gelegenheit bap bar: 3m beutschen Reich war feine Ginigfeit mehr, jebn Furft und jeder Reichegraf ftrebte nach Unabbangigfeit, jebel Land und jedes Landchen wollte eine eigene Nation fur fic ausmachen, und jeder suchte fich, mo moglich, auch auf Um toften feines Nachbarn zu vergrößern. Die Sauptfache aber war, baß die ofterreichischen und preußischen Monarcieen fe gang verschiedenes Intereffe hatten. Dief alles gufammen verurfacte, daß die Frangofen fo gludlich in ihren Rriegen Eben durch diese Rriege bilbeten fich nun die Bel den, die wir bisher haben fennen lernen.

Daß eine Regierung, in welcher sich immer die Machtige sten, Schlauesten und Selbstsüchtigsten an die Spige drangen, und dadurch die gottlosesten Mittel sich zu bereichern suchen, weil sie wissen, daß sie bald wieder andern Plat machen müssen, unmbglich lange bestehen kanu, das versteht sich von selbst, denn es braucht nur einer unter den Machthabern mehr Genie, Muth, Gluck und Gelegenheit zu haben als die Audern, so unterjocht er sie alle, und wenn er seine Regierung besestigen und grunden will, so muß er ein solches, nach Freiheit ringendes und gereiztes Bolk mit Gewalt und Iwang zum Geshorsam zwingen, und es beständig mit auswärtigem Krieg beschäftigen, damit es nicht zu Odem kommen und ihn nies berstürzen kann. Dieß war nun auch der Fall in Frankreich: Napoleon Bonaparte war der Mann, der das alles that und leistete.

Diefe Revolutionsgeschichte ift eine ber lehrreichsten, feits bem bie Belt fteht: sie zeigt unwidersprechlich, wohin die Bernunft fuhrt, wenn fie nicht burch die Religion geleitet wird. Bugleich zeigt fie auch die unaussprechliche Weisheit bes herrn in feiner Regierung, ohne im Geringsten dem freien Willen des Menschen zu nahe zu treten, weiß er ihn burch seine Borsehung so zu lenken, daß sich das Bose immerhin selbst nach Berdienst bestrafen und vernichtigen und jugleich das Gute auf alle Weise befordern muß; so wird bann endlich die Gunde getilgt und die Erlbsung des Mensschen vollendet.

DRillionen Blutzeugen haben die Franzosen belehrt, daß bie Philosophie ohne unsere allerheiligfte Religion, und auch Byrannei und Despotismus ohne fie nothwendig zum Berv berben führen. Wollte Gott, fie beherzigten es! —

Richts von allem, mas mir erlebt baben, ift aber lehrreis der als Napoleons Geschichte: Die Revolution zeigte uns bie Rolgen, wenn die Berrichaft ber fich felbft überlaffenen Bernunft, ober bie Philosophie, unter viele vertheilt ift. Diefe Rolgen tonnten nun naturlicher Beife feine andern fenn, als baß einer von den Machthabern, der an Talenten, Muth und Rlugheit alle andern übertraf, alle unterjochte und mit bess potischer Strenge regierte. Satte nun ber Geift ber driftlis den Religion Napoleon beherricht, fo hatte er feine großte Ehre, feinen Ruhm in ber Begludung Franfreiche gesucht; und batte er bas mit feiner Dacht, feinem Muth und großen Kalenten gethan, fo mare er ein Begluder ber Belt gewors ben, und alle Nationen und ihre Regenten hatten an ihm ein nachahmungemurbiges Mufter gefunden; aber auch er war faltblutiger Philosoph, bloger Bernunftmann ; fein ganges Streben ging bahin, allgemeiner Belt : Monarch ju werden. und diefem 3med bas Glud aller Menfchen aufzuopfern.

Dier last und die Weisheit und die 3wedmaßigteit ber Regierungs-Maximen unfers herrn betrachten: er ließ Naspoleon ungehindert wirken, und brauchte ihn als 3uchtigungs und Strafwerkzeug, als Ausführer seiner Gerichte, um das burch die Christenheit aus ihrem Schlummer zu wecken und zu retten, was noch gerettet werden kounte, und wirklich viele Tausende werden erweckt, und die treuen Verehrer Christi ers munterten sich allenthalben, wurden eifriger, ihr Barten auf

bie Butunft bes herrn an feinem Reiche febnlicher, umb it Bachen und Beten brunftiger. Genau fo lang bis biefe 3med erreicht mar, ließ es ber Berr bem Dapoleon gelingen; alles gludte ibm, es mar, als ob ihm die Rrafte ber Ram ju Gebot ftunden; brauchte er Regen, fo regnete es, obn troden Wetter, fo ichien bie Sonne; brauchte er eine Bridt über bas Baffer, fo fror es ju Gis, u. f. m.; er murbe fo gar befiegt, und ber Sieger floh, weil er glaubte, er babe bie Schlacht verloren. Dieß alles zusammen regte ben Soll is Napoleons unermeflich auf, und hier war er nun auf den Puntt, wo der herr himmels und ber Erden aus feinem bie ligen Dunkel hervortrat, und nun zeigte, daß er noch imme der alte Bibelgott fen.

Es ift uns allen bekannt, welche furchtbare Buruftunga b Rapoleon im Sahr 1812 ben gangen Winter burch veram ftaltete, alle Belt ftaunte - fein Menfc fonnte begreifen, wohin bas Alles zielte. Biele glaubten, er wolle zu Lande nach Offindien und bort die Englander befriegen, andere mennten, es mare auf die Turfen gemungt, benn ba er mit allen europaischen Dachten im Friedensbunde ftund, fo fiel es Niemand ein, daß es einer von diefen gelten follte, bis man endlich mit Erstaunen entbedte, er wolle Rugland bes friegen.

Sein Bug burd Deutschland, Polen und Preußen mit feinen gablreichen Beeren, feiner prachtigen Garbe, feinen Taufen: ben Ranonen und allen feinen Reichthumern, begleitet von einem ungahlbaren Troß von allerhand Bedurfniffen, bie auf einen langen Aufenthalt im falten Rlima berechnet maren, glich mehr einem Triumph, als einem Feldzug, unwillig mußten die deutschen Surften, als feine Bundesgenoffen, ihre Contingente miticbiden, fogar Deftreich und Preufen maren nicht ausgenommen. Go betraten die furchtbaren Deere die ruffifche Grenze. Napoleon hatte ben 3med, die ungeheuer große Stadt Mostau einzunehmen, in welcher er mit feiner Armee zu überwintern, Sout gegen bie Ralte gu finden, und aus den fudlichen Provingen Proviant zu beziehen gedachte. Dieß mertten die Ruffen, und bies mar es eben, mas fie

wunfcten. Daber sogen fie fich immer tampfent gurud, dieß nabmen bie Krangofen fur Schwache und Sieg ant fo tamen fie bann voller Muth, Stolt und Soffnung in bie große Bauptftabt bes ruffifden Reichs, bie aber nun mabrend ihrem Einzug an allen Eden brannte, und bis auf ein Drittel in die Miche gelegt murbe. Jest mar alfo Napoleons gange Soffnung, ber Brennbunkt feines Plans, im eigentlichen Sinn bes Worts ju Afche geworben. Dort fonnte er nun nicht bleis ben, benn es fehlte an allem ; an Bufuhr war nicht zu benten, benn bie ruffiche Urmee mar ben Frangofen immer gur Ceiten, er mußte alfo ben Rudgug antreten, aber mober nun Brob nehmen in ber Buften? benn alles mar aufgegehrt; nun tam aber noch eine augenscheinliche Dagwischenkunft bes herrn bagu: ein Engel Gottes regte ben Mordmind vom Giemeer ber auf; diefer blies burch bie Schaaren ber matten Sungerns ben, leicht bekleibeten Rrieger, und jeder Sauch wehte bie Seelen von Taufenden in die Ewigkeit hinuber. Diefer Ruck. jug ber Frangofen, borgualich von ber Bereging bis Bilna bat an graufenvollem Sammer und Glend in der gangen Belte geschichte feines Gleichen nicht, bei 200,000 Mann geriethen in ruffifche Gefangenicaft, und etwa 150,000 ftarben theils fcnell, theils unter langfamer Marter burch Sunger und Rroft; es war über alle Magen ichredlich.

Aber nun die Wirkung dieser augenscheinlichen Offenbarung ber Majestat Gottes! — sie ist erhaben, groß und unbeschreibelich; ganz Rußland, vom Kaiser Alexander an, bis zu ber geringsten Bauernhutte erwachte, alle Stimmen riefen t das hat ber herr gethan, Jesus Christus siegt! der Kaiser, seine Familie, sein hof, alles, alles wurde nun religibs gestimmt, und in allen Kirchen und Palasten tonte das Lob Jesu Christi des heilandes und Erlbsers.

Fast noch merkwardiger war die Wirkung diefer Donners stimme Gottes, dieser Gerichtsposanne auf die ganze preus Bische Nation: alles erwachte; der kalte, frivole, irreligibse franzbsisch gesinnte Geist, der so lang von Berlin aus die ganze Monarchie und weiter hin betaubt hat, entfloh auf einmal, der edle deutsche Charakter, und mit ihm die warme

## Uchtunbzwanzigstes Stück.

Betet an ben herrn im helligen Schmud, es farchte Ihn allt Welt, faget unter ben helben, bag ber herr Konig fen, und habe fein Reich, fo weit die Welt ift, bereitet, bag es bleiben foll, und richtet die Bolter recht. Bf. 96. 0. B. 10,

Ich muß alle meine Freunde und Lefer diefer Schrift um Berzeihung bitten, daß diefes Stud spater erscheint, als es erwartet worden: Rrautlichkeit, Besuche mancher Art und Rorrespondenz haben meine Stunden so ausgefüllt, daß ich erst heute, den 16ten April, mit dem Schreiben dieses Seftsanfangen kann.

Der herr hat Großes an une gethan, deß find wir froblich — ja wohl frohlich, aber nur in der gurcht bes herrn!

Bir haben nun einen großen, fteilen, felfigten Berg erftie gen, und befinden uns jest auf der Spige; laft uns bier ein wenig niederfigen und jum Fortpilgern ausruhen, benn an Ende find wir noch nicht. Wir fchauen gegen Beften, und feben unfern Weg rbthlich fchimmern vom Blut; verbertte Stadte und ein großes Leichenfeld ftellen fich unfern roth geweinten Augen bar; wir wenden unfern Blid gegen Don gen, gegen ben ewigen Dften, mober uns Sulfe tomme foll, und mas feben mir? - eine Gbene, uber bie unfer Beg hinftreicht, und fich bann in einen Nebel verliert, be nicht gar ferne bie weitere Aussicht begranat. Buweilen bunt mir und meinen Freunden, ziemlich hoch burch ben Retel bin, tonnen wir das Land Bengulah (lieber Bule), Die tung tige Wohnung Sephzibahs (meine Luft an ihr, Jef. 62 & 4) ber Braut bes Lammes feben, und bann wird uns innig wohl. hier auf diefer Rubeftatte foll und jest der grane

Mann belehren, was wir zu thun haben, um uns auf uns ferm Pilgermege nicht zu verlieren,

Blick bes grauen Mannes in bie Bergangenheit,

Liebe theure Freunde und Freundinnen! Auserwählte bes herrn! Der gegenwärtige Zeitpunkt ist so außerst wichtig, daß ich mich gedrungen fuble, euere Aufmerksamkeit auf die Bergangenheit und Gegenwart zu lenken, damit ihr daraus Regeln bilben konnet, die euch auf euerm Pilgerweg in der naben dunkeln Zukunft fehr nothig und nuglich senn werden.

Durch die Reformation wurde der großte Theil von Deutsche land, Schweden, Dauemark, Norwegen, England, Schotts land, Holland und die Schweiz mit der reinen Religion des Evangelii von Jesu Christo wieder bekannt, sie wurde anges nommen und nach vielen Kämpfen auch endlich als Staatssteligion anerkannt, aber im Ganzen blieb es auch dabeit ganze Schaaren von Bekennern der Wahrheit wurden, vorzäuglich in Frankreich, lebendig verbrannt, unerhort gemarstert und hingerichtet; es gab auch hin und wieder einzelne wahre Christen, aber ganze Gesellschaften, die sich zur gesmeinschaftlichen Erbauung unter sich in ihren Häusern verssammelten, waren unbekannt. Die protestantische Kirche bestand also bloß im Buchstaben; der bloße historische Glaube, verbunden mit fleißigem Kirchens und Abendmahlgehen, war binlänglich zur Seligkeit.

So konnte es nicht bleiben — wenn der 3wed des Erlhfers i pur Beselligung der Menschheiterreicht werden sollte: daher sandte i der Berr zwei Zeugen der Wahrheit, Johann Arndt und Jakob i Bohm; der erste bewirkte durch sein herrliches Buch vom wahren Christenthum und durch sein Paradiesgartlein eine allgemeine Aufmerksamkeit; das wahre Christenthum wurde in vielen Sprachen übersetzt, und viele Seelen wurden dadurch dum innern verborgenen Leben mit Christo in Gott geleitet. Jakob Bohm wirkte nicht so allgemein, aber er leitete viele denkende Kopse zum Forschen gottlicher Geheimnisse, und kahnte auch der Bernunft den Meg zum himmlischen Licht.

Rudfehr jur Religion erwachte. Rraft bon oben und Gintracht von allen Geiten ftablte jebes Berg, bas Seinige baau beigutragen, um den guten frommen Ronig Friedrich Bile belm auf feinem mantenden Thron ju erhalten, und bas Baterland gegen bas gangliche Berberben, bas ihm brobte, Diefe Stimmung, Diefes Rraftgefühl mar nicht zu schüßen. Die Rolge eines namenlofen langwierigen Drude, benn biefe Batte die preußische Monarchie eine lange Beit gebuldig getragen, fondern es war die allgemeine Ueberzeugung, Gott babe ben fdredlichen allgemeinen Reind gefdlagen, und nicht Die Menichen, und aus diefer Ueberzeugung entstund ein muthiges Bertrauen auf Gott und eine allgemeine religible Stimmung, die jeden aufforderte, fur Gott, Religion und Baterland ju fampfen. Dieß benute nun ber Ronig und forderte alle feine Unterthanen gur Landwehr auf; mit Freuden bewaffneten fich Manner jeden Standes, vornehme und geringe, verheirathete und unverheirathete, Profefforen und Studenten, und alle befeelte ber herzerhebende Gedanke: mit Gott in den heiligen Rrieg, fur Religion, Freiheit und Bater: land, und dieß war nicht etwa eine vorübergebende Aufwallung, fondern ein tief empfundener Gindruck, der die Preugen ju lauter Belben umichuf, Die fich in ber Befreiung Deutschlands und ihres Baterlands verewigt haben. Mit ihnen hat Friedrich Wilhelm III. mehr ausgerichtet, als fein beruhmter Großonkel Friedrich H. im fiebenjahrigen Rrieg; fein Orden des eifernen Rreuges abelt den Rrieger mehr, als irgend ein Chrenzeichen. Aber auch bem hochherzigen Alexanber und feinen Ruffen mar es nicht genug, ben Reind über feine Grengen ju jagen; der Beift Gottes, der Beift Selu Chrifti tam über ibn und feine Bolter, und er befchloß, Deutschland zu befreien und Frankreich zu retten; und bas bat er auf die edelfte und uneigennutigfte Beife in bruberlicher Gintracht und Berbindung mit Raifer Frang und bem Ronig von Preußen ausgeführt. Er zeigt fich überall als ein treuer Berehrer Chrifti. Nichts lagt fich ruhrenber benten, als wenn die brei verbundeten Monarchen unter bem freien Dimmel Gott auf den Anicon, im Angesicht ihrer Armeen

bunden ift. Ueber beibe Stude muß ich mich weitet auss breiten.

Ich habe mich allenthalben fo oft und viel über den Dans gel an ber Ginigfeit bes Glaubens ertlart, und boch febe ich nicht, daß meine Warnungen und Bitten etwas geholfen bats ten. 3d bemerte im Gegentheil, baß gemiffe Gefellichaften fic noch mehr von audern entfernen, fich in fich gurudes gieben, gerabe als vb man fich furchtete, von ihnen anges Redt ju werden. Ich bitte ernstlich jeden, der bieß liest, einmal barüber nachzudenfen, ob nicht ber Grund, aus bem man fich zurudzieht, barinnen bestebe, bag man fich fur befe fer halt ale biejenigen, von benen man fich entfernt? man bedede bie Schande nicht mit ber armen Gunderschurze, wie ich fo oft boren muß, wenn ein Bruder ober Schwester einem andern tabelt, und ich ibn bann liebreich erinnere. Da beifit es : ach, ich weiß mobl, daß ich ein großer und noch ein großes rer Gunder bin ale der N. N., allein ich fann denn doch bas ober das unmöglich an ihm billigen. Bor, Bruder! pber Schwester! es ift eine erftuntene Luge, mas bu fagst; bu beuchelft Demuth, um beinen Stolg zu verbergen, weißt du' aber auch, baf bu bann Abams Kall wiederholft? wer hat dir benn gefagt, bag bu beines Bruders Rebler billigen ober mißbilligen follft? - bift du benn fein Richter? - und wenn nun gar bas fein gehler mare, mas bu bafur ertlarft, fo biels teft du die Bahrheit bes Bruders fur Brrthum, und beinen Berthum fur Bahrheit, und richteteft boch. - Bahrlich ! bann wurde bein Brrthum, der dir fonft murde verziehen morben fenn, nach dem nämlichen Urtheil gestraft werden, nach wels dem du den Bruder verurtbeilt haft.

In dem, was zur Seligkeit und zur Wiedervereinigung mit Gott udthig ift, darf der Chrift nicht irren; so lang es damit bei ihm noch nicht im Reinen ift, so lang gehort er auch noch nicht zur Gemeine des herrn; hat das aber seine Richtigkeit, so ist er ein Glied am geistlichen Leibe Christi, so gut wie ich; baut er nun auf diesen Grund, holz, Stroh, Stoppeln, so kommt keinem andern zu, das zu rügen, man kann wohl liebreich darüber mit ihm reden und ihn erinnern, aber ihn

Schanden werden; werde nicht bibbe, benn bu follft nicht ju Spott werden.

Den Been August, Geburtstag bes frommen Rhnigs von Preußen: Lofung: Du macht mich mit beinem Gebot weifer, als meine Keinde find, benn es ift ewiglich mein Schat. Pf. 119, v. 98,

Den 17ten August. Wieder-Anfang ber Feindseligkeiten. Colung; Ich habe meine Gerechtigkeit nabe gebracht, sie ift nicht ferne, und mein Seil saumt nicht. Jes. 46. v. 13.

Den 23sten August. Schlacht bei Großbeeren vor Berlin, Die Preußen fochten, wie der Armeebericht des Kronprinzen von Schweden sagt, mit der Kaltblutigkeit, welche die Soldatten bes alten Friedrichs auszeichnete. Losung: 3ch denke der alten Zeit, der vorigen Jahre. Ps. 77. v. 6.

Den 29sten August. Der fromme Graf Oftermann besteht mit den russischen Garden die Uebermacht des franzbischen Generals Bandamme, Losung: Du bist der Trost Ifrack und ihr Nothhelfer,

Am folgenden Tag, ben 30ften August, Schlacht bei Gulm, Bandamme wird gefangen und bas verbundete heer durch bie Alugheit des Rouigs von Preußen gerettet. Losung: Er wird beinen Fuß nicht gleiten laffen.

Den Gten September. Schlacht bei Denewig, unweit Juters bod; ber zweite Bersuch ber Frangosen auf Berlin und die Mark wird ganglich vereitelt. Losung: Ich will Friede geben in eurem Laube, daß ihr schlafet, und euch Niemand schrecke.

Won hier ab an bis die große entscheidende Wolkerschlacht bei Leipzig, und dann bis an die bei Hanau, find alle Losungen treffend und bedeutend.

Für die preußischen Soldaten und Offiziere, welche dieß Losungsbuchlein bei sich im Felde hatten, war dieß Zusammentreffen sehr ermunternd und trostlich. Ueberhaupt aber zeigt es, daß die Borsehung in diesem Feldzug alles, bis auf die kleinsten Umstände selbst geleitet und ihre Wertzeuge zu handeln bestimmt hat,

Meußerft mertwurdig, aber ernft und ichrecklich mar bas Gericht Gottes über die frangofifche Armee: bas gange norblic

Deutschland wird ben eisernen Drud, bie bohnende Raltblas tigfeit, womit die Frangosen die Ginwohner fcorpionmäßig veinigten, und die unbarmbergigfte Dighandlung ber Unichuld nie vergeffen. Aber gewiß die rachende Gerechtigkeit Gottes auch nicht, womit er die Krevler heimsuchte: Ravoleone erfte, prachtige und machtige Armee murbe in Rugland burch bas Schwert aus dem Munde bes herrn vernichtigt. Napoleon bolte bie zweite, nicht weniger machtig und prachtig; et brachte fie fiegend bis nach Schlefien, aber nun war auch ber Gerichtebonner wieder hinter ihr, und zwar auf eine noch nie erborte, ichredliche Urt, Die fich vorzuglich guerft gu Leipzig außerte : benn fo wie die Rrangofen beffegt maren, fo ermatteten fie bergeftalt, baß fie umfielen, plbglich frant murben und einen fo verpefteten Geruch ausbunfteten, bag man fie nicht in bie Saufer nehmen tonnte, fondern fie auf der Strafe liegen, verschmachten und verhungern laffen mußte, weil ihrer ju viel waren und die Leipziger Burger felbft Mangel litten. lagen nun Tobte, Sterbende und Rrante auf ben Gaffen gu Zaufenden; und bie Natur ichaubert gurud, wenn man fich nur die Scenen vorftellt, die da vorgingen: lebende afen bas Rleifch ihrer todten Rameraden und der verreckten Pferde, und bas. Betragen biefer Glenben auf dem Leipziger Rirchof ift fo abscheulich, daß es über allen Begriff geht. Nach ber Schlacht bei Banau murde bieß ichredliche Schauspiel in Krankfurt wiederholt. Der gange Weg von Leipzig bis Sanau, Frankfurt und Maing mar mit Leichen, Sterbenden und Rrans fen befaet. Diefe fchredlichen und unerhorten Folgen einer Schlacht tamen nicht von Menfchen, auch nicht allein aus naturlichen Urfachen ber, fondern es. war eine außerorbents liche Strafe Gottes: ber Engel bes Berr fcblug fie, wie ebemale die Uffprer gu Beiten bee Ronige Siefia.

Nun war Frankreich mude; Rapoleons Aufruf jum Landsfturm fruchtete nicht; die verbundeten drei driftlich bentens ben und driftlich betenden Monarchen führten ihre Armeen über ben Abein. Sie wollten Frankreich nicht betriegen, sondern vom Despotismus befreien, sie kamen als Freunde; boch boten sie Rapoleon vorher noch den Frieden an, und

gepar unter ben milbeffen und auffanbigften Bebingungen; der nun zeigte fich bas Gericht ber Berftodung bei ibm aufs beute lichfte, er verachtete alle Friedensvorschlage und machte bie unbefonnenften Forderungen; jest bringen bie Berbunbeten pormarts; Rapoleon tampfte furchterlich, murbe aber immer fcmacher: ber Rampf naberte fich ber Sauptftabt; noch eine mal bot man Napoleon ben Rrieden an, er follte fogar gans Aranfreich behalten, fo wie es bie Bourbone befeffen batten. aber er nahm auch dieß Unerbieten nicht an, fondern forderte fogar Dinge, die ibm burchaus nicht gestattet werben tome ten; folglich murbe er nun gang bezwungen und bes Thros nes verluftig erelart. Dieß Gericht ber Berftodung macht uns recht begreiflich, warum in ber Bibel gefagt wird: ber Berr habe bas Berg Pharaons verftodt, bag er bie Afraeliten nicht hatte gieben laffen. Der Berr hat auch bas Berg Was poleons verftodt, bag er ben Rrieben nicht angenommen bet: benn mare bas geschehen, fo murbe er fich in menigen Sabe ren wieder geftartt und bann eine furchterliche Rache an Deutschland ausgeubt baben, und wer weiß, wozu ihn bie Borfebung noch auffpart, wenn er am Leben bleibt ?

Blick bes grauen Mannes in bie Gegenwart.

Freundlich schalten und walten die verbündeten heere in und um Paris; alles ift und scheint für Ludwig XVIII. gestimmt. Die Gewitterwolken verziehen sich, die Sonne des Friedens strahlt vom hohen himmel hernieder, aber noch glänzt der Bogen des Bundes nicht auf dem fliehenden Geswölke. Die Jandlung wird wieder frei, die Nationen bieten sich freundschaftlich die Hände, und alles hofft nun bestere Zeiten — Wir wollen sehen!!! — Das gottliche Gericht, welches ich dem nordlichen Deutschland so lange vorher angelundigt hatte, und worüber ich verlacht, verspottet und gehaßt wurde, ist nun, so Gott will, vorüber, und es hat vortresse lich gewirft: der Geist der Religion durchweht alle hohen und niedrigen Stände, und wenn auch viele wieder erkalten, so sind doch auch viele für den Herrn gewonnen worden, die Ihm

bewirkt, soudern die Thatensprache des herrn hat ihre Douners kimme horen laffen, und das Bolt hat sie verstanden. 3u beklagen ist es, daß sie so viele Prediger noch immer nicht verstehen, und sie nicht fur das halten wollen, was sie doch wahrhaftig ist; diesen Text sollten sie jest auf allen Kanzeln erklaren, wie viele Seele... konnten dadurch gewonnen werden! allein es geschieht nur selten. Anch über diese unglaubigen Methlinge wird dereinst ein schweres Gericht ergeben.

· Es gibt jest noch zwei große Erwartungen, die alle nur elnigermaßen nachdentende Gemuthet lebhaft beschäftigen:

- 1) Was ift jest Frankreich, Deutschland, was ift jest gang Europa, und was ift jest die Rirche Gottes ober die Gemeine bes herrn? und
- 2) Bas wird aus beiden, aus dem allem werden? Die erfte Frage will ich in biefem, die zweite im folgenden Abs fonitt beantworten.

Rranfreich ift die Quelle, aus welcher die gange sittliche Bildung der gangen fultivirten Belt hervorgegangen ift; fogar bas felbstftanbige England ift von ber Nachahmungsfucht nicht gang frei geblieben. Alles fleidet fich nach franabfifcher Mode, und wechfelt damit ab, fobald es Paris gefallt; bie gange vornehme Belt fpricht frangofiich, und ber logenannte gute Zon in allen gebildeten Gefellichaften ift franbbiffc. Bas ift aber nun granfreich jett? - Die gange Nation ift burch bie ichreckliche Revolution ermubet, burch ben areigehnichriger Despotismus und durch die Aufopferung feis ter jungen Mannichaft barnieber gebrudt und ganglich gechmadt worden; aber es haben fich auch in allen gachern Rraftmanner gebildet, burch beren Thatigfeit in wenigen Jahe en wieder vieles ausgerichtet werden fann. Alle biefe Rraftnanner aber haben ein fehr verschiebenes Intereffe; jest verinigt fie zwar die Nothwendigkeit unter ben Scepter ber fanfe ten, gutigen Bourbone, aber ob bergliche Buneigung groifchen bem Ronig und feiner Samilie und dem Genat, gefetgebenden Rorper u. f. m. fatt finden tann und wird, besonders, ba es in Diefen Collegien noch Danner gibt, die febr feindfelig gegen

bas Sans Bourbon gehandelt und mit großer Anhanglichleit Bonaparte gedient haben, bas ift eine andere Frage, und bod ift diefe bergliche Buneigung nothig, wenn Frankreich gludlich werben und ein beständiger Friede bestehen foll. beit alles Bergangenen und Aufopferung alles eigenen Intereffe gum allgemeinen Beften ift jest in Kranfreich allgemeine Pflicht.

. Spanien bat burch ben, langen blutigen Rrieg bie Blutfoulden, Die es ehemals in Amerita auf fich geladen, ftrenge abgebugt, und gelangt nun hoffentlich wieder gur Rube; mas baraus entfteben wird, bas liegt auch im Duntel ber Bufunft

porborgen.

England hat gefiegt und feinen 3weck erreicht. Die englie fche Nation ift reich an edlen und driftlich gefinnten Menfchen; wie machtig diefe innerhalb und außerhalb mirten, bavon gengen die Miffions :, Bibel = und Erbauungebucher = Austheis lunges Unftalten fo laut, daß man niederfinten und ben Berrn ber herrlichkeit bafur preifen und um fernern Scgen anrufen muß. Ich bin überzeugt, daß diefen frommen englischen Befellichaften und ihrem Gebet ber Sieg großentheils zugeschrie Bon borther ift nichts zu befürchten, mohl aber ben ift. Dieles zu hoffen.

Solland hat der Berr auch megen feiner begangenen Gunden in Oftindien, wegen dem begunftigten, abscheulichen Seelenverlauf, und wegen feinem ehemaligen ichnoden Undank gegen bas, Saus Dranien icharf heimgesucht, aber nun auch wieber begnadigt. In Solland hat ber herr ein großes Bolf, und bon bort aus wird fich ber Segen weit verbreiten.

Die Sanse=Stadte, vorzuglich Samburg, haben fich burd unbandigen Lurus, Stolz und Sabsucht fcmer verschuldet; ber herr hat fie beingefucht; Bremen und Lubed gelinder, aber bas Gericht über Samburg muß jeden fühlenden Den fchen zum Mitleiden und zur marmen Gulfleiftung aufregen, benn es ift fcredlich.

Auf dem gegenwärtigen Buffand Danemarte, Norwegens und Schmedens liegt ein geheimnifvolles Duntel, bas mein Muge nicht durchdringen fann und will. Ueber Breufen und Rufland habe ich mich schon geaußert. Prenfen hat und beimment seine Besitzungen wieder, Rufland belebt der Geift jer Grofmuth und der Uneigennutgigkeit, und Polens Schicke fal wird milbe senn.

Sachsen aber, die Wiege der protestantischen Rirche, aber mun auch die Pflegerin der Reologie, wollte Gott! dieß herrs tiche Land murde durch feine schweren ausgestandenen Leiden wieder zur reinen Wahrheit zurud geführt.

Der gegenwärtige Justand des nordlichen Deutschlands ift Muhe und Rube versprechend, aber das subliche ist in seiner Rage, beren Entwicklung so beschaffen ift, daß es Pflicht ber Alugheit ift, sich nicht darüber zu außern, was ich barüber zu sagen habe, das gehort in den folgenden Abschnitt.

Die Schweiz kommt zur Rube; Italien erwartet auch feine Entscheidung, und ber ehrwurdige Greis, der Pabst Pius VII., wird nun wohl auch seine letten Tage in Frieden endigen; sein festes, consequentes Betragen verdient die Hochachtung aller Rechtschaffenen.

So viel nur ift mir von der politischen Lage Europens zu fagen nothig, um die Frage: Was ift jest die Rirche Gotstes, oder die Gemeine des herrn? standhaft beantworten zu konnen.

Unter der Kirche Gottes, oder der Gemeine des herrn vers ftebe ich weder die griechische, noch die romische, noch die protestantische, noch irgend eine driftliche Parthei ausschließslich, sondern alle diejenigen, die in allen diesen kirchlichen Gesellschaften durch Wasser und Geist wiedergeboren sind, also alle wahrhaft erweckte, glaubige und mit beständigem Bachen und Beten mit Christo vereinigte, und so in seiner Gegenwart wandelnde Seelen, machen die wahre Kirche Gotstes oder die Gemeine des herrn aus; sie stehen in der Gesmeinschaft der heiligen, und leben in allen christlichen Parstheien ohne irgend eine positische Verbindung, unbekannt und zerstreut. Wenn wir uun die gegenwärtige wahre Beschafssenheit dieser Gemeine des herrn kennen lernen wollen, so mussen wir aus dem Allgemeinen etwas ins Einzelne gehen; Die griechische Kirche, die in Rußland herrschend, und durch

gang Aften verbreitet ift, ift eigentlich bie altefte, und bon Der Apostel Zeiten bis baber in ber hauptsache ber drifflb den Religion unverandert geblieben, ob fie gleich auch in Rebensachen nicht von Digbrauchen, Die fich ichon in ben enten Sahrhunderten einschlichen, freigesprochen werden taun. In dem Grund des Glaubens, ber gur Geligfeit nothig if ift bie griechische Rirche richtig. Dadurch, daß fich ber Bis fcof zu Rom zum allgemeinen Stattbalter Chrifti erbob entftund bie Trennung amifchen ben Griechen und Lateinem, ober zwischen ben Morgenlandern und Abendlandern. Die griechische Rirche erkennt feinen Stattbalter Chrifti, fondem balt ben Erlofer felbft fur ihren Ergbifcof. Durch die fpa teren Berordnungen ber Dabfte und ihrer Concilien find noch viele Glaubenelebron in ber romifchen Rirche gefet magig ger worden, bie aber von der griechischen nicht angenommen werden, bater ift fie auch der Wahrheit viel naber als jene

Durch den viel bundertjabrigen Druck, den die morgem landifche Rirche von den Mahomedanern erdulden muß, das fe nach und nach fo tief berabgefunten, daß fie in der groß ten Unwiffenheit ftedt, und ihr Gotteedienft bloß in außem Ceremonien besteht, die mit vielem Aberglauben vermischt find; bem ungeachtet hat aber boch der Berr immer feine Rebentaufend Getreue in ihr gehabt, von denen von Beit au Beit ben abendlandischen Reisenden bie und ba einzelne au Geficht gekommen find. Bei allem Berfall aber haben Die morgenlandischen Chriften die tieffte Chrerbietung gegen Jefum Chriftum, und ihr Begriff von feiner erhabenen Der -fon ift volltommen richtig. Gben diefe tiefe und innige Doch achtung ift ein fefter Grund meiner Soffnung, bag fich ber Berr über diefe arme Rirche wieder erbarmen und ihres Leuchter wieder angunden wird, von den Borbereitungen baju habe ich entfernte Binte.

Eben biefe Rirche war auch lange in Rufland ohne mertiches Leben, allein feit einiger Zeit entstunden eigentliche mahre und grundliche Erwedungen, besonders in den vornehmen Standen, ich tenne viele ganz vortreffliche und weitgt forberte Christen in der russischenzeichischen Rirche, die auch

uf die geringeren Rlaffen wohlthatig gewirkt haben; aber & Geschichte bes Berbftes 1812 und bes Winters 1813 at ber guten Sache ben Ausschlag gegeben und allgemeines ufmerten bereitet, welches nun Raifer Alexander burch bie kundung einer Bibelgesellschaft in Wetereburg und anden ffifchen Stadten febr befordert wird. In den preußischen Baaten, im Braunichweigischen, Bannborifchen, Beffichen in den westphalischen Provinzen waren und find noch ie mahren Chriften bunn gefaet, im Bergogthum Berg aber to es ihrer feit einem Jahrhundert ber eine große Menge. ath in den großen Stadten Bremen und Krankfurt am tain war immer ein guter Saamen, ber wohl auffeimte, Unthe und Fruchte trug. In Sachsen, fo wie in autrn Landern hat die Brudergemeine durch Lehr und Leben iefen Segen gestiftet und die Dahrheit aufrecht erhalten. nd in Kranten, besonders in Rurnberg, gibt es viele treue to thatige Berehrer unfers Berrn.

Unter allen beutschen gandern aber tommt feins in ber Renge mahrer Chriften und in bem Reichthum der Erkennts if ben Wurtembergern bei, nur Schade, daß die guten Sees n noch fo fehr burch Meynungen getrennt find, wodurch ie Liebe, dieß Band ber Bollkommenheit, fo fehr gefconacht Auch in der Schweiz hat der herr ein großes Bolt om liebenemurbigften Charafter, und im Elfaß, befonders uch in Strafburg, findet man viele mahre Chriften. und übertrifft aber alle Reiche und Lander ber Belt, in Uns bung ber Menge, ber Thatigkeit und ber Uebereinstimmung er mahren Berehrer Jefu: die Erwedten aus der hoben Birche, aus ber Dresbyterianischen, aus ben Methodiften po Diffentere aller Urt, tommen jahrlich, wenn fich bie Riffiones. Bibel: und Erbauungebucher-Gefellichaften verfams teln, einmuthig in London gusammen; es werden von allen lartheien Predigten gehalten, und alle communiciren gus immen. Bon Meynungeftreit ift gar feine Rebe: benn Je-18 Christus und feine Erlbfung ift der Mittelpunkt, in bem d alle vereinigen.

Don Danemart tann ich wenig fagen, über in Schwiben bat ber Berr auch fein gefegnetes Bauflein bin und wieder.

In Amerita ift eine große Menge mabrer Chriften unter bem roben Bolferhaufen gerftreut. Im fublicen Afrita an beiten bie Miffionen unter ben hottentotten, Caffern, u. bgl mit vielem Segen; und in Oftindien bluben große driftliche Gemeinden, die auch reich un mahren Chriften finb. 3m affatifden Rugland, in Raucaffen am tafpifden Deer, if feit einigen Jahren eine ichottifche Miffion, Die auf Die tar tarifchen Mationen wirken foll. Im Ronigreich Aftrafan p Sarepta ift eine Brudergemeine, und ben Bolgaftrom bind gibt es mehrere protestantifde Gemeinden, die mit from men erweckten Predigern verfeben find. Es ift alfo gu bof fen, daß auch bort bem herrn eine gablreiche Gemeinde guli führt werden wird.

m

In ber romifchen Rirche fangt es bin und wieder an, lid gu werden; in ben oftlichen Staaten und in Baiern gibt if Geiftliche, Die ben mahren Glauben an Jesum Chriftum im und lauter lehren und große Erwedungen um fich ber bet breiten, auch bilbet fich in Munchen eine Bibelgefellichaft und es ift merkwurdig, bag an vielen Orten in der tatholi fchen Rirche ber Sunger nach bem Wort Gottes groß ift, mi daß die Geiftlichkeit nicht mehr fo fehr vom Bibellefen gi rudhalt, als ehemals. In ben übrigen fatholischen ganden in Deutschland gibt es auch einzelne Manner, Die im Segt wirten. Ueberhaupt hat die feindselige Berdammungesucht febr abgenommen, wodurch die romische Rirche von jeber fcwere Blutschulden auf fich geladen bat.

Raffen wir nun die ganze zerftreute Gemeine bes hemit einen Blid jusammen, und benten fie uns in einem Im mit einander vereinigt, fo fallt in die Augen, daß fie fom ein großes und ansehnliches Ronigreich ausmachen wirk Allein fo weit find wir freilich noch nicht, benn es fehlt mit an zweien Sauptftuden, die noch bingutommen muffen, nim lich die Ginigkeit des Glaubens in Lehre und Leben, ohn welche ein Reich des Friedens unmbglich ift, und dann bie Rulle ber Seiben, mit welcher bie Bekehrung Afraels wer pibunben ift. Ueber beibe Stude muß ich mich weitet aubs

5- 3d babe mich allenthalben fo oft und viel über den Mans rgel an ber Ginigfeit bes Glaubens ertlart, und boch febe ich aicht, baß meine Warnungen und Bitten etwas geholfen bats Ben. 3d bemerte im Gegentheil, baß gemiffe Gefellichaften 🗲 fo noch mehr von andern entfernen, fich in fich jurud's aieben, gerade als ob man fich furchtete, von ihnen anges F- Redt ju werben. Ich bitte ernftlich jeden, der bieß liest, # einmal barüber nachzudenten, ob nicht ber Grund, aus bem F man fich gurudzieht, barinnen bestehe, bag man fich fur befe fer halt ale biejenigen, von benen man fich entfernt? man bebede bie Schande nicht mit ber armen Gunderschurze, wie to fo oft boren muß, wenn ein Bruder ober Schwester einem andern tabelt, und ich ibn bann liebreich erinnere. Da beißt es : ach, ich weiß wohl, baß ich ein großer und noch ein großes rer Gunder bin ale der N. N., allein ich fann denn doch das ober das unmbalich an ibm billigen. Bor, Bruder! oder Schwefter! es ift eine erftuntene Luge, mas bu fagit: bu beuchelft Demuth, um beinen Stoly ju verbergen, weißt bu' aber auch, bag bu bann Abams Fall wiederholft? wer hat Dir benn gefagt, daß bu beines Bruders gehler billigen ober migbilligen follft? - bift du benn fein Richter? - und wenn nun gar das fein Fehler mare, mas du dafür erflarft, fo hiels teft bu die Bahrheit bes Bruders fur Brrthum, und beinen Ferthum fur Bahrheit, und richteteft doch. — Bahrlich! bann murbe bein Brrthum, der dir fonft murbe verziehen worben fenn, nach bem nämlichen Urtheil gestraft werden, nach mels dem du den Bruder verurtheilt haft.

In dem, was zur Seligkeit und zur Wiedervereinigung mit Gott ubthig ift, darf der Chrift nicht irren; so lang es damit bei ihm noch nicht im Reinen ift, so lang gehort er auch noch nicht zur Gemeine des Herrn; hat das aber seine Richtigkeit, so ist er ein Glied am geistlichen Leibe Christi, so gut wie ich; baut er nun auf diesen Grund, Holz, Stroh, Stoppeln, so kommt keinem andern zu, das zu rugen, man kann wohl liebreich darüber mit ihm reden und ihn erinnern, aber ihn

nicht hinter seinem Raden gegen andere vernttheilen. Es
geht aber auch hier, wie bei dem Untraut im Acer des hermt
wer da jaten will, der nuß das Untraut genau kennen; da
das nun aber kein Mensch unfehlbar kann, so darf auch kein
Mensch jaten. Ebenso verhalt es sich auch in diesem Fall:
denn es ist wohl mbglich, daß du etwas für holz, hen,
Stroh oder Stoppeln haltst, welches reines Gold oder ein
kostbarer Stein ist, nur daß du es nicht kennst; darum richt
und urtheile nur über dich selber.

Wenn nur biefes Saupthinderniß der Ginigkeit bes Glambens beseitiget mare, so murde sich bas andere alles balb geben.

Gine unerkannte Quelle, die an fich beilig und gut ift, gibt gewöhnlich Unlaß zum lieblofen Richter, und wird alfo ein Sinderniß der Ginigkeit des Glaubens: und diese Quelle ift erfdredt nicht, liebe Lefer! - bas Bibelforden, ober Buds ftabengrubeln. Das Bibellefen ift Pflicht eines jeden Chriften, aber es fommt alles barauf an, wie man liest - ber mabre Chrift liest andachtig, aufmerkfam und betend, und erwartet bann die Aufschluffe vom beiligen Geift, der allein die Tiefen ber Gottheit erforicht, und auch allein die Geheimniffe des gottlichen Worte aufschließen fann. Bei biefem willenlofen, gottergebenem Bibellefen werben einem Diejenigen Bahrheiten flar, die gerade ju ber Beit nothig ober nublich find, und bamit muß man fich bemuthig und bantbar begnugen. man bamit immer fort, fo befommt man nach und nach einen Schat von Renntniffen, mit benen man auch anbern bienen Da aber nun die Renntniffe ein bloges Gnadengefchent find, das wir nicht felbft erworben, nicht berausspefulit baben, fo konnen wir auch nicht ftolz barauf fenn; wenn de ber andere andere Sinnes find, fo wird unfer Stolz nicht beleidigt, weil wir nicht folg find; wir schweigen alfo ent meber ruhig, bulbend, oder mir fuchen ben tabelnden Brudet liebreich zu überzeugen. Weit anders aber verhalt fiche, went wir burch gelehrte Runft und Wiffenschaft, und burch eigenes Nachdenken einen Bibelfpruch glauben ergrundet gu haben, wenn und ba Jemand wider(pricht, fo wird unfer Stoll gereigt, und wir fuchen nun burch Rechthaberei gu fiegen, dieß ift bann ber Tob ber Bruderliebe.

Es ift aber bier noch ein Umftanb wohl au bemerken : es ift moglich, baß mehrere fromme Seelen die Bibel auf bie rechte Urt lefen, und doch verschiedene, ober mohl gar fich widersprechende Aufschluffe bekommen, in diesem Kall glaubt jeber recht zu haben; fo lange fich die Aufschlaffe nicht widerfprechen, tann auch wohl jeder recht haben; benn in einem Epruch liegen oft mehrere Mahrheiten verborgen; fo daß der beilige Geift ben Ginen biefes, ben Andern jenes aufschließt, fo wie es jeder bedarf. Sobald fich aber zwei Unfichten bes namlichen Spruchs geradezu widersprechen, so ist gewiß eine falfc, wo nicht gar beide. In diefem Kall muß man willen. los bleiben und nicht eigenfinnig feinen San behaupten wollen, fondern betend in andern abulichen Stellen der beiligen Schrift nachforschen, bis man Grund und die richtige Babrheit gefunden bat. Die Rechthaberei ift Gift und Tod ber Bruders liebe.

Durch bas, was ich oben von dem Bibelforschen, burch ges
lehrte Kunft und Wiffenschaft, gefagt habe, verwerfe ich das
Bibelftudium ganz und gar nicht; ben Religionslehrern ift
es vielmehr nothig, aber es muß schlechterdings auch in Abhangigfeit von Gott, willenlos und betend geschehen, und auch
hier muß die Rechthaberei weit entfernt bleiben.

Solang jeder fordert, daß jeder Andere in allen Studen feiner Meynung feyn foll, folang ift feine Einigkeit des Glaus bens, und alfo auch kein Reich des Friedens zu hoffen, daher ift noch ein scharfes Mittel nothig, von dem ich im folgenden Abschnitt reden werde.

Das zweite hauptstud, von bem ich oben fagte, daß ich noch hinzukommen muffe, ehe das Reich des Friedens ftatt finden kann, ift: Das Eingehen ber Fulle ber Beiden und die Bekehrung Ifraels, verbunden mit der Wiederkehr in fein Vaterland.

Man versteht unter der Fulle ber Seiden gewohnlich bie bestimmte Menge Menschen, die aus ben heibnischen Nationen gu Christo befehrt, und also Theilhaber feines Reichs werben

follen, baber glauben auch viele, bief Reich tonne nicht eber feinen Anfang nehmen, bis allen beidnifchen Rationen bab Evangelium verfundiget worden; allein das ift nicht ber mabre Sinn des Apostels Pauli, wenn er Rom. 11. v. 25. und 26. fagt: Blindheit ift Ifrael eines Theils widerfahren, fo lange, bis die Rulle der Beiden eingegangen fen, und alfo bas' gange Ifrael felig werbe. Er will bamit nicht fagen, die Blindheit Ifraels foll fo lange mabren, bis allen Mationen in der Belt bas Evangelium verfundigt und alle Seelen aus ihnen gesammelt worden, Die fich au Chrifto bo tehren werden. Wenn fich die Juben nicht eber betebren und in ihr Land giehen murben, fo tonnte auch bas Reich bes Friedens nicht eber aufangen, weil beibes miteinander ber bunden ift. Um den rechten Berftand des Apostels Danli ju faffen, muß man ibn burch bas Bort erflaren, meldes unfer Berr Luc. 21. v. 24 fagt: Serufalem wird gertreten werben von den Beiden, bis baß der Beiden Beit erfillet wird. Die Fulle der Beiden ift also die Fulle der Beit, in welcher Die Chriften aus den Beiden, namlich die driftlichen Donarchien, die ja alle beidnischen Urfprungs find, auf Erden berricben und die Buden ihre Unterthanen fenn merben, fo lang wird alfo auch Jerufalem gertreten, bann aber wieber gebaut und die Refibeng bes großen Konigs bes gangen Erde freises werden. Die Fulle der Beit ift also ber Beitraum, bet mit ber erften Befehrung ber Beiden, ober lieber mit ber Betehrung bes Raifers Conftantini anfangt, und mit bem Sturg bes Menichen ber Gunben in ben Tenerfee auffort.

Wenn wir also nun einen Blick auf ben politischen und religidsen Justand ber gegenwärtigen Zeit werfen, so finden wir, daß der Fürst der Finsterniß den ersten Bersuch gemacht hat, den Menschen der Sünden, das ist: das Thier aus dem Abgrund, zu bilden, allein es sehlt dem Mann, den er dazu ausersah, an Klugheit; Er rung zu schnell und zu zerstörend nach der allgemeinen Weltmonarchie, als daß es ihm hätte gelingen konnen. Wäre er mehr feiner Politiker als Krieger gewesen, so hätte er vielleicht seinen Zweck erreicht. In Ansplehung der politischen Verhältnisse sehen wir nun großen Er-

eigniffen entgegen, welche bem ungetrubten Ange, bas unter ber Leitung bes Geiftes ber Weiffagung auf die Zeichen ber Zeit mertt, viel Licht verspreihen.

Was ben religibsen Zustand der Christenheit betrifft, so finden wir zwar alles und allenthalben in Gahrung; es dringt und arbeitet alles zur großen Scheidung zwischen Schafen und Wöden, oder zwischen wahren Christen und Widerchristen, allein es geht zu langsam, der laobiedische Sinn ift zu lau, es muß mehr Warme in die Masse kommen, wenn etwas daraus werden soll, und daran wirds unser herr nicht sehlen lassen; Er sagt: Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzunden auf Erden, und wir rufen Ihm entgegen: Amen ja, komm herr Iesu! Wir wunschen, das Feuer brennte schon.

## Blick bes grauen Mannes in die Zukunft.

Diemand erwarte, bag ich hier ben Propheten fpielen und weiffagen wolle; ich bin nie entzudt worben, und babe auch nie Gefichter gefeben. Dann haben mich auch eine Denae Erfahrungen belehrt, bag vieles von ben Entzudungs : und Seficte : Drafeln eintrifft, vieles aber auch nicht, fo bag man fic alfo gar nicht barauf verlaffen tann. Bir follen die 34. funft nicht voraus miffen, es mare auch Sochverrath, wenn man fie mußte und ihre Gebeimniffe befannt machte, weil fie bann ber Reind gegen bas Reich bes herrn und feine Regierung benuten fonnte. Wenn wir uns gurud erinnern. fo finden wir, daß von 1789, als ben Beitpunkt ber frangbfichen Revolution an, mo im eigentlichen Ginn die gottliche Daawischenkunft allenthalben fichtbar murbe, und bis auf ben beutigen Zag unverfennbar geblieben ift, gerade alles anders gegangen ift, als es die Menfchen, auch Die flugften Polititer, bachten und erwarteten, und genau fo wird es auch ferner geben, und am Ende werden wir finden, wie puntilich und berrlich bie gotelichen Beiffagungen, aber gang andere als wir es uns vorstellten, erfullt worden find.

Eben darum find auch die biblifchen Weiffagungen in einer geheimnistoollen Bibelfprache geoffenbare worden, damit bet

erleuchtete Chrift ben erhabenen Gang ber gottlichen Regie: rung amar im Gangen, aber wie die beftimmte Musfubrung im Rleinen erfennen tonne. Bei dem Allem aber find biefe Beiffagungen boch fur und fehr wichtig, und es ift ein großer und gefährlicher Berthum, wenn man behauptet, man folle bie Beiffagungen nicht foricen. Gi, wofür find fie benn ba? Der mabre Chrift liest fie mit andachtiger Aufmertfamleit, obne ju grubeln und mit Borwit ju fpetuliren; mas ibm bann flar wird, bas bewahrt er in einem feinen guten ber gen, und laft es feine Rrucht in Gebuld und Demuth brim gen, obne bamit ju prablen. Alle biefe Aufwluffe betreffen aber gembhnlich uur bas Gange bes gottlichen Plans, und nicht bas fleine bestimmte der Ausführung; und biefes ift auch genng zu ben Winten, die wir in diefem Leben notbig baben, um und auf dem rechten Weg ju leiten, Die Mufmerkfamteit auf die Beiden ber Beit muß aber bamit verbum ben merben.

Wenn wir also einigermaßen fichere Blide in die Jufunft thun wollen, so muffen wir mit unbefangenem, vorurtheiler freiem, ganz willenlosem Gemuth in der Gegenwart Gottes innerlich betend nachdenken und alle vorgefaßten Menungen fahren laffen. Dann durfen wir auch nicht etwa irgend einen Spruch, oder einzelne Weissaung von dem Ganzen der gottlichen Offenbarung abgeriffen, für sich allein betrachten; sondern wir mussen ihn in Berbindung mit dem ganzen Geift der Weissaung zu erklaren suchen, dann ton neut wir nicht fehlen.

Dier kommt es nun-darauf an, bestimmt und gewiß zu wissen, was eigentlich der Geist der Weissaung von der 3m kunft so deutlich sagt, daß wir am richtigen Berstand deseben unmbglich zweiseln konnen? Folgende Bemerkungen werden dieses ins hellste Licht seinen; die ganze heilige Schrift enthalt die Geschichte der Erlösung des gefallenen menschlichen Geschlechts und des Kampse zwischen dem Friesten der Finsternis, der mit aller Macht seine herrschaft-über die ganze Erde und ihre Bewohner zu behaupten sucht, und dem Könige Himmels und der Erde, der im alten Testament als Judesal regient,

bann im neuen Bund Menich murbe, fur bie Denichen litt, ftarb, auferftanb, gen himmel fubr, fich auf den Thron himmels und ber Erbe feste, und bon ba an ab regiert, bis ber Erzfeind übermunden, gu feinen gugen lieht, und ber 3med ber Erlbfung erreicht ift. Diefer Rampf mifchen beis ben Dachten, bem Reich ber Rinfterniß und bem Reich bes Lichts, bauert noch immer fort, ehemals zwischen Juben und Beiben, bann gwifden Seiden und Chriften; ferner gwifchen ber abgewichenen driftlichen Rirche und ber gerftreuten Gemeine bes Berrn , und nun amifchen ber von Chrifte abfalten. ben Rirche und eben biefer gerftreuten Gemeinel Run bezeugt ber Beift ber Beiffagung burch bie gange Bibet alten und neuen Teftaments, und ber gefunde, vom beiligen Geift ers leuchtete Menfchenverftund ertennt bie Babrheit biefes Beugniffes, daß am Ende Chriftus fiegen und das Reich der Rin-Rernif mit feinem Furften unterjocht und ganglich unschade lich gemacht werben muffen. Rerner, daß burch biefen Rampf und Sieg, die Erbe nicht merbe gerftart und vermuftet, und alfo unmit in der Schopfung werben, benn auf Die Beife mare boch noch bem Satan feln 3med jum Theil gelungen, fondern fie werbe noch im gegenwartigen Buftand ber Git ber erlosten Menschheit und bes Reichs bes Rriebens, bernach aber auch verklart, in eine neue Erde vermandelt und auch mit einem neuen himmel umgeben werben.

Dann stimmen auch alle Beisfagungen barinnen überein, baß ber Satan am Ende bes Kampse einen einzelnen Mann ganz bestigen, in ihm gleichsam Mensch werden, durch ihn und die Menge seiner Anhanger nach ber allgemeinen Weltsmpnarchie ringen und die christliche Religion von der Erde zu vertilgen suchen werde; dieser letzte und machtigste Versuch wird zugleich die große Versuchungsstunde herbeisiahren, in welscher Feuerprobe die wahren, trenen und achten Verehrer des herrn erkannt, bewährt, von dem antichristischen heer absgeschieden und zu einer Heerde unter dem Erzhirten gesams melt werden. Dieß ist denn anch das einzige bewährte Mitstel, die Einigkeit der Lehre, bes Glaubens und des Geistes zu Stande zu bringen und zu vollenden. Dann wird keines

mehr fragen, zu welcher Partei er gehore? ob er katholisch, lutherisch, reformirt, Derrnhuter, Mennonit, griechisch n. s. w. sep? sondern die Liebe wird Alle ins Band der Bollstommenheit binden, und die brunftige Liebe zum Detrn wird wie eine himmlische Glut alle in ein ewiges Eins verschmelzen; und nun ist auch der ganze zweit erreicht, folglich wird dann der herr kommen, mit dem Schwert seines Mundes den Menschen der Sunde, das Kind des Verderbens schlagen, wovon wir schon im Derbst 1812 ein Borbild an Napoleon und seinem Heer in Rusland, und auch im Gerbst 1813 bei Leipzig erlebt haben, und ihn dann mit seinem Anhang in den Feuerofen verweisen; wo und wie dieser schreckliche Ort beschaffen seyn wird, das wollen wir nicht ergrübeln, sondern nur dasidt sorgen, daß wir nicht babin kommen.

Mit allen biesen Beissamgen ift die Bekehrung und heim reise ber jablichen Nation verstochten, aber nirgends wird ber Beitpunkt genau bestimmt, wenn das geschehen werde; so viel sagt und die Offenbarung, daß es zur letzten Zeir, wenn ber heiben Zeir erfüllt ift, geschehen werde; diese wird aber erft durch den Sturz des Menschen der Sande erfüllt, folge lich wird die Bekehrung der Juden auch entweder kurz vor der großen Bersuchungestunde oder gar durch dieselbe zu Stand gebracht werden, mir ist wahrscheinlich, daß auch in der nämlichen Zeit die Getreuen des herrn an den schon vorberreiteten Bergungsort werden geführt werden.

Dieß ist ungefahr das Ganze des Plans des Geistes der Weisfagung, in so weit er uns deutlich und gewiß ist; damit laße uns nun begnügen. Die Aussührung dieses Plans aber ist von der govelichen Weisheit in so viele Bilder eingehüllt, so daß es unmöglich ist, sie vor der Erfüllung zu enthüllen. Diese sind nun die Gegenstände, die man — aber mit großer Behutsamkeit — mit den Zeichen der Zeit vergleichen, und dann in der Aurcht Gottes bemerken kann, was allenfalls erfüllt oder noch nicht erfüllt ist. Mit welcher Vorsicht diese Bergleichung der Zeitgeschichte mit den Bildern oder dunkeln Aussprüchen der Weisgang geschehen masse, daben wir seit dem Ausang der franzbssichen Kevolution bis dehe

Beweise genug erlebt; wir baben gelernt, bag man nicht gu rab biefes ober ienes Bild, biefem ober ienem Borfall in ber Geschichte anpassen muffe. Die frangbische Republik jollte bas Thier aus bem Abgrund und bie Freiheitstofarbe fein Dablzeichen fenn; man fab Robespierre fur ben Dens feben ber Gunden an, indeffen ging alles gang anbers, als es ber Beiffagung gemaß batte geben muffen. Dun trat Rapos leon auf, alle Welt fab auf ibn, und es tam nach und nach fo weit, bag er faft allgemein, und beinahe mit Gewißheit, fur den perfonlichen Antichrift gehalten murbe. Die Lefet bes grauen Mannes werben fich aber erinnern, bag ich oft bezeugt babe: ber Menich ber Sunde fen noch nicht offens bare benn es war ja noch nie von einem Mahlzeichen und von ber 3abl feines Ramens bie Rebe, und bann bat Rapoleon nie nachtheilig auf die Religion gewirte, fondern er hat im Gegentheil allgemeine Dulbung und Religionsfreiheit eingewelches gewiß ber Wiberdrift nicht thun wird. Run hat fiche gezeigt, daß ich recht gehabt babe.

Da fteben wir nun, wie ich oben icon einmal gefagt babe - auf ber Spige bes erftiegenen Berges; binter uns feben wir, was wir feit funf und zwanzig Jahren erlebt baben, und wenn wir biefe Geschichte ben Beiffagungen ans paffen wollen, fo finden wir, daß es nirgende angeben will, und marum nicht? Antwort: weil alles nur Borbereitung auf bie große Butunft mar; fo lang eine Gefchichte noch nicht geschloffen ift, fo lang tann man auch die Erfullung ber Beiffagung, die auf fie hinweist, nicht entbeden, und bieß ift auch durchaus nothig, weil fonft ber Plan ber Borfebung oder vielmehr deffen Ausführung vereitelt werben tonnte; baß aber biefe Geschichte noch nicht geschloffen ift, bas tann ber fachtunbige und aufmertfame Beobachter leicht einfeben, in ber gegenwartigen politifden Berfaffung von gang Europa liegen fo viele große und wirtfame Reime ber naben Buthuft verborgen, daß an einen langen Frieden nicht gu benten ift. Benn und etwa bie und ba ein aufmertiebner Bebbachter ber Beichen bet Beit foldle Reime entbedt, fo fig er Bebutfam

. .

3. Chier

1.0

und ahme unferm großen Borbild Jefu Chrifto, bem großen Beltregenten in feiner weisen Berfchiebenheit nach; niemand frame seine Reuntniß aus, bamit ber guten Sache nicht gesschadet werde. Man fen verschwiegen, ber herr, unfer himmlischer Führer, wird uns zu jeder Zeit bas zu wiffen thun, was wir bedurfen.

Aber auch in ber sittlichen und religibsen Berfassung liegen wichtige Reime zur Geschichte ber naben Zukunft verborgen; bas allgemeine Sittenverderben ist so groß, daß die menschliche Gesellschaft unmbglich in die Lange dabei bestehen kann: ber Luxus oder die Ueppigkeit steigt immer hoher, und wenn nun der Friede einige Zeit dauert und die Dandlung wieder blühend wird, so wächst auch der Wohlstand und mit ihm der Luxus; dieser ist aber für die guten Sitten, geschweige für die Religion, ein betändendes und todtendes Gift, dagegen ein hochst wirksames Stärkungsmittel aller nur mbglichen sinnlichen Triebe. Was num am Ende dais aus wird, das kann jeder gesunde Menschenverstand leicht errathen.

Das einzige Mittel gegen biefes Berberben ift bie Religion: ber mabre Chrift, ber fein prattifches Leben gang nach ber Lebre Chrifti einrichtet, ift gefittet und tugendhaft, und ber vermeibet allen: unnbthigen Aufwand. Gottlob! bag ber Ben Diefer feiner treuen Berehrer eine Menge hat, aber im Berhaltniß gegen die gange Boltsmaffe machen fie boch noch ims mer ein fleines Sauflein aus, folglich geht boch bas Gange bem Berberben mit Riefenschritten entgegen, und bie lettern ichmeren gottlichen Gerichte haben im Gangen nichts gebef. Die Lehrer ber Religion überhaupt genommen, find and bei weitem nicht, mas fie fepn follten; von ben blogen Moralpredigern ift bier die Rede nicht, Diese find eigentlich Schuld am Berfall der Religion und am Abfall von Christo: auch von ben theuern Mannerut ben treuen Beugen ber Babrbeit von Sein Chrifte, beren es Gottlob auch noch bie und ba viele gibtzi iftibier die Rede nicht; fondern von der großen Menge der Bearrer, die ihr Umkald ein Sandwerk ansehen. das in Dredigen, Taufen, Abendmahlaustheilen und Ropu

tiren beftebt, und welche glauben, wenn fie bas alles nach ber Borfchrift befolgen, fo tounten weber Gott noch Dens foen mehr von ihnen fordern; um bas Beil ber Seelen ihrer anvertrauten Gemeine befummern fie fich bernach weiter utchte : baber entfteht nun ein eistaltes tobtes Chriftenthum, bas in nichts weiter als in Rirchen : und Abendmablgeben befieht, Das verdorbene Berg aber fo laft, wie es von Ratur ift. Bie fdredlich und wie gefährlich bas aber in ber gegenwar-Rien Beit ift, bas tann ein halb Bernunftiger leitht eine feben. D ihr armen Laodicder, wie fcmerglich methet ihr es bald berenen, aber bann ift es viel gu fpatt Mus biefen allem laßt fich nun leicht voraussehen, bag es mit gegene wartigem Beitlauf gu Ende geht, fo fum es nicht lange bleit ben. Aber es gibt auch noch andere Beweife biefet Bahrbeit. Satan ift alt; er bat viel erfahren in feinem fechetaufente idhrigen Rampf mit bem Erlbfer; um bie Berifthaft utber Die Erde und ihre Bewohner bat er amat viel gelerute aus einem Ropf find nun fieben geworden, allein er ift bud twet ber allwiffend, noch allmächtig, baber miflingt ihm auch wech mancher Berfuch, und am Enbe werben fie ihm wicht alle wißlingen. Daß nun ber Menfc ber Gunden nahe box ber Thur ift, bas tonnen wir aus eben biefen Berfuchen mit Buvertäßigfeit fcbließen; er hat nun gefunden, baß er mit voreiliger Grausamkeit und Tyranuei nicht zum 3med tommt, weil bieß die Menfcheit fo febr empbrt, fo bag fie fich losreift, ehe fie in feinen Banden gefeffelt ift. Gben fo wenig ift es ibm gelungen mit einem Dann, ber mit lechzender Bier nach ber allgemeinen Belt : Monarchie ringt, biefen Edilb zu fehr aushängt und durch Rrieg und Blutvergießen! leine Abficht erreichen will, benn die Regenten erwachen enbe lich, und der herr bedient fich dann ihrer. um den Plan bes Satans ju vereiteln; inbeffen wird bie beilfame Abficht bas burch erreicht, bag viele jur Erkenntnif fommen, erweite unb ju mahren Chriften gebildet merden. Es bleibt alfo nun dem Rurden ber Ainfternif fein anderes Dittel mehr übrig, als abavundsmäßige Schlangenlift. 500 100 .: Es wird alfo mit: ber Beit ein Mann gang leife, auftreben,

a wird Religion und Beiligfeit beuchen, fich von allen aus bern Menfchen burd mertwurdige, wohlthatig icheinenbe Sandlungen auszeichnen, und baburch die Aufmertfamleit ber gangen Chriftenbeit auf fich lenten, und dieß ift es eben, mas er lucht: er mird fogge icheinbare Bunder wirken, und baburch alle Belt, fogar folche, bie nicht gang feft in bet Religion gegrundet find, taufden und verführen. Bu bem allem wird ibm ein großes wichtiges Berfgeug - ber falfche Prophet - machtig an bie Sand geben; nach und nach wit er durch wunderbare und schlaue Bolitif verschiebene made tige Regenten mit fich verbinden, und ihr Dberhaupt wen den; moburch er bann auch eine große meltliche Dacht ber tommt; allmalich wird er anfangen, eine allgemeine Refor mation anzufundigen; er wird mit icheinbaren Grunden bei gen baß bie driftliche Religion jur Befeligung ber Dem fden nicht hinreichend, fondern ihr fogar nachtheilig fep, und baf ibn Gott ale ben mabren Deffias fenbe, um bie gefamm te Meufcheit zu begluden; dieß wird bann ber falfche Drophet febr marm und bringend und mit verführerischen Ber weisgididen geltend gu machen fuchen, und feinen Pringipal gur gottlichen Burde erheben, der alfo auch Anbetung ver Diene. Run wird es an Bilbern, Portraiten, Buften und Bilbfaulen nicht fehlen, die den großen Bundermann von ftellen, vor benen man niederfallt und anbetet.

Bu dieser Zeit werden die wahren Anhänger unsers hern ins Gedränge kommen; vielleicht auch die Juden, dann wind es hächft nöthig seyn, die schreckliche Warnung und Orohung. Offend. Joh. 14. B. 9. 10. 11. beständig vor Augen zu hoben und wohl zu beherzigen. Dieß ist nun die große Barbuchungsstunde, die über die ganze Christenheit ergehen sollwodurch die Gemeine des herrn von allen unnügen, nicht vollkammen getreuen Verehrern gereinigt, und die gänzlicht und vollständige Scheidung zwischen Christen und Widerchwsten vollendet wird.

Fest wird der Mensch der Sanden allmalich das Rank berauskehren, weil nun seine Macht aufs hochke gestiegenis; auch der falsche Prophet wird seine Dradenstimme hen

laffen; ber Sohn ves Berbeibens wird Gewalt brmuthen und bie driftliche Meligion von ber Erbe zu werbamen suchen, Run kommt sein Mahlzeichen und die Jahl seines Namens zum Borscheln. Der herr aber wird bain einen Engungsplatz etweiten, ber seine getreue Gemeine in einen Bergungsplatz führt; die Bekehrung ber Juden und ber Jug nach Palaftina wird vermuthlich balin auch vor sich geben, wenn es nicht fon früher geschleht: Und nun fangen bie schrecklichen Ges ikhte ber sieben Jornschalen un, beim Ausglefung eigents licht und die übgefallene Christenheit trifft. Endlich wagt ber Wensch ber Sonden ben letzen Berfuch; ber Gete kontikt und schleubert ihn mit seinem ganzen Anfang in ben Zeustele.

Wahrscheinlich wird der Mensch der Sunden der lette Pabit fein; er wirb durch seine Scheinheiligkeit die Borsfteber der Rirche tauschen, die gehörigen Grade burthgeben, und endlich von ihnen auf den Thron erhoben werden. Dieß behauptet sogar ein katholischer Geistlicher, der Pater Lamsbert in Paris, in einem hochst wichtigen Werk, Erklarung der Beiffagungen und Verheißungen, welche der Rirche geschehen sind. Dieß merkwurdige Buch erschien vor einigen Jahren in franzolischer Sprache, jest hat es ein wurdiger Freund ins Deutsche übersetz, und es wird nachstens gedruckt werden.

Dieß ist mein Blid ins Ganze ber Jufunft, wie aber nun alles im Rleinen punktlich ausgeführt werden wird, bas über- laffen wir unserm herrn, und huten uns sorgfältig, nicht bas tuber zu spekuliren und zu vernünfteln.

Eine liebe Freundin ersucht mich um die Erlaubniß, meine, in meinen Schriften zerstreute Erzählungen zu sammeln, und sie besonders in ein paar Banden herauszugeben, weil sie badurch einen wohlthatigen Zweck zu erreichen suchte. Ich erlaubte das gern, und versprach noch einige neue bazu zu machen. Die herrmann'sche Buchhandlung in Frankfurt nahm bas Werken in Berlag; kaum erscheint das erste Bandchen, so erscheint schon mit demselben im Wurtembergischen ein Rachbruck. Brauch ich wohl einem ehrlichen, rechtschaffenen

und fahlbaren herzen mehr zu fagen, um es mit Abichen gegen eine folche namenlofe handlung zu erfüllen?

Bon der berichtigten Bibelibersetzung mit turzen Anmerkungen, woraus die Spistel an die Spheser in der I. C. Dermann'schen Buchhandlung in Frankfurt als Probe für 6 kr. zu haben ist, sollen die Psalmen im Laschenformat, schu gedruckt um den Subscriptionspreis von 34 kr. erscheinen; biernachst des ganze neue Lestament, und sodann des alte, deren Preis für den Oktavbogen 4 kr. betragen wird; Unterzeichnung wird in besagter Buchhandlung und bei dem Denausgeber angenommen.

3d empfehle diese Bibelarbeit bringend und ernftlich, bem fie ift vortrefflich.

State of the first term of the second of the

And the second of the second o

ogatificación orderalismo o violega. Stalico

Compared to the State of the St

and the second of the second o

## Reunundzwanzigftes Stud.

Faffet eure Seelen mit Sebulb! Buc. 21. v. 19.
Go fept nun mader allezeit, und betet, bag ihr murbig merben möget, ju entflieben biefem allen, mas gescheben soll, und
ju fieben por bes Denfchen Sohn.
0. 36.

Ich wollte schon im verwichenen Gerbft dieses 29ste Stud schreiben, aber der herr wollte es nicht, mit aller Anstrengung konnte ich nicht dazu kommen. Es gab sonst so viel zu thun, das nicht aufgeschoben werden konnte, so daß ich manchmal in traurige Verlegenheit gerieth, und noch jest weiß ich nicht, ob ich nun ungehindert werde fortschreiben konnen. Indessen sich seit der Zeit Vegebenheiten zugetragen, die wohl wesentlichen Ginfluß auf dieses Stud haben konnen, und es kann wohl senn, daß es so besser ist, als wenn ich es im herbst zeschrieben hätte.

Daß ich im verwichenen Sommer eine merkwurdige Unterseedung mit dem russischen Monarchen gehabt habe, ist durch mich selbst und durch Andere bekannt geworden. Ich weiß, es gibt Freunde, welche wünschen, den Inhalt dieser Untersedung hier zu lesen, allein bei rubigem Nachdenken werden die sich selbst bescheiden konnen, daß dieß nicht schieslich ist: irflich würde es mir als Prahlerei ausgelegt werden, und weitens würde es dem Kaiser gar nicht gefallen, wenn Er is erführe — und Er erführe es gewiß — was mit Vorsatz unter vier Angen gesprochen wird, das darf nicht mit Vorsatz unter vier Angen gesprochen wird, das darf nicht mit Vorsatz ungemein bekannt gemacht werden; so viel kam und darf ich iher doch laut und bssentlich sagen, ohne den Vorwurf kinds icher Alterschwäche, oder gar der Hosschmeichelei zu verdienen, as der Kaiser Alexander den seinen, und das wahre Spris

ŀ

ftenthum auf alle Beife und burch alle mogliche Mittel p befordern; ein Beweis bavon ift die fraftige Unterftugung ber ruffifden Bibelgefellichaft, die mit großer Thatigfeit for mirtt. Der Raifer felbit macht aus ber beiligen Schrift fin tagliches Ctubium, feine Bibel fab ich auf feinem Tifch, fe glich einem Schulbuche, bas icon mehrere Sabre gebraud Außer ber Bibel liest er wenig, außer bem, me er Umtemegen lefen muß. Der gurft Alexander Galitit melder Brafibent ber Bibelgefellichaft und auch ber beilien Spnobe ber ruffiich : griechischen Rirche ift, ift ebenfalls in mabrer Chrift, und überhaupt ein vortrefflicher Maun. 6 gibt mohl menig Sofe, an denen fo viel mahre praftifche It ligion berrichend ift, als an bem ruffichen. Die Raiferin Die boldseligste Dame von ber Belt, liebt die Religion, un ihre brei Sof . oder Chrendamen, Die ich burch vielen Umgan tennen lernte, find exemplarifche geift = und erfahrungereich mabre Chriftinnen ..

Bei dem griechischen Gottesbienste, ben ich mit dem Raifn, ber Raiserin und dem Hof beiwohnte, machte ich einige wichtigt Bemerkungen: Es wurde eine griechische Messe gelosen, was lauter Litaneien, Gebeten, Choren und Gesangen bestelt, zwischen durch kamen auch Lectionen aus dem Svangelim vor. Die Chore und Gesange ergriffen mich wunderbat. Musikalische Instrumente haben die Griechen gar nicht, aber ihr Gesang hat seines Gleichen nicht, es ist ein ruhig sowichreitender vierstimmiger Choral im vier Viertel = Lact, die Harmonie ist morgenlandisch, aber herzerhebend und under gleichlich; das Gospodi pomilu, Kprie Sleison, hen warme bich unser! schalt mir noch in den Ohren.

Da die russische Kirche streng darauf balt, daß nicht is ben Kirchengebrauchen geandert wird, so vermuthe ich, bas ihre Gesange noch aus den ersten Zeiten ber christlichen Richt herrühren, und wer weiß, ob nicht noch Metodien aus bei jubischen Tempel-Musik babei sind, denn die ersten Christen wählten doch wohl die dem Gottesdieust geweihten Melsbin zu ihren Psalmen und Liedern.

Bei ber Deffe genießt ber Priefter nicht allein bas Wend

mahl, auch nicht etwa eine hoftie, oder auch Brod allein, sondern er communicirt mit seinen Diaconen, und zwar unter beiderlei Gestalten mit Brod und Wein. Bon der Anbetung des Brods ist gar die Rede nicht. Die Duldung dieser Kirche ist auch sehr löblich, denn es kommt keinen Russen in den Sinn, zu glauben, seine Rirche sep die allein selligmachende, sondern es ist ihm genug, wenn man nur von Herzen an Jesum Christam glaubt, Ihn görtlich verehrt, in seinem Keiden und Sterben seine Seligkeit sucht und Seine Lehren befolgt. Das bei dem Allem diese Kirche noch manche Mängel und Gebrechen hat, das wird ein vernünstiger Russe selbst nicht läugnen. Doch genug hievon, wir wollen nun sehen, was aus der graue Mann zu sagen hat.

## Ernst Uxiel von Ostenheim an alle wahren Christen.

Der zweiselhafte Schinmer des kommenden Tages wird immer weniger zweiselhaft, und die Pflichten des Wachens, Betens und Lampenschmiddens werden immer dringender. Daun gibt es auch tausend Frrthumer und mancherlei Gessahren, vor denen ich euch ernstlich warnen muß. Beides soll nun jest in diesem Sendschreiben geschehen; darum leset es mit einem ausmerksamen, gottergebenen Herzen, meine Lieben! und wenn ihr den Rath befolgt, den ich Euch hier gebe, so wardet ihr gewiß in den bevorstehenden schweren Zeiten alle Gesahren und Kännpfe standhaft bestehen, der herr wird each stichen und euch durchhelsen zu seinem bevorstehenden herre lichen Reich.

Die Samptpflicht, bie ihr jett zu beobachten habt, befteht in breien Studen.

1) Bitte ich euch ernftlich und bringend, wenn es noch nicht geschehen ift, euch gang und ohne Worbehalt mit allem, mas the habt, unserm herrn Jesu Christo in seine heilige Führung hinzugeben, und bann weiter um nichts zu forgen, als täglich enre Bernfsgeschäfte zu verrichten. Bei biefer volligen und ganzlichen Gelaffenheit werft alle enre Sorgen auf Ihn, fo

wird er die Bunicht eueres herzens, in fofern fie zu entm Beften bienen, gewiß erfullen. In biefen bedenklichen, muruhigen und wichtigen Zeiten kommen taglich und ftunblich bald erschreckende, bald beruhigende, bald auch erfrenliche Nachrichten, um diese alle bekummert euch nicht, bleibt in eurer ruhigen Gelaffenheit und traut auf euern Gott.

- 2) Sucht mit großem Ernft in allen euern Geschaften in Andenten an den herrn ju bleiben, und alles euer Denten, Reben und Sandeln in feiner Gegenwart ju verrichten. Die Beobachtung biefer Pflicht ift fcmer, gar oft gerftreut met Ach, aber fobald man fich erinnert, muß man bemutbig und betend wieder ju Ihm gurudtehren. Diefe Uebung ift vor trefflich und unbeschreiblich fruchtbar, benn eine Seele, De treulich im Undenken an den herrn bleibt, wird immer rubiget. Der hohe Gotteefrieden durchweht fie, und in diefem empfind fie bie Mabe des herrn, und bei ihrer Gelaffenheit wird if allmählig ber Wille Gottes im Rleinen wie im Großen imme beutlicher, und fie bat bann weiter nichts gu thun, ale ihn Die Rraft ber Rabe bes Berrn, ober treulich zu befolgen. ber beilige Geift wirft bann Luft und Freudigfeit, bas Mich gu thun und gu leiften, mas dem herrn mohlgefallt, moburd benn auch die Beiligung beforbert wird; und
- 3) Muß mit dem Allem bas innere, mabre und immermis rende Bergensgebet unnachläßlich verbunden merben; bet Beten mit dem Mund, fepen es eigene Gedanken und Em pfindungen, oder liest man es in einem Buch, ift immer gut und erbaulich, und foll eben fo wenig unterlaffen merben, elb bas Rirden = und Abendmahlgeben, aber bas mabre eigent liche Gebet ift es noch nicht: dieß besteht barinnen, bag man wahrend bem Unbenten an ben herrn fich beständig nach ber Bereinigung mit Ihm und nach Bermehrung ber beiligenben Gnade fehnt, und fich 36m ohne Unterlaß gang und ohm Borbehalt bingibt. Un und fur fich felbft ift es eben nicht nothig, daß man fich Worte babei benft, allein es ift bod mit dem blogen Sehnen eine folche geiftige und erhabent Sache, daß man leicht durch flatterhafte Gedanken bavon abtommt, baber ift es fehr nutglich, wenn man immer ans

ber Tiefe des herzens, ohne daß man es von außen merken kann, herausstähnt: Herr erbarme dich mein! Herr befordere die heiligung in mir! Herr mache mich ganz so wie du mich haben willft! u. s. w. Diese eigentliche wahre Gedetsübung saben willstig und gleichsam unvermerkt zur Berläugnung aller sinulichen Luste, und das verborgene Leden mit Christo in Gott wird immer ledhafter, nuch und nach spürt man dann unch, wie und der heilige Geist selbst vertritt mit unausspreche lichem Seufzen. In dem Allem ist die Betrachtung biblischer Wahrheiten, vorzüglich des Leidens und Sterdens Christi, beforderlich. Wer sich in diesen breien Hauptpssichten treus lich übt, der wird erfahren, wie herrlich das wahre praktische Christenthum ist.

Die größte und bringenofte Gefahr, wofur ich euch erft warnen muß, ift bas vorellige Urtheil und bie emige Ers wartung beffen, mas in ber naben Bufunft gefcheben werbe ; bieß Uebel ruhrt theils von einer untichtigen Unficht und Ere flarung ber biblifchen Beiffagungen, befonders ber Offenbas tung Johannis ber. Aber auch bie Prophekeifungen und Bahrfagereien, bon benen man jest fo vieles fort, verure fachen viele Errungen und unrichtige Begriffe von bet naben Bufunft; wenn nun bas nicht geschieht, mas man erwartet hat, fo wird man irre, man weiß nicht mehr, worah man fich halten foll, man wird falt, und glaubt am Ende gar nichts mehr. Ich bitte alfo, folgende himmelfefte Bahrheiten wohl zu ermagen, in einem feinen guten Bergen treulich gu bemabren, und fich barnach ju achten. Ich will quetft von ben biblifden, unzweifelbar gottlichen Offenbarungen bet Bufunft ober eigentlichen Beiffagungen reben :

Es ift ein ewiges, unveranderliches, festes, gottliches Naturgesetz, daß wir duchaus die Begebenheiten der Zukunft nicht
körfer wiffen sollen: benn da das Gesetz des freien Willens,
öder die Freiheit der Handlungen, allen vernünftigen Wesen
eben so heilig und unverletzlich ift, so wurde der götflichen
Megierung, oder det Borsehung allenthalben enräegen gewirkt
werden, sever wurde suchen, das kunftige Unaugenehme zu
vermeiden und das Angenehme zu erringen. Ieber fiebe bie

Bermirrung ein, Die baraus entftehen murbe. Es gibt aber auch noch andere Urfachen, welche Die Berborgenheit der time tigen Schidfale nothig machen, die aber nicht hieher geboten

Dem allem ungeachtet gibt es aber boch Daupticidigie bie der gangen Menschheit, ober auch einzelnen Rationen bevorsteben, welche ihnen die emige Liebe mit großer Beid beit infofern befannt macht, als zu ihrer Belehrung notbig ift, doch fo, baß bie einzelne Ausführung und bie bestimm ten Mittel berfelben in gebeinnifvolle Bilber gingebullt men ben, beren Deutung nicht eber, als nach ber Erfullung mber lich ift. Go mußten bie Juben aus ihren prophetifchen Bu dern, daß einft ein Deffias fommen, der fie bom Drud erlofen, die Menschheit verbeffern und ein berrliches, gottlie des Reich errichten murbe. Es wurden auch Minte gege ben, zu welcher Beit ungefahr bieft gelcheben mirde, nam lich: wenn bas Scepter pon Juba murde gemichen, obn 490 Sabre nach der Wiederherftellung bes Tempels nach ber babylonischen Gefangenschaft murben verflagen fenn; alleis Denn die Juden hatten noch biefe Binte maren dunkel. einen Ronig, ale unfer herr im Rleisch erschien, namlich ben Berodes, aber er mar nicht aus bem Stamm Juda, fonden ein Comiter und ein Dafall bes romifchen Raifers, und dem geschah die Wiederherstellung ber Stadt und Des Tempels in fo verschiedenen Terminen, daß man nicht mußte, wo man mit der Bahlung ber 490 Sabre eigentlich anfangen folle, aber fo viel fonnten boch die Suben zu ben Beiten ber Menfch werdung Chrifti wiffen, und die frommften wußten es aud, baß um die Beit der Deffias tommen wurde. Chen fo mat auch die gange Geschichte Christi, fein Leiden und Sterben, feine Auferstehung und Simmelfahrt, und feine Beltregierung in den alten Weiffagungen ausführlich, aber fo verbedt mir bergefagt worden, bag auch die frommften Juden bas alles nicht faffen fonnten, bis es ihnen ber berr felbft und nachbet auch feine Apostel erflarten. Chen fo geht es une auch jest, wie bamale ben Juden; wir miffen aus den biblifchen Beife fagungen mit Buverläßigfeit, daß bje Reiche bes Lichts und der Finfterniß lange mit einauber fampfen, und bag Seins

Chriftus; ber Ronig bes Lichts, am Ende fiegen und auf Erben fein herrliches Reich bes Rriebens errichten werbe. Bir wiffen ferner mit Gewißheit, daß in der Chriftenheit ein großes Reich entfteben wird, burch welches ber gurft ber Rinfterniß, ber alte Drache, feine Plane auszuführen und bas Reich bes Lichts gu befampfen fucht, bag in biefem Reich am Ende ein Regent berricben wirb, welcher unter bem Das inen bes Thiere aus bem Abgrund, bes Menfchen ber Ganbe, und bes Untichrifts befannt ift; bem bann eine andere mach tige Perfon, namlich bas Thier aus ber Etbe, ober ber fals foe Prophet gu feinen 3meden febr bebulffich fenn mirb. Eben fo gewiß miffen wir auch, daß fich die Juden betebren, uno wieder in ihr Baterland gleben werben, besgleichen baß ber Menich ber Sunbe eine allgemeine Berfolgung gegen bie Chriften erregen, und daß babutch eine volltommene Scheit bung amifden mahren Chriften und Untidriften entfteben; und Dann ber Berr urplbBlich tommen, ben Bbfewicht mit feinem gangen Unbang jum Beuerfee verbammen, und nut mit feinen Getreuen fein Friebenereich grunden und aber bie gange Erbe verbreiten werbe. Sogar werben auch gewiffe Mertmale angegeben, mann bieß alles gefcheben werbe, nami Ho bann, wenn ber Unglaube an Chriffum allgemein und berrichend febn wird: wenn Rrieg und Emporungen auf eins ander folgen, ein Ronigreich über bas andere berfallt, und wenn auch gewaltfame Naturerfdeinungen, Erbbeben, Dafe ferfluthen, Meteoren in ber Luft, Rometenerscheimungen und bral. baufig entsteben merben. Go gewiß nun biefe Beichen find und fo leicht fie ertaint werden tonnen, fo ift es boch numbalich; genau die Beit ju beftimmen, wenn bet Bert toms men merde: benn obgleich ber Unglaube allgemein ift, fo wiffen mir boch nicht, welchen Grab er haben muffe, wenn Der Menich ber Gunben auftritt. Ungewohnlich beftige und perheerende Rriege haben wir erlebt; Ronigreiche murben geftarat, neue errichtet; bofe Geuchen haben Seere von Menfchen verfchlungen ; heftige Erdbeben und feltsame Lufterfcheis nungen waren auch nicht felten; allein wit wiffen boch bei Bem allem nicht, wie weit bas geben werde, ehe ber Bielpunte \* 112

eintritt, und boch mifften wir ibn fo gern genau; baber toms men nun die von dem feligen Bengel an bis baber entftans benen Berechnungen ber geheimnifvollen, prophetifchen 3ah Ien - bag biefes feinen Rugen gehabt babe, bas ift unftreis tig : benn die aufmertfamen Beobachter unter ben Glanbigen baben doch num Grund, gu hoffen, daß die Erlbfung nabe ift, und die großen Begebenheiten, die wir bis baber erlebt baben, bestarten diese Soffnung bis fast gur Gewißheit. aber nun die burch folde Berechnungen entftanbenen Ien mine als unfehlbar annehmen wollen, fo irren wir gewiß; benn ob es gleich febr mahrscheintich ift, baß bie Babl bet Thiers 666 feine Regierungsjahre bedeute, fo ift es bod nicht gang guverläßig: benn fie taun auch bloß bie Babl fei nes Ramens fepu, und mare fie auch guverläßig, fo ift bod der Termin, wo man zu rechnen anfängt, nämlich mit den Regierungsantritt bes Dabfles Gregors VII., fo gewiß nicht, daß man fich fest barauf verlaffen tann; und fo ift es mit allen den neuen apokalpptifden Rechnungsversuchen, alle fin mehr oder weniger ungewiß, und follen auch ungewiß fem, benn fie ftreiten alle gegen ben Willen und bie Abfichten Gob tes, und dieß will ich beweisen :

Chriftus fagt und wiederholt es mehrmale: Er werde plots lich mit einmal und unerwartet fommen, wie ein Dieb in ber Nacht, und diefes befraftigen auch feine Apostel in ihren Riemand fommt aber unerwartet, wenn man feine Unfunft weiß. Wollte man aber fagen, die Anserwählten tounten es boch wohl wiffen, aber auch nur fie allein, fo mare es je Frevel, fo etwas brucken gu laffen, biefem miber fpricht aber auch ein anderer Spruch unfere Berrn ; mo Er ju feinen Jungern - bie boch gewiß ju ben Ausermablien gehorten - fagte: Er werbe tommen gu einer Stunde, wo fie es nicht meynen, alfo Ihn bann auch nicht erwarten wir Much die flugen Jungfrauen hatten gerechnet, benn fie erwarteten ben Brautigam; ba Er nun verzog, nicht in bem Beitpunkt tam, wo fie Ihn erwarteten, fo murben fie ichlafe rig, fie hatten alfo auch gegen ben Billen bes herrn gebans belt, bag fie gereconet und ben Zeitpunkt feiner Unfunft bestimmt hatten, benn ba Er nun nicht tam, so wurden sie schläfrig. Dieß wurde vor achtzig bis hundert Jahren ganz genau erfüllt; Johann Christian Seig rechnete und wußte gewiß, daß im Jahr 1736 der herr kommen werde, und über den, der ihm nicht glaubte, sprach er das Anathema ans, und als seine Rechnung am Ende nicht eintraf, so wurden allerdings die Jungfrauen schläfrig, die sie Bengel wies der weckte, und einen neuen, bester gegründeten Termin, doch mit großer Behutsamkeit, bestimmte.

Diefem für sich allein entscheibenden Beweise, daß man bie genauen Umftande ber Ausführung ber gottlichen Ratheschliffe in ber naben Zulunft nicht forschen durfe, fuge ich noch einen andern eben so gultigen bei :

. Gefett, ich mare auf einer großen Reife und batte einen treuen fichern gubrer bei mir, ber aber den ftrengen Befehl batte, mir nichts voraus zu fagen, mas mir auf bem Wege begegnen wurde, nur fo viel murbe mir befannt gemacht, ber Meg ginge immer morgenwarts, burch bie und bie Gegenben, Lander und Stadte; ich murbe ba und ba vieles zu leiben bekommen, allein ich follte nur Muth haben; mein Fuhrer murbe mir überall ficher durchhelfen. Dan hatte mir auch wohl Biute gegeben, wie weit es bis an den Ort der Bestims mung fen, ollein ich mare ungewiß, von wo ab an ich bie Beite berechnen muffe, u. f. m. Endlich fame ich nun an einen Ort, mo mehrere, dem Unseben nach fromme und vers ftandige Manner beisammen fagen, und über die noch bevom Rebende Reise mit einander diskurirten, der eine behauptete: Die Stadt, mobin ich reifete, fen noch 20, ber Andere 30, wies ber 'ein Anderer 40 Meilen weit, in allem, mas bem Bandes rer auf der Reise begegnen murde, seven fie aber gang ver-Schiedener Mennung, und jeder behauptete doch, er ftebe mit dem Rurften jener Stadt in genauer Berbindung, er toune alfo nicht irren. Nun fagt mir, meine Lieben! konnte ich ba irgend einem von allen trauen? - gewiß nicht! - benn wer burgt mir bafur, bag einer unter ihnen die Bahrheit fagt, und welcher? Um mahrscheinlichften ift, daß alle irren, bas Gescheibeste ift also, ich folge meinem Fuhrer, und er.

warte in festem Bettrauen auf Gatt, was mir begegnen merbe. Chen fo verhalt es fich nun auch mit ben neuen Er flarungen ber gebeimnifvollen Bilber ber Weiffagungen, und befonders der Offenbarung Johannis. 3ch bitte alle meine lieben Lefer , nur folgenden mohl ju bebergigen ; wenn ein Dann, wie a. B. jest ber übrigens fromme Berfaffer ber fieben letten Pofannen oder Beben auftritt, und bie Apola lopfe erflart, aber fo erflart, baß feine Erflarung mit feiner andern Borbergebenden übereinstimmt, wie tann er uns bem aberzeugen, baß er nicht irre? - er ift ja fo gut ein Denich wie wir andern, und fann also auch so leicht irren wie wir. Daß er von der Bahrheit feiner Meynung bimmelfeft aba: zeugt ift, bae glaube ich von Bergen, aber bae fint auch alle andere, die über die Apofalppfe gefdrieben haben, und boch tommt teiner mit bem andern überein; wie tonnen wir nun wiffen, wer Recht hat, und wo Wahrheit ift ? Daraus folgt nun der felfenfefte Schluß: weil der Berr nicht will, baß wir aus den geheimnifvollen Bildern der Beiffagungen Die bestimmten einzelnen Begebenheiten ber naben Bufunft poraus miffen und bffentlich bekannt machen follen, fo laft er es ju, daß alle die Ausleger irren und nicht übereinstimmen, bamit wir nicht wiffen tonnen, wem wir glauben follen. Benn es einmal der herr fur nothig und nut: lich balt, daß wir bestimmte Aufschluffe über die verfiegelten Theile der Beiffagungen ba: ben follen, fo wird er auch feine Beugen fo be vollmächtigen, daß niemand mehr an der Mahr beit und Gemigheit ihrer Erflatungen amei feln fann.

Eine eben so große und vielleicht noch größere Gefahr ent fteht aus ben in unsern Zeiten so häusig vorkommenden Prosphezeiungen: Manne: und Weibspersonen seben Geister, werden entzucht, traumen und verkundigen dann, was sie get seben und gehört haben; vieles trifft ein, vieles aber auch nicht. Da nun wenigstens viele solcher Personen driftlich gesinnt sind, so glauben sie selbst, und andere, die sie kennen, bas, was sie sagten, seven gottliche Offenbarungen; das if

aber gewiß grundfalich: benn auch diese Prophezeiungen filmmen nicht mit einander überein, jeder fieht die Cache anders wie der Andere. — Wie kanu man nun wissen, wer es trifft, weffen Weisfagung werde erfille werben, und welche nicht? daß sie in der Hauptsache, die jedermann aus der Bibel weiß, übereinstimmen, das ift kein Bunder, dazu bedarf es aber keiner neuen Offenbarung:

Die Erfullung der biblifchen Beiffagungen, die gewiß von Gott tommen, taun nur ihren einfachen erhabenen Gang geben, nicht auf mehrere Weifen geschehen, wenn nun ber Gine fagt, es wird fo jugeben, ber Andere, nein! es wird gang anbers erfullt werben, ber Dritte gibt mieber eine von beiben gang verschiedene Urt der Erfullung an, und jeber glaubt und fagt boch : Gott bat es mir offenbart. -Run gebt doch Gott die Ghre, meine Lieben! befinnt euch wohl, und gesteht die Wahrheit! fann man ba einem von allen trauen! - und wenn auch einer von allen wirklich die rechte Erfallung trafe, wie tann man ba miffen, Belcher?-Man tann mir antworten : diefe Berfon, die ba weiffagt, ift fromm, fie hat ein beiliges Leben geführt, und mas fie bies ber geweiffagt hat, das alles ift eingetroffen. Darauf ante worte ich: das beweist nichts, benn alle Beiligen, welche nach den Aposteln, bis baber geweisfagt haben, haben vieles getroffen, vieles aber auch nicht, folglich ift ungewiß, ob bas, was noch nicht erfullt ift, auch eintreffen werde; wie fann man fich aber auf ungewiffe Boraubfagungen verlaffen und feine Sandlungen barnach einrichten? bas mare vermeffen und hochft ftrafbar.

Wenn ihr mich nun fragt, meine Lieben! was benn nun von dem Allem zu halten fep? fo will ich barauf vollkommen beruhigend antworten:

Unfer herr erklart den Propheten Daniel für gultig, für einen wahren Propheten, Matth. 24. B. 15. Dieser Prophet aber erzählt im neunten Kapitel seiner Beisfagung im viers undzwanzigsten Bers, daß ihm der Engel Gabriel folgendes gesagt habe: siebenzig Bochen sind bestimmt über dein Bolk, und über deine heilige Stadt, so wird dem Uebertreten ges

mehret, und die Gunbe augeffegolt, und Die Diffethat verfile net, und die emige Gerechtigfeit gebracht, und bie Ge foidte und Beiffagung jugefiegelt, und ber allew beiligfte gefalbet merben. Diefe beftimmte Beiffagung if gang punttlich bei ber Menfcwerbung Chriffi und bei ber Berftbrung Jerufaleme erfullt worden. Bier fagt aber ber Engel Gabriel ausbrudlich, daß bann, namlich nach En bigung ber fiebengig Jahrmochen, Die gottliche Beiffagun. gen aufhoren murben. Daß bieß auch gang genan erfult worden, erhellet aus ber Geschichte, benn von der letten gotte lichen Weiffagung, namlich von ber Apotalppfe an bis baber, baben wir boch nicht eine einzige fichere Beiffagung meht, alle find fcmantend, alle enthalten fichtbare Unrichtigfeiten und fich miderfprechende Binte. Der felige Gottfried Ar pold hat in feiner Rirchen- und Retergeschichte viele angeführt man lefe, und man wird fich leicht überzeugen.

Fragt man mich nun, woran man mabre gottliche Beife fagungen erkennen tonne, fo antworte ich: fo wie ein jebet foniglicher Gefandter, wenn er an einen hof geschickt wirb, ein Beglaubigungefdreiben vorzeigen muß, bamit man gewiß ift, daß er wirklich Auftrage von feinem herrn bat, fo muß auch ein mahrer Prophet durch mahre gottliche Bunber feine Sendung beweisen. Dieß mar bei ben Propheten im alter Bunbe ber Kall und im neuen bei Chrifto felbft, und bei feis Wenn ein Mann oder eine Frau, uen Apostelu ebenfalls. furz eine Perfon, die ich als eine mabre Beilige fennte, 34 mir fame, und mir fagte: mir ift ein Engel, oder fogar Chrie ftus felbft erschienen, und hat mir gefagt, dieß oder jenes wurde geschehen; fo murde ich ihr autworten, bu mußt mit erft beweisen, daß das, mas du gefeben haft, tein Trugbild gewesen ift, benn wir tonnen in unserem gegenwartigen Buftand bie Defen que ber Geiftermelt noch nicht ficher prufen: fo murde ich, wenn mir ein überfinnliches Befen in großer Berrlichkeit erschiene, boch erft Beweis fordern, baß es auch mirklich die Person mare, wofur es fich ausgebe; benn in unfern merkwurdigen Beiten, mo fo viele Rrafte ber außern und innern Welt in Bewegung find, tann man nicht porfice

Na genug fenn: Christus und foine Apostel haben und wirkich febr treulich gewarnt und bestimmt vorausgefagt, bag in ben letten, bas ift in unfern Beiten, wiele verführerifche Rrafte. Beichen und Munder, ja falfche Chrifti entfteben murben, fo baf es, wenns moglich mare, auch bie Queermablten tonnten verführt werden. Dieß laßt uns nun ernftlich und treus lich befolgen und beberzigen; wir haben jest nicht nur. Mos fer und bie Propheten, fondern auch Christum und bie Anos fel, daran baben wir fur diese Zeit genug, und vor ber Sand teine neue Offenbarung nothig. Bill man mir einwenden, ber Priefter Zacharias habe auch bem Engel Gabriel nicht stelaubt, und ein Beiden geforbert, bas fen ihm aber übel betommen, benn er habe über brei viertel Jahre ftumm fenn miffen, fo antworte ich: damals maren Gefichte und Beifs fegungen noch nicht versiegelt, und Bacharias tonnte mohl wiffen, daß fich tein falfcher Geift in das Beilige bes Zemvels por dem Borbang jum Allerheiligsten, und noch bagu wahrend bes Betens und Raucherns magen burfe.

. Allen diefen Grunden fest man die Beiffagung Joels Rap. 3. entgegen, mo es Bere 1 bis 2 heißt: und nach diefem will ich meinen Geift ausgießen über alles Rleisch, und eure Sohne und Tochter follen weiffagen; eure Melteften follen Ergume haben, und eure Junglinge follen Befichte feben, auch will ich zur felbigen Zeit beide über Rnechte und Dagde meinen Geift ausgießen u. f. m., und B. 4. Dieß alles foll gefcheben, ebe ber große und fchreckliche Lag bes herrn Der Apostel Petrus gieht Diefen Spruch fcon bei lonimit. ber erften Ausgießung bes beiligen Beiftes an. Damals murde auch wirklich diefe Weiffagung zum Theil erfullt, aber fie wird noch einmal gang vollståndig erfüllt merden, bann, wenn bas Gefdrei um Mitternacht wird gehort werden: ber Brautigam fommt, geht aus, ihm entgegen. In Unfehung des Menichen ber Gunden ift dieß Rommen bes Brautigams freilich ein großer und fcbredlicher Tag, denn er mird ibn nit feinem gangen Deer jum Feuerfee ichiden. inftern Mitternacht ift ein neues Licht nothig, und damit fich iemand mit Mangel an Licht und Araft entschuldigen fonne. fo wird diefe Musgiegung bes beiligen Geiftes fo allgemen fenn, daß es an Rramern, die Del feil haben, nicht fehlen mirb. nur baß es bann ju fpat ift, um fich bamit ju verfeben. Daß biefe Ausgiegung noch nicht fo gang nabe ift, lagt fic leicht erachten, benn es erhellet aus ben Weiffagungen Joels, baf fie in die Beiten bes letten Rampfes mit bem Menfchen ber Gunden fallt, und diefer ift jest noch nicht einmal offen bar, und fein Toben foll boch vierthalb Sahr mabren, in dann liegt der Sauptbeweis barinnen : bag bie gegenwärtig Boraussagungen nicht übereinstimmen, und man alfo nicht weiß, woran man fich halten foll, da bingegen burd jen Ausgiegung des beiligen Geiftes, Die Bahrheit von Jefu Chrifto, in allen ihren fleinften Schab tirungen; bas große Bert feiner Erlbfung bes gangen Menfchengeschlechts; bie babin abzie lenbe gottliche Regierung von Anfang ber Belt an; und die Ginrichtung und Beichaffenheit bes nun eintretenden Reich des Kriedens fo bell und flar vor allen Menschen da fteben under fannt werden wird, daß nun der Unterschied ber verschiedenen driftlichen Partheien aufhoren, und fich alles in mahrer Ginigfeit bes Geiftes, als eine einzige Beerde unter ihrem Saupt Jo fu Chrifto versammeln wird.

Seht, meine Lieben! das ift die mahre Unficht, Die ihr euch von der naben Zukunft machen mußt; die zwei Zeugen, wovon in der Offenbarung Johannis fo deutlich geweiffagt wird, werden die Werkzeuge zu diefer großen Ausgießung fepn.

Wenn ihr mich nun aber fragt, was es mit ben gegen wartigen Weiffagungen fur eine Beschaffenheit habe? Ries mand konne doch die zukunftigen Dinge vorauswiffen, als Gott allein, und wem es Gott offenbare; ba nun doch vieles von dem eintreffe, was in diesen Zeiten voraus angekunigt worden, so muffe doch das, was wirklich eintrifft, von Gott seyn?

heir, ber Gott Umen; weun er ben Menichen etmas offen-

haren will, so bedient er sich keiner Werkzeuge, die ihre eigene Phantasie : Geburten und Ahnungen mit einmischen, und so nicht unterscheiden können, was vom heiligen Geist und was von ihnen selbst ist; denn dadurch wird ja das, was Gott offenbaren will, ungewist. Alle wahre Propheten wosten wohl zu unterscheiden, was von Gott und was von ihrem Eigenen kam. Der Apostel Paulus gibt Beweise davon, denn er unterscheidet wohl das, was ihm seiner Vernunft nach gut dunket, von dem, was ihm der heilige Geist diktirt. Dars aus folgt nun unwidersprechlich: das dassenige, was unste heutigen Propheten und Prophetinnen Wahres voraus sagen, nicht von Gott, sondern von ihnen selbst ist.

Aber bas ift boch sonderbar - wie geht bas gu, und - wie ift bas moglich?

Die Theorie der Geisterkunde enthalt den mahren Aufschluß biefer sonderbaren Erscheinung: da dieß Buch aber doch nicht in jedermanns Sanden ift, so will ich euch hier diesen Aufsschluß kurz und nach der Wahrheit mittheilen.

Der feit dreißig Sahren befannt gewordene, fogenannte thierifche Magnetismus, welcher barinnen besteht, bag wenn gewiffe Denichen, die naturliche Unlagen bagu haben, von einem andern ftarten und gefunden Denfchen nach gemiffen Regeln mit den Banden leife bestrichen werben, in einen naturlichen Schlaf fallen, und wenn diefes Beftreichen ofe wieberholt wird (man nennt dieß Bestreichen magnetiffren), fo gerathen folche Personen nach und nach in einen sonders baren Buftand; fie tommen außer fich, fie find fich felbft nicht bewußt, alle ihre Ginne ruben, fie feben aus als Menfchen, Die in einem tiefen Schlaf liegen; fie fublen gar nichte, man mag fie ichneiden ober brennen, mit einem Bort: Die Seele hat fich von den Banden des Rorpers mehr oder weniger frei gemacht, von allen Menfchen, die um fie ber find, wiffen fie nichts, fie boren und feben nicht, nur die Perfon, die fie beftreicht (magnetifirt), die feben fie und horen fie, aber nicht mit ben Augen und ben Ohren, fondern aus der Gegend ber Berggrube; mit diefer Perfon fprechen fie auch und beante worten ihre Fragen. In diesem Buftand werden bie Krafte

ber Seele mehr ober weniger erhobt und entwickelt, fo baf viele nun mit dem Geifterreich in Bekanntichaft tommen, fie verfündigen Dinge, bie in ber Bufunft geschehen werben, und fie geschehen wirklich, fie miffen vieles, bas in ber Ferne geschieht, und nach einiger Zeit erfahrt man, baß es wirklich mabr ift. Rurg, es geben ba oft munberbare und unbegreife liche Dinge vor. Diefe fanderbare Entbedung machte man in ber Mitte ber achtziger Jahre bes abgewichenen Jahrhunberts, alle Philosophen, Mergte und Raturforscher emporten fich bagegen, fie riefen überlaut, es fev lauter Zaufdung, Somarmerei und Betrug: allein einige wenige vernunftige Merate, die fich von ber Babrheit der Cache übergeugt hab ten, blieben am Berfuchen, und nun endlich ift man fo weit gefommen, bag tein Bernunftiger und Sachtundiger mehr daran ameifeln tann. Dan neunt die Versonen, welche auf oben beschriebene Beise in ben Schlaf gerathen, magnetische Schlafmandler (Somnambule), und Diejenigen, welche in ben erhohten Seelenzustand gerathen, bellsehende Schlafmandler.

Die eigentliche Ursache, warum vernünftige Merzte gewisse Personen magnetisiren, besteht darinnen, daß sie im Zustand des Hellsehens ihre eigene Krankheit genau kennen; das Bund derbarste aber ist, daß sie dann auch die dummsten und allers einsaltigsten Arzueien verordnen, die sie in ihrem natürlichs sten Zustande gar nicht kennen, und wodurch sie dann auch unsehlbar kurirt werden. Wenn sie nicht geheilt werden kon un, so sagen sie es und verordnen sich nichts. Auch frem den Personen konnen sie ihre Krankheit sagen und Arzueien verordnen; wenn sie hernach erwachen, so wissen sie nichts von dem, was sie gesagt haben und was mit ihnen vorgegam gen ist.

Man hat feit Aurzem Beispiele erlebt, daß frankliche Personen von selbst, ohne Bestreichen vollkommen magnetische und hellschende Schlafmandler geworden find. Die sich selbst furirt, wunderbare Dinge von der Geisterwelt erzählt, auch prophezeiht und was in der Ferne geschieht, angezeigt haben. Bieles traf auch ein, wovon man sich zu überzeugen Gelegem beit hatte.

Mus bem allem ift nun flar, baf in ber menichlichen Seele ein naturliches Ahnungevermogen verborgen fen, woburch, wenn es burch Runft, ober burch Rrantbeit, ober burch eine naturliche Unlage entwickelt, Die Geele bon ben Banben bes Rbrpere mehr ober meniger befreit wirb, und itt einen erhobs ten Buffand gerath, in bem fie in bie Buffunft und in ble Rerne feben, und alfo prophezeihen tann. Daß bieß Affnunges vermogen wirklich eine wesentliche Eigenschaft ber menschlis den Seele fen, bas fann nach allen, feit einigen Sahren ber gemachten Erfahrungen, nun nicht mehr gelaugnet werben. Da es aber im gefunden, naturlichen Buftanbe ruft, und gar nicht bemertt wird, burch feine Entwicklung aber große Unordnung in der menfdlichen Gefellichaft entfteben tann, inbem man die gutunftigen Borfalle nicht wiffen foll, fo erhels let baraus, daß dieß Ahnungevermogen nicht fur Diefes irdi= fche, fondern fur jenes Leben bestimmt; Diefer Gat wird auch noch burch die Beobachtung bestärft, bag bas Ahnungevers mogen in dem Berhaltniß ftarter und beutlicher wird, in mels dem fic die Seele von ben Banden bes Leibes los macht. und daff es alfo nach bem Tob feine volltommene Entwidlung und Starte erreicht, welches aber in bem gegenwärtigen Leben nie fo volltommen gefdeben und alfo auch die Seele nie volltommen Mar in die Bukunft feben und also irren kann.

Diese Ungewisheit wird nun noch badurch sehr vermehrt, baß auch die Einbildungsfraft in dem erhöhten Juftand der Geele in eben dem Werhaltniß erhöht wird, so daß ihre Bitz der eben so lebhaft werden, als diejenigen, welche durch das entwickelte Ahnungsvermbgen entstehen; da nun die Bilder der Phantasie willfürlich find, wie wir in den gewöhnlichen Träumen sehen, und sie die Seele nicht von der Wahrheit unterscheiden kann, so nimmt sie sie auch für wahr an und halt dann alles für göttliche Offenbarung, da doch nichts von dem allem göttlich, sondern bloß natürliche Folge des entzwickelten Uhnungsvermögens und der erhöhten Einbildungsztraft ist.

Dieher gehoren nun alle bie Schmarmerelen , Bahrheit

und Taufchung des Leichens und Geiftersehens, alle die Ents gudungen, in welchen folche Personen Engel und Geifter, wohl gar Chriftum selbst seben und mit allen diesen Befen Umgang haben. Alle diese Sachen tonnen wahr und and falsch, Folgen des entwickelten Uhnungsvermögens, und alfo wahr, aber auch Geburten der Phantasie, und baber falld sepn; da man dies nun nie unterscheiden kann, so gehen und alle diese Sachen nichts au, wir durfen nicht darauf achten.

Mit den Aposteln horen alle mabren, unfehb baren, gottlichen Beissaungen auf, folglich sind alle von der Zeit an bis daher, ungewis. Ber mir das abstreiten will, der zeige mir das eigentliche Zeichen, den wahren Charafter einer gottlichen Weissaung an. Daß das Geweissagte punktlich eintrifft, beweist bien nichts: denn dieß weiß ich doch vorher nicht, ich weiß vor her nicht, obs eintreffen wird, und was hilft mich dann eine wahre Borbersagung? Denn wenn sie erfüllt ist, so brauch ich sie nicht mehr. Sagt man, es ist doch alles bisher ein getroffen, was die Person gesagt hat, so antworte ich: wer burgt aber dasur, daß das Kunftige auch eintreffen werde, so lang die weissagende Person durch wahre gottliche Buns ber ihre gottliche Sendung nicht beweist?

Der Beweis, den man von der heiligkeit und Frommigkeit der weissagenden Person herleitet, gilt nichts, denn alle
die frommen, heiligen Manner und Weiber, die seit dem appe ftolischen Zeitlauf geweissagt haben, mischen Wahres und Falsches durcheinander: wenn man also ihre Schriften liebt, so kann man das herzerhebende, Erbauliche und Belchrende ihrer Schriften mit Nugen lesen und sich im Geist mit solichen heiligen Seelen vereinigen, aber auf ihre Weissagungen kann man sich nicht verlassen, daher lagt man sie auf ihrem Werth und Unwerth beruhen.

Aus dem, was ich bisher gesagt und nach der Wahrheit und Erfahrung erklart habe, last sich nun leicht begreifen, was das für Folgen habe, wenn Weibspersonen, die nicht teines herzens sind, in einen solchen Justand der Entzückungen und bes Dellehend gerachen!!! Ich mug kein Beispiel boom

welchen, um Riemanden zu beleidigen : im Anfang find die Besichte, Abnungen und Entzudungen solcher Personen so äuschend fromm und heilig, daß auch der weitgeforderte Sprift, wenn er nach keine Erfahrung von solchen Diugen bat soh nicht wohl auf seiner hut steht, leicht versührt werden kann; nach und nach gerathen sie auf subtile Abwege, die wollich unvermerkt an den Rand des Abgunds führen, und zie getänschen Seelen rettungslos hinabstürzen, wenn die partische Erharmung nicht ins Mittel tritt, und sie gleichsan wit Gewalt zurücksahrt.

Bielleicht find einige unter euch meine Lieben! Die fich manbern, warnm ich mich in biefem Stud fo lang bei biefer Materie aufhalte? - ba doch die ichrecklichen Begebenheiten biefer Beit Stoff genng ju andern wichtigen Betrachtungen barbieten. - Laft euch bas nicht befremben, ich habe große Urfachen bagu: benn erflich ift bas ein bochft mertwurdiges. Beichen biefer Beit, baß ber Magnetismus wieder fo fehr empor tommt, und fpger bie und ba Verfonen von felbft ind Schlafs wandein und in ben Buffand bes Dellfebens gerathen, woburth ichreetliche Grriale und Berführungen entfteben; und nun bebente man nur, wann fich bie Dache ber Finfternif folder Mittel bebient, und bagu fabige, bosartige Merfonen mannetis fir mes bas fur Agigen haben fann - Rolgen, Die ber Apollel Baulus fo beutlich ingfeinem zweiter Brief an bie Theffas lonicher, im 2ten Rapitel vom Sten bis 12ten Bera voraus aefeat hat.

Mas biefen gang nichtigen Betrachtungen folgt nun; bast man ben Magnetismus durchaus nur zur hoilung folder Erantheiten anwenden mille, die durch kein anderes Mittel gehalt werden ihnnen, und das im foldem Fall bas vor mittige Konfchen nach der Zukunft, oden mad ien tim der Kennen, und der Zukunft, oden mad ien tim der Kennen, und der Zukunft, oden mad fendeit der Geisterwelt, aufs Korrengste und bei hohen Strafe verboten werden mulfe; damit aber dies Werbet auch gehörtg befolgt werden könne, so durfteinicht aubers als in Gegenwart eines vernünftigen Urztes und eines

Wenn euch, meine Lieben! biefe bisher vorgetragene nungen nicht wichtig genug dunten, fo werden fie euc ber Zeit, und vielleicht bald wichtig genug werden, ich euch feit zwanzig Jahren vieles voraus gesagt, das e troffen ift, dieß wird auch eintreffen, und trifft jest; zum Theil ein.

Die heilige Schrift enthalt Alles, was uns im gegeth tigen Leben zu unserer Seligkeit zu wissen nothig ift. A lefe man fleißig, aufmerksam und mit brunftigem Gebet Licht und Gnade; dann befolge man treulich die Anfa bieses Stud's empfohlene drei Hauptstude des praktischenthums, warte seines Berufs und fen ruhig, dlasse man den Herrn walten und sorge um nichts: denn schutzt alle, und hilft Allen herrlich hindurch, die auf trauen.

Ich tann mir leicht vorstellen, daß vielen meiner Lefer i Beit mahrend bem Lefen des Borbergehenden lang geword ift, fie mochten lieber wiffen, was ich ihnen über die na Butunft und über die großen unerwarteten Begebenheiten mir waren fie nicht unerwartet — zu sagen hatte, dieß foll nu in dem noch übrigen Theil dieses Stude geschehen.

Wor allen Dingen leset mit andachtigem Gebet und mit alle möglichen Aufmerksamkeit Matth. 24 und 25. Marc. 13. und Luc. 21. Berbindet dieses mit 2. Theffal. 2., wiederholt dies Lesen oft, in der Furcht Gottes und mit inbrunftigem Gebet, so wird euch nach und nach Alles klar werden, was ihr zu wiffen nottig habt. Wagt euch jest beileibe nicht mehr an die hohe und geheimnisvolle Offenbarung Johannis, dem was wir jest aus ihr wissen sollen, das wissen wir; die kleine sten Umstände der Aussichtung der gottlichen Rathschlusse sind erst nach der Erfüllung werden verstehen und erklären konnen, jest aber noch nicht verstehen und erklären sollen: denn wenn das Erste wäre, so würden ja die Erklärer oder Ausleger überzeinstimmen, da sie das aber durchaus nicht thun, so ift ja ausgemacht, daß wir die Mastregeln, deren sich der Herr in

musschhrung dieses letzten und wichtigen Kamps bedient, nicht miffen sollen. Bebenkt nur Folgendes mit aufmerkfamem und mbigem Gemuthe: Wenn ein großer Feldherr einen Krieg wegen seinen Hauptseind führt, so überlegt er erst wohl, inf welche Art er ihn am leichtesten überwinden kann: er macht einen Plan zu seinem Feldzug, den er aber sorgfältig beheim halt, damit ihn der Feind nicht erfährt, und ihn dann vereiteln könne; damit aber doch auch seine Getreuen wenigstens so viel davon wissen mögen, als zu ihrem Verhalten in solchen Zeiten dient, so gibt er ihnen Winke, was in der Hauptsache geschehen, und wie sich der Sieg endlich zu ihrem großen Glück endigen werde.

Genau fo verfährt auch ber herr mit und: alle feine Reinde find vernunftige Wefen, Die eine vollige Freiheit bes Billens haben, die auf feine Beife eingeschranft werben barf; wenn fie alfo die Rathichluffe unfere herrn gu ihrer Bezwingung mußten, fo murben fie Plane bagegen machen, und ber Rrieg murde also besto langer mahren und weit menschenverderblicher fenn. Ift es nun nicht fundlich und ein Berbrechen gegen Gott, wenn man jest die Geheimniffe bes gottlichen Rathichluffes enthullen, befannt machen will, iest, mo es eben darauf antommt, daß man fie am ftrengften geheim halte? benn je naber es jum Ende fommt, befto Dunkler werden die Beiffagungen, befto weniger fann auch ber Reind entdeden, mas der herr vor hat, bis Er ihn endlich in der Schlinge hat, und ihm bann auf den Ropf vergilt, mas er verdient hat. Laft uns nur einmal den gegenwärtigen Beitpunkt zum Beispiel nehmen. - Bei allen Mehnlichkeiten, Die man jest zwischen ben Beitgeschichten und ben Weiffagungen zu finden glaubt, ift doch noch immer ber Menich ber Gunden, bas Rind des Berderbens, bas Thier aus bem Abgrund nicht offenbar: folang noch von Berfolgung wegen ber driftlichen Religion, vom Mahlzeichen und ber Namenszahl die Rede nicht ift, folang fann auch vom Thier aus bem Abgrund bie Rede noch nicht feyn.

Ĭ

3ch bin auf das Allergewiffeste überzeugt, daß die Erfülslung der Weiffagungen der naben Butunft auf eine ganz um erwartete Art und ganz anders, als wir sie und jetzt vorstellen, geschehen wird, der herr will uns durch seine ganz unerwartete Ankunft freudig, den Feind aber fürchterlich erschrecken.

Unfer herr hat uns in den vorhin angeführten Schrifte ftellen so viel offenbart, als wir von der Zukunft wiffen sollen und durfen. Matthaus, der selbst Zuhdrer war, hat und diese merkwurdige Rede am vollständigften aufbewahrt, wir wollen sie in der Furcht des herrn vor uns nehmen und betrachten.

Ev. Matth. 24. Chriftus hatte in ben letten Tagen vor feis nem Leiden ben Pharifdern, Prieftern, Schriftgelehrten und Dbrigteiten bes jubifchen Bolte eine fcarfe Strafpredigt gehalten, und ba es gegen Abend ging, fo manderte er mit feinen Jungern hinaus an den Delberg. Die Junger, beren Gemuth von der drobenden Strafpredigt noch voll mar, fuchten Belegenheit, mehr bavon zu wiffen, fie fingen bamit an, daß fie ben herrn fuchten auf das herrliche Gebaude bes Tempels aufmertfam zu machen, welches fie vom Delberg que, me fie fagen, in aller feiner Pracht vor Augen batten. Er betheuerte ihnen, bag von allem bem Schonen, bas fie ba per fich feben, auch nicht ein Stein auf bem andern bleiben murbe. Diefe Beiffagung murbe fo punktlich erfullt, bag man jest nur noch aus der Lage ber Stadt erkennen fann, wo der Tempel gestanden bat. Diese Untwort gab ihnen Unlag, weiter gu forschen; vermuthlich mar es Petrus, ber nun fragte: Sage uns, mann wird bas geschehen; und welches wird bas Beiden beiner Butunft fenn und ber Welt Ende ? Ans biefer breifachen Frage fieht man, mas fur eine Borftellung fich bie Junger von ihrer naben Bufunft machten, fie glaubten, mit bem Enbe bes jubifchen Reichs und ber Berftorung Berufas falems fen auch bie Butunft bes herrn und feines Reichs verbunden; diefen Grethum benahm ihnen der Berr nicht: benn wenn Er ihnen gefagt hatte, es wurden nach ber Ber Adrung Jerusalems noch viele Jahrhunderte vorübergeben, be Er wieber tommen und fein Reich grunden murbe, wie

thuthlos murben fie geworben febn! Nach bet erften Mus: giefung bes beiligen Geiftes murben fie icon eines beffern Jest gab ihnen ber herr eine hinreichend Belehrende Antwort auf die dreifache Frage, ohne ihnen ihren - jest noch unschädlichen - Irrthum ju benehmen. Buerft warnt Er fie vor Berführung : benn es murben fich viele fur ben - Deffias ausgeben, benen auch viele anhangen murbeng bieß geschabe auch bamale in ber Zeit von Chrifti himmelfahrt an bis gur Berftbrung Berufalems; und ba jene Beit mit ber Unfrigen die größte Aehnlichkeit bat, benn bamals mar bas Bolt Gottes bis zur tiefen Stufe Des Abfalls und der Sitten: lofigfeit gesunken, und eben dieß ift auch ber namliche Rall thit dem jegigen Bolf Gottes, mit der Chriftenheit; wird bas Bericht, welches über bie Juden erging, auch uns, nur noch viel ftrenger und harter treffen, weil ber Berr ben Chriften ben gangen Rath Gottes gur Geligfeit offenbart, und fie beinahe achtzehnhundert Jahre mit fo großer Liebe und Lange muth getragen bat, und fie bent ungeachtet noch ichlimmet als die Juden geworden find. Wir tonnen alfo im Gangen Diefe Beiffagung mit eben ber Gewißbeit auf uns und unfre Beiten anwenden, mit ber fie die Junger auf die Ihrige anmenbeten.

Unfer herr warnt also vor Berführung, weil falsche Messenäffe aufstehen wurden; wir haben diese Warnung nothig, weil so viele falsche Propheten aufstehen, deren jeder noch besser wissen will wie der Andere, was in der nahen Zukunft geschehen wird. Wir sollen und also bloß an die Bibel halten, und an den vielen Spaltungen und Sekten keinen Antheil nehmen, davon jede sagt: hie ist Christus, und darum soll man ihnen nicht glauben.

Mun gibt ber Gerr noch ein anberes Zeichen an, bas vor feiner Butunft bergeben foll, namlich Krieg und Kriegsges fchrei, Revolutionen, Empbrungen, ein Bolt über bas aus bere, ein Konigreich über bas anbere, schreckliche Seuchen, Sungerenoth, Erbbeben u. bgl. warden fie begleiten.

Dieß ift nun ber mabre und gemiffe Zeitpuntt, in bem wie und jegt wirklich befinden, wie lang eraber noch wahren wiede,

bas wiffen wir nicht, ber herr aber fagt ausbrudlich: 1 Ende, ber Termin feiner Butunft, fen bann i nicht ba. Dieg lagt uns wohl bemerken.

Christus fahrt nun fort, und sagt: Auf diese Kriege, i pbrungen u. s. w. wurde bann die Noth erft angehen — welche Noth? — Die,schrecklichste und grimmigste Berfolg der wahren Christen; diese steht und nun zunächst bevor; jest hat es noch keinen Anschein dazu, aber wenn einmal Mensch der Sunden erscheint, dann wird es auch dazu komm Das, was die daher geschehen ist, hat den Zweck, zu wed was sich nur noch wecken lassen will. Wann dieß gescheist, dann wird die Berfolgung, die große Bersuchungsstund die wahren Christen von den Widerchristen scheiden; wer dieser großen Bersuchung dann ausharrt, nicht das Thier m sein Bild anbetet, der wird selig.

Noch ein merkwirdiges Zeichen unserer Zeit führt der De an, indem Er sagt: Und es wird geprediget werden das Evat gelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugniß übt alle Boller, und danu wird das Ende kommen. Die Predigen hat nun schon einen mächtigen Anfang genommen Bor bald hundert Jahren fing die Brüdergemeine ihre Miffionen zur heidenbekehrung schon an, und seit zwanzig Jahren wirkt die englische Mission mit Macht fort, besonders aber sind die allenthalben errichteten Bibelgesellschaften außerordentslich gesegnet, und es ift nicht lange mehr hin, so wird die ganze Menscheit das Wort Gottes kennen, folglich kann auch das Ende nicht sehr weit mehr entfernt seyn.

Dieß Ende bestimmt ber herr nun genauer, indem Er sagt: Wenn ihr nun sehen werdet ben Grauel ber Berwussung, baß er steht an ber heiligen Statte, Dan. 9. v. 26. 27. dann bes gebet ench auf die Flucht, und zwar so schnell als nur immer möglich ist, u. s. Bugleich versichert ber herr, daß in bem Zeitpunkt die Trubsal so groß sehn werbe, als sie noch nie gewesen ist, seit die Welt steht; es ist auch sehr merkwurzbig, daß auch bann noch falsche Christi hie und ba entstehen und die Auserwählten zu verführen trachten werben. Das ist: es werben sich Manuer sinden, die durch den Schein

Der Seiligkeit auch wohl aus guter Meinung durch Schwars merei verführt, die im Schmelztiegel figende Gemeine des Derrn mit seiner Zukunft troften wollen, und dadurch die, Die ihnen glauben, irre führen, indem fie fich selbst als solche Darstellen, die das Bolk Gottes in einen Bergungsort zu führen bestimmt find. Solchen Menschen glaubt nicht, meine Lieben! denn sie sind alle Betrüger, oder Selbstbetrogene. Benn es einst zum Flieben kommt, so wird sich der rechte Führer wohl finden.

Bor ber Berftbrung Jerufalems, welche 37 Jahr nach ber Dimmelfahrt Chrifti erfolgte, ging es foredlich zu Berufalem und in dem judischen gand gu: Burgerfriege, Ranb, Mort, Emphrung, Seuchen und theure Beit wechselten mit einander ab, aber bei dem allem mar noch immer nicht bas Ende ba, bas Alles mußten bie Chriften ju Jerufalem und in der ums liegenden Gegend noch mit aushalten. Gobald fich aber ber Grauel ber Bermuftung an beiliger Statte zeigte, ba mar es Beit, ju flieben. Man ift noch immer ungewiß, was ber Berr unter dem Wort : Grauel ber Bermuftung im Tempel verfteht? mir baucht, die Sache fen flar: als fich bie rbmifche Armee der Stadt naberte, und es nun gewiß mar, baß es jur Belagerung fommen murbe, fo mar eine von ben wuthenden Dartheien der Juden fo frech, baf fie fich in den Tempel gurudzog, und diefen beiligen Ort gu einer Feftung umichuf, indem fie die jum Tempel gehorigen Gebaube in Bollmerte verwandelte; baburch wurden bie Romer genothigt, auch den Tempel zu besturmen, ben fie fonft gewiß murben verschont baben, benn ber romifche Relbberr Titus fuchte ibn noch bis aufs lette ju verschonen; aber es half nicht, bie Weiffagung bes herrn mußte erfullt werden. Bu ber Beit lebte noch Simon Rleopha, einer von ben Jungern, ber Diefe Beiffagung des herrn am Delberg mit angebort batte, Diefer mar Borfteber ber Chriften in ber Stadt; als er biefen Grauel ber Bermuftung im Tempel bemertte, fo mußte er, daß es nun gerade Beit gum Flieben fen : benn bie Stadt mar noch nicht eingeschloffen, es geschah aber balb bernach. Simon versammelte also die Chriften und zeigte ihnen an, bag ber Zeitpunkt gekommen fep, ben ber herr jum Flieben bestimmt habe; hierauf jogen fie alle in ber Stille aus, so bag auch feine einzige Person jurud blieb; sie begaben sich über ben Jordan, in ein Land, bessen Regent mit den Romern in Frieden seine ben sebte, bier hielten sie sich gang rubig auf, bis sich der Sturm gelegt hatte; bann zogen sie mit ihrem Bischof Simon in die Aninen von Jerusalem, wo auch nachber bieser beit sige Mann ben Tob seines Derry im hundert und zwam zigsten Jahr seines Alters am Rreuz starb.

Da biefe Belffagung bes herrn nach uns gilt, weil fie sine Antwort auf die breifache Frage ber Junger ift, fo muffen auch mir alles aushalten und an fein Flieben oder Beggieben benten, bis wir ebenfalls einen Granel ber Bermuftung an beiliger Stabte bemerten, wie fich Diefer Grauel geigen und was er fepn wird, bas wird banu fonnenklar und nicht mehr zweifelhaft fenn. Bir baben ja ein Borfviel im Rleines mabrend ber Schreckenszeit ber frangbfifchen Revolution icon erlebt; man verherrte und gerftorte die Rirchen, man ents ehrte fie auf alle Beife, brachte lieberliche Beibeperfonen, Die Die Gottin Bernunft vorftellen follten, in Prozeffion und fette fie in ben Rirchen auf die Altare u. f. w. Rleinen geschab, das fann unter der Tyrannei des Menfchen ber Sunde, alebann wenn er die driftliche Religion gefet maffig abfcafft, mohl auch im Großen gefcheben, und dief mare ja mirt: lich auch ein Grauel ber Bermuftung an beiliger Stabte; allein er tann fich auch noch auf eine andere Beife zeigen; genug, wir werben ibn mohl erkennen, menn er einmal erscheint, und bann wird es auch an einem Suhrer nicht fehlen, ber bie Gemeine bes Berrn an einen Ort ber Sicherheit fuhrt.

Dierauf beschrieb nun Christus feine Zukunft in majestätis schen Bilbern; in wiefern diese eigentlich buchftablich ober auch mystisch zu verstehen sind, das können und das sollen wir nicht wissen, sonst hatte sich unser herr beutlich erklart; so viel ist einmal gewiß, daß Er hier nicht von der Zersids rung Jerusalems und des judischen Staats, soudern von sein ner Zukunft zur Grundung seines Reichs spricht; dann ist auch gewiß, daß seine Zukunft ploglich auf einmal wie ein

Blis geschen wird, man wird von Often bis in Westen ertennen und gemiß miffen, nun ift der Berr ba - aber wo wird Er perfonlich fenn? Die Antwort auf Diefe Frage verftedt er unter ein bamals befanntes Sprichwort: mo ein Mas ift, ba sammeln fich bie Abler. Das ift: in bem Beitpuntt wird ber Zeind mit feinem Deer gegen bie Gemeinde bes herrn an ihrem Sicherheitsort ausziehen, um fie von ber Erbe zu vertilgen, die Abler werben fich ba versammeln wie um ein Mas, um es ju vergebren, aber nun erscheint gu rechter Beit bas Beiden bes Menschensohns am himmel, mas bas fur ein Beichen fenn wird, bas miffen wir nicht - gefett aber, es ware ein hellftrablendes Rreng, fo murbe man baran wohl erkennen, daß es bas verfprochene Beichen bes Dens fcenfohns fen; die gange drifftliche Rirche bat es von jeber bis baber als ein Zeichen und Siegel bes Chriftenthums angefeben; und gleich barauf ift ber Berr ba, wo bas Mas und die Adler find, namlich auf ber Geite feines Bolfs. Darauf werden Sonne nub Mond ihren Schein verlieren, Die Sterne merden vom Simmel fallen, und bie Rrafte ber himmel werden fich bewegen, bieß alles wird noch vor bem Beiden bes Menschensohns bergeben, ober wenigstens gu gleicher Zeit geschehen; baß bieß nicht fo gang buchftablich verstanden werden muffe, das versteht fich von felbft, aber fo viel ift flar, baß ichredliche Zeichen in ber Luft und am hims mel ericheinen werden; jugleich werden auch die Engel mit bellen Posaunen alle Ausermablten von allen Eden ber Erbe Bufammen berufen, damit auch fie am Reich des herrn Theil nehmen tonnen, ba wird feiner vergeffen werden. Bie weit auch bieß buchftablich ober bilblich verftanden merben muffe, bas miffen wir nicht, genug, baß es geschehen wirb. Alles Borbergebende bis baber gibt nun der Berr als nabe Beichen feiner Bufunft an, und vergleicht fie mit ber Bluthe bes Feis genbaums. Damit follen wir uns aber quch beruhigen und nun nicht genauer ben Tag und die Stunde feiner Bufunft berechnen wollen; benn die Engel wiffen fie nicht, viel wenis ger die Menschen, fondern nur allein ber Bater. Roch eins muß ich bier bemerten. Die Musermablten follen aus allen

vier Binben gesammelt werden — also find nicht alle mahn Chriften in bem Bergungeort, fonbern nur Diejenigen, bie unter bem Druck ber Tyrannei bes Menfchen ber Gunbe ge ichmachtet, gefampft und übermunden haben, diefe machen eigentlich die Braut bes Lamms, Die Gemeinde bes hern aus; Diejenigen, welche in andern gandern und Reichen jetftreut find, geboren bann gu ben Brautjungfern, von benen ber herr in bem Gleichniß von ben gehn Jungfrauen im foli genden Rapitel fpricht. Roch ein Zeichen gibt ber herr als Borbote feiner Butunft an; Er fagt; benn gleichwie fie ma: ren in ben Tagen vor ber Gundfluth, fie agen, fie tranten, u. f. m., alfo wird auch feyn die Bufunft des Menfchenfohns. Um biefe Stelle richtig ju beurtheilen, muß ich bemerten, bag ber Berr bier nicht bas Effen und Trinten, bas Rreien und fich freien laffen an fich tadelt, denn dieß alles findet fatt, fo lang die Menschheit im gegenwartigen Buftanb lebt, fondern Chriftus will bamit fagen: ber Luxus merbe bann bie einzige Gottheit fenn, welcher allenthalben gebient wird, und ich frage jeden nuchternen Menschen, Der bie bentige Belt fennt, ob das nicht in unfern Zeiten ber Rall fen? - man ift unerfattlich in Ballen und Schausvielen und Luftbarfeiten aller Urt und die Rirchen bleiben leer. Die Unerfattlichkeit im finnlichen Bergnugen, Die jest auf einen unglaublichen Grad gestiegen ift, lebhaft genug fdilbern, fie ift unbeschreiblich! - bei uns fommt aber noch etwas fehr Merkwurdiges hingu: der Geift der Sicherheit ift fo berricend, bag man allenthalben, nicht blos ba, wo ber Rrieg Die Wohnungen ber Meufchen zerftort bat, fondern allenthalben prachtige Saufer und ewig dauern follende Pallafte, fogat Rirchen baut, in die man doch nicht zu geben gedenkt, alles bloß aus Lurus, gerade als ob man der warnenden Stimme bes herrn, die fo eruft mit den naben Schlufgerichten und feiner Bukunft broht, fpotten und trogen wollte. D wie merden beulen und wehflagen die Gefdlechter ber Erde, wenn bas nun alles in Staub und Graus barnieder gedonnert werden wird. Noch Gins fügt unfer herr hingu, Er fagt: bieß Gefchlecht

mird nicht vergeben, bis daß biefes alles gefchebe.

raft recht auf die dreifache Frage der Junger; das Wort Gesichlecht hat hier eine zweifache Bedeutung: denn ernstlich bes deutet es die damals lebenden Menschen, in dem Sinn fagt Christus: es wird kein Mannsalter mehr währen, dann wird Jerusalem zerstört werden. Dieß wurde erfüllt, benn 37 Jahr hernach geschah es; im zweiten Berstand gilt es von der Zukunft Christi: und dann heißt es: Das Geschlecht der Juden, die judische Nation wird nicht vergehen, bis des Menschen Sohn kommt. Dann wird sie sich bekehren, und alles eine Heerde unter einem hirten werden.

Bon dieser Ungewißheit des eigentlichen Zeitpunkts der Zukunst des herrn nimmt Er nun Anlaß, ernstlich zum Baschen aufzusordern, das ist: beständig in der Gegenwart Gotztes zu wandeln, und mit einem betenden herzen beständig alles zu thun, was Ihm angenehm ist. — Dieß, meine Lieben! ist nun jest besonders unsere unnachläßliche hauptpflicht, denn der herr ist nahe, und die Zeichen seiner Zukunft eilen schnell nach einander; darum ist es auch so gefährlich, wenn man jest noch an den Geheimnissen der Beissaungen deutelt und kunstelt, denn keiner triffts doch, weil wir es nicht wissen sollen, der herr will ganz unerwartet kommen. Wer nun den Termin zu spät gesetzt hat, der wird sicher, und alle, die ihm glauben, sind nicht auf ihrer hut, und wer ihn zu früh bestimmt, dem wird nun alles ungewiß, wenn der herr nicht zu der Zeit kommt; er wacht nun gar nicht und schläft wohl gar ein.

Dieß Alles sah unser herr voraus, daher fügte Er dieser Weissaung noch zwei herrliche Gleichnisse hinzu, in welchen Er auf eine sinnbildliche Art andeutet, was bei seiner Zutunft in Ansehung der Auserwählten geschehen werde: in dem Ersten, von den zehn Jungfrauen, zeigt er die Gefahr an, in welcher selbst noch die Auserwählten bei der Ankunft des herrn stehen werden, und was sie zu thun haben, um sich dagegen sicher zu stellen; und in dem zweiten gibt Er unter den Bildern eines reichen herrn und seiner haushälter einen Wink, daß Er bei dieser Zukunft zu seinem Reich auch noch mit denen, die Alles überstanden und sich durchgekampst haben, abrechnen, und daß sich dann auch noch Einer sinden

werbe, ber nicht allein vom großen Abendmahl, von ber hoch geit bes Lamms ausgeschloffen, sondern gur außersten gin: sterniß verdammt wird. Wir wollen biefe beiben Gleichniffe erwas naher betrachten,

Db wir gleich in diese weiffagenden verblamten Gleichnife nicht gang flar seben konnen, so durfen wir doch eine Bermuthung wagen, die wenigstens wahrscheinlich ift, und and bann nicht irre führt, wenn sie auch in der Erfullung nicht so gang eigentlich zutreffen sollte.

Daß diese Gleichniffe in ben eigentlichen Zeitpunkt ber 3mtunft bes herrn geboren, bas leibet teinen Biderfpruch, bem er fagt: bann - wird bas himmelreich gleich fenn geben Jungfranen u. f. w. namlich - bann - mann er im Be griff ift, ju tommen. Diese Jungfrauen tonnen nicht die Brant felbit fenn, fondern die Bradtjungfern, Die ihre Gefellicafte rinnen, ihre Rreundinnen find, die die Freuden ber Socheit mit ihr genießen follen; nun habe ich oben fcon ben Ge banten berührt, bag unter bem Bild einer Braut bie Ge meinde bes herrn verstanden werde, welche unter ber herr: ichaft bes Untidrifts treu ausgehalten, ritterlich gefampft, und bas Mablzeichen des Thiers nicht angenommen bat, und bann an einen fichern Bergungsort gebracht worden ift, wo ihr ber herr erscheinen und fie bann in fein Reich bringen wird; mahrend der Beit fammeln die Engel Die Ausermabl ten aus allen vier Winden, und fuhren fie dem herrn ent gegen, Diefe mogen bie gebn Jungfrauen porftellen; aber nur fommt es barauf an, ob fie auch bie mahren Gigenschaften ber Brautjungfern haben? diefe ftellt ber Berr unter bem Bild einer brennenden Lampe und des Dels auf derfelben vor. Die Lampe ift bas Berg bes Menschen im geiftlichen Sinn, aus dem der Bille mit aller feiner Birkfamkeit und Thatigfeit entspringt; bas Licht ber Lampe erklart ber hen an einem andern Ort felbft, wo er fagt : laft euer Licht leuch ten por ben Leuten, baß fie eure gute Berte feben, und em ern Bater im himmel preisen; und bas Del ift bann bit Gottes= und Menschenliebe, ohne welche das gange Chriften thum tobt und nur ein blofes außeres Mundbekenurnig ift.

Dem aufolge find alfo die funf thorichten Jungfrauen biejenis gen unter den Erwecten, Die von der Bahrheit bes Evan: geliums ganglich überzeugt find, einen unanftoffigen ehrbaren Wandel geführt haben, auch wohl zu gewiffen frommen Ge-Tellicaften gehoren, und ihre Erbanungsftunden fleißig befuchen, aber ihren Mangel an Liebe burch Splitterrichten, Ralte gegen Nothleibende, und burch pharifaifchen Stolz an ben Tag legen, benen es alfo am Del ber Liebe, am Geift que Gott, deffen Unmahnungen und Gnadenwirfungen fie vernachläßigt baben, mangelt. Diefe merben bann freilich Diefen Mangel fühlen, und nun noch bei denen, die mit dem Del berfeben find, Rath und Bulfe fuchen; allein nun ift es an fpat, die Guadenzeit ift aus; fie haben lange genug Beit gehabt, Del fur ihre Lampen ju fammeln, fie tonnen nun warten, bis der taufendiabrige Sochzeittag vorbei ift, - bann wird fich im letten Gericht finden, auf melde Seite bes Richters fie geboren. Babricheinlich wird unter dem Bild ber hochzeit bes Lamms bas berrliche Reich bes Friedens bienieben auf unferer Erbe verstanden. Endlich fugt unfer herr noch einmal die bringende Ermahnung hinzu: darum machet, benn ihr miffet meder Tag noch Stunde, in welchen des Meniden Cobn fommen wird.

Ihr sehet hieraus, meine Lieben! wie oft und wie ernstlich der Gerr das Wachen empsiehlt, und daß er immer den Grund bazu angibt, weil ihr weder Tag noch Stunde seiner Zukunft wist. Alle Berechnungen des Zeitpunkts derselben, die besonders im letzen Jahrhundert von Bengel, Stilling und mehreren Andern geschehen sind, hatten den Ruten, zu zoigen, daß er nicht weit mehr entsernt sep, aber das Baschen bis dahin aufzuschieben, wäre vermessene Raserei — denn erstlich ist ja immer der Zeitpunkt des Todes ungewiß, und zweitens hindet sich der herr an menschliche Berechnungen nicht; es verhält sich damit, wie mit einer frankelnden Person, welcher der Arzt sagt, sie könne noch einige Jahre leben; wäre es nun nicht Thorheit, wenn diese Person auch noch einige Jahre mit der Zubereitung zum Tod warten wollte?

Aber es ift auch mit bem blogen Bachen noch nicht genug, es muß nun auch untersucht werden, mas mahrend ber Beit gethan worden, mas jum Beften bes Reichs Gottes und ber Menscheit überhaupt geschehen ift! Daber fügt nun ber Derr noch ein wichtiges Gleichniß bingu, in welchem er einen Mann porftellt, ber eine Reise antritt; bamit nun fein Gelb mabrend ber Beit nicht mußig baliegt, fo gibt er et feinen Anechten, um bamit Saushaltung und Gemerbe in treiben: bem Ginen vertraut er funf Talente an, bem Andem Awei, bem Dritten eins, je nachdem er ihre Treue und ihre Rabigfeiten gum Erwerben feunt. Dun reist er auf lange Beit fort; ber Ruecht, ber funf Talente erhalten bat, ift tren und fleißig, und gewinnt eben fo viel bamit; fo auch ber 3meite; ber Dritte aber verbarg fein Talent in einer Grube in die Erde, und ließ es ruben. Als nun ber Berr wieder tam, fo forberte er Rechnung von ben brei Rnechten: bie zwei Ersten batten ibr Talent perdoppelt, baber mar ber Berr fo gufrieden mit ihnen, bag er fie berrlich belohnte und auf immer gludlich machte. Der Dritte brachte fein ein Biges Talent fo wieder, wie er es empfangen batte, und ente schuldigte fich damit: er habe gewußt, daß fein Serr ein harter unbarmbergiger Mann fen: benn er nehme auch bab, was ihm von rechtswegen nicht gebuhre, barum habe er fein Talent wohl vermahrt, um ihm das wieder zu geben, was ihm gebore. Diefe tropige, unebrerbietige Bertheidigung be antwortet ber herr gar paffend, indem er fagt: menn bu mich benn fur einen barten Mann hielteft, fo batte bich beft cher die Furcht antreiben follen, mit meinem Geld gu baw beln u. f. w. Die Kolge mar, baß bem eleuben Menicha fein Talent genommen, und bem nun geschenkt murbe, bet am beften gehandelt hatte. Die eigentliche Erklarung bitfes Gleichniffes gehort nicht hieher, fie murbe mich ju weit von meinem jegigen 3med abfuhren; dieß Gleichniß foll bier unt beweifen, bag bei ber nachsten Butunft bes Berrn ju feb nem Reich auch ein Gericht ftattfinden wird, in welchen der herr genau untersucht, wie feine Diener in ihren Uem tern gewirkt haben, und nach bem Berhaltniß ibrer Inm

wird er fie dann auch belohnen. Dieß Gericht muß also wohl von bem letten allgemeinen am jungften Tag, ber iber taufend Jahr spater erfolgt, unterschieden werben.

Biele unter euch, meine Lieben! mbgen vielleicht fragen, wer unter bem einen untrenen Anecht verstanden werde? ich bente, er wird wohl nabe mit den funf thorichten Jungfrauen verwandt fenn.

Benn die Engel die Auserwählten aus allen vier Winden versammeln, so werden viele mitgehen, die sich zum wahren Christenthum bekennen, aber es nicht durch werkthätige Liebe ansgeübt haben. Diese haben also ihr Pfund vergraben und nicht damit gewuchert, und werden also nicht bloß vom Reich des Friedens ausgeschlossen, sondern zum Abgrund verdammt. Dies mögen sich besonders diesenis gen Religionslehrer wohl merken, die zwar die sein Religionslehrer wohl merken, die zwar die seligmachende Lehre von Jesu Christo rein und lauter gelehrt, auch wohl ehrbar und unanstdssig gewandelt, aber diese Lehre nicht an sich selbst in Kraft und Leben verwandelt haben; von diesen wird der Herr schaffe Rechenschaft fordern.

Nachbem nun unfer herr feinen Jungern bie Butunft gur Errichtung feines Reichs, Die wir junachft erwarten, theils flar und beutlich, theils auch burch Gleichniffe vorgeftellt bat, fo geht er nun gur Befdreibung feines letten, allgemeis nen Gerichts am jungften Tag über. Er fagt: Matth. 25. Wenn aber bes Menichen Sobn fommen wird **3.** 31—46. in feiner Berrlichkeit und alle beilige Engel mit ibm, bann wird er figen auf bem Thron feiner herrlichkeit u. f. w. Dieß ift nun bas Ende bes gegenwartigen Beltfaufs, bier wird bas Schidfal bes menichlichen Geschlechts auf ewig entschies ben. Daß dieß Gericht bie Burger bes Friedensreichs nicht treffen wird, das lagt fich vermuthen; es trifft nur bie ents fernten Rationen, die fich nach dem Reich des Friedens, alss bann, mann Satan wieder eine fleine Beit losgelaffen wird, gegen ben Berrn emport haben, und dann alle von Unfang ber Belt an Gestorbene, Die nun alle auferwedt werden. Da

wird feine einzige Seele vergeffen werben, und jede wird ifr gerechtes Urtheil empfangen.

Es ist dußerst merkwardig, baß in diesem allgemeinen Bericht bloß nach bem Geset ber Wohltbatigkeit genrtheilt wird. Da ift keine Rede von Religionsparthei — es wird nicht gefragt, zu welcher Kirche man gehort, was man geglandt, ober nicht geglaubt, nicht einmal, was man gethan over unt terlassen, sondern nur, ob man den gegenwartigen Richte und Konig aller Welten in allen Armen und Nothleibenden liebevoll unterstützt, und ihr Elend gemindert habe? — hiet wird noch mancher Brand aus dem Feuer gerettet werden. So groß ist die Macht der Liebe und der Wohlthätigkeit — sie bringt dann noch manchen ungerechten Haushalter in die ewigen Hütten, wo ihn die als Beisaßer aufnehmen, die er in seinem Leben erquickt hat. In dieser ganzen Rede des hern ist die wahre Liebe der Nittelpunkt, um den sich alles her umdreht.

Unfer herr fagt irgendwo : bas himmelreich ift gleich eis nem Beibe, welches ben Sauertaig nahm, und verbarg ibn in drei Scheffel Mehl u. f. w. Dieß Gleichniß wird in um fern Tagen punttlich erfullt : bas Beib ift bie mabre Gemeine bes herrn in allen vier Welttheilen und unter allen Religionepartheien, und im eigentlichen Sinn die Diffiones und Bibelgefellichaften, Die in Amerita, England, Deutschland und Rufland mit unglaublichem Gifer und Segen bas fe ligmachenbe Evangelium von Jefu Chrifte, biefen gur geiftigen Gabrung wohlthatig wirtenben Sauertaig, in brei Scheffel Mehl, Juden, Beiben und Dahomedaner mifchen, und baburch auch bent Unfang nach bie Weiffagung erfullen, baß nabe vor ber Bufunft bes herrn bas Evangelium aller Rrege tur, bas ift allen Nationen, verfündiget werben foll. Dan lefe boch die Bafeler Sammlungen überhaupt, und in biefer Rudficht befonders bas heft vom Jahr 1815, fo wird man fic nicht enthalten tonnen, Duth gu fcopfen, und Diefe Reigenbaume:Bluthe ale einen Antrieb angufeben, getroft forts autampfen, ju machen und ju beten: benn unfere Erlbfung

ift nun nabe; und mas nun von Beiffagungen noch ju ers fullen übrig ift, wird ichleunig nach und nach erfullt werden.

Die geistvollen und erbaulichen Predigten des seligen Pfars rers Battier in Basel find im Jahr 1814 zum drittenmal aufgelegt und mit vier Predigten auf die vier Jahrszeiten vermehrt worden; sie find in Basel in der Schweighäuseris schen Buchhandlung und bei dem Buchdrucker Felix Schneis der zu haben. Sie sind zur hauslichen Erbauung ausnehmend nutlich und empfehlungswurdig.

Der fatholifde Professor und Pfarrer Leander van Ef in Marburg, ein in jedem Betracht theurer Mann Gottes, ber fcon burch feine Bibelüberfetjung und fein Beftreben, bem herrn auf die mabre apostolische Art Seelen guguführen, rubmlich befannt ift, bat mir einen gebrudten Plan eines driftlichen Bruderbundes gur Berbreitung der beiligen Schrift jugefdidt, um diefe munichenswerthe Sache bier gu empfeblen, welches bann auch hierdurch angelegentlich geschieht. Bermuthlich wird auch ber herr van Ef diefen Plan in bie bekannten Stadte, wo fich driftliche Gefellichaften befinden, fenden, um ihn allgemeiner bekannt zu machen. Uch, wenn es boch dem herrn gefallen mochte, ein reiches Daag feines Geiftes über Deutschland auszugießen! überall berricht auch bei ben brobenoften Gerichten eine laodicaifche Lauigkeit, wird es ba an bem Ausspeien aus bem Mund bes Berrn fehlen? Rein, gewiß nicht! Er ift ja ber Gott, Amen! ber Gott ber Bahrheit.

Es ift auch in Nurnberg bei Freund Raw eine ganz neue Uebersetzung des vortrefflichen Buchs des seligen Thomas von Rempis, von der Rach folge Christi, herausgekommen; so oft und so gut auch dieß Buch von so vielen wackern Mans nern übersetzt worden ist, so wird doch diese Herausgabe noch Borzüge vor allen haben. Ob der theure Uebersetzer, den meine Leser in Zukunft mit Bergnügen werden kennen lernen, genannt seyn will, das weiß ich noch nicht, aber sie werden sich über ihn freuen, so wie ich mich gefreut habe.

Es ift von Elberfelb aus ein Aufruf an mich ergangen,

alle Christen, die nur beten konnen und wollen, zu ermahnen, Abends um sieben Uhr vor den herrn zu treten, mit Ihm die Noth und Gefahr, worinnen jest wieder Europa und besonders Deutschland schwebt, herzlich und demittig vorzutragen. Die dortigen Freunde schlagen folgenden Inhalt der Bitten vor:

- 1) Nach bem Beispiel Daniels, Cap. 9. v. 20., unfere und des Bolts Sunde, unsere Undankbarkeit, Gott bei den vielen genoffenen Bohlthaten demuthig erkennen und bekennen, und nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf Gottes Barmherzigkeit in Christo Jesu, um Bergebung, Schonung und Erbarmung fleben, und vor dem herrn liegen, wie Daniel that.
- 2) Wie Abraham, Moses, Samuel und viele andere Bater bes alten und neuen Testaments vor dem Herrn stehen bleb ben, mit den Worten Abrahams: Willst du Herr den Gerechten mit dem Gottlosen erwürgen? Du wirst so nicht richten, der du aller Welt Richter bist. 1. Buch Mos. 18. v. 20—33. Schone herr nach deiner Zusage, um zehn und mehrerer Gerechten willen der Konigreiche, herzogthumer, Städte und Odrfer.
- 3) Der herr hat seiner Rirche in allen Drangsalen Schut in der Wuste versprochen, daß sie sich ernahren kann und soll. Offenb. Joh. 12. v. 14 17. Noch aber hat der Riche Sesu Christi nicht überall die neue Nahrung durch die Bibeln gegeben werden konnen; die Zeit der Ruhe war zu kurz; wir wollen daher nicht aufhoren, den herrn um Frist zu bitten, damit die vor dem Angesicht der Schlange fest und unbewegslich stehende Kirche Jesu Christi ihre Nahrung erhält und die Bitte: Dein Reich komme! immer mehr in Erfullung aehen mage.
- 4) Laffet uns fur alles bisher genoffene Gute dem herrn anfrichtig danten, bann wird Er uns nach Pf. 50. v. 23. fein machtige Sulfe ferner erfahren laffen.

Ja, bas Gebet ift freilich eine ber erften Pflichten bei Chriften, aber zwifchen Beteu und Beten ift ein großer Unter

fcbied. Ich menne bier nicht ben Unterschied zwischen bem bloßen Mundgeschwat und bem ernftlichen Rieben gu Gott. fonbern ben Unterschied zwischen einem Gbtt ganglich bingeges benen, gelaffenen Bergen, in welchem ber Grund gu jedem Sebet ift : herr, Dein Bille gefchebe! - und zwischen einem Bergen, bas gern feine frommen, liebenden Bunfche erfullt feben mochte, und um diefe Erfullung bittet; die Beter von ber erften Urt find geheime Rathe, die Git und Stimme in ber gottlichen Beltregierung haben; aber die Beter von ber gweiten Art find Supplifanten in ben Borgimmern bes Alls berrichers; Er verichmaht auch ihr Bleben nicht und erhort, was erhort merden fann, und fur bas, mas nicht erhort merben tann, gibt Er etwas Befferes. Ber baber immer erbors lich beten will, ber muß feinen eigenen Billen gang in ben abttlichen, allein guten Billen versenten, bann in tiefer Des muth und ganglicher Uebergebung vor ben Beren treten, und mm ben beiligen Beift in feinem Bergen beten laffen. Der lentt in einer folden Stellung bes Gemuthe bas innige Bergensfleben gang nach dem vollfommenen Billen unfere herrn, und betet alfo gang erhorlich.

Wer also nach dieser Art beten kann, ber thue es unaufsborlich und besonders jett, nach dem Berlangen der lieben Elberfelder Freunde, Abends um 7 Uhr. Und die Beter von der zweiten Klaffe sollen sich mit ihnen vereinigen, auch sie werben vielen Segen davon haben. Du aber, emiger Erbarmer! erhore, was erhort werden kann! Amen!

## Nachtrag.

Der durch seine treffliche Examen: Predigt bekannte junge Danische Theologe Grundoig hat jest auf Berlangen einiger Freunde wiederum eine Predigt drucken laffen, worinnen er die Frage beantwortet: Warum werden wir Lutheraner genaunt? Te ist ins Deutsche übersetzt und in der Naw'schen Buchhands Lung in Nurnberg zu haben. Das ist wieder eine Kernpredigt, und zugleich eine ernste Rüge der Denkungsart, die heut so berrschend ist. Man hat darüber das Maul gerümpft, das

sich ein junger Meusch so viel berausnimmt; allein wenn Alten schweigen und die Jungen haben Muth, so muffen schreien. Der herr sprach zu Jeremia: sage nicht, ich zu jung — und wem Er die Lippen berührt hat, wie d Grundvig, der darf wohl reden. Boran hat der liebe Bfasser dem seligen Reinhard ein wohlverdientes Monum gesetzt.

ter an, und badurch entstand nun bas grundlose Berberben und der Leichtsinn in der Religion durch alle Stande, und es ift gang ben Regierungsgrundsagen unsers herrn anges meffen, burch eben die Nation zu strafen und zu zuchtigen, burch welche man gefündigt hat.

Sch. Das ift nun auch in aller Form rechtens geschehen; jest kommt es aber ganglich barauf an, ob benn auch diese schwere und langwierige Züchtigung bei und Deutschen ben wahren 3weck erreichen wird? bas ift: ob wie Deutsche wies ber mit wahrer Treue gegen Gott und Menschen angetham, nicht bloß wahre tugendhafte Menschen, bas ift: wahre Chrissen zu senn fcheinon, sondern es wirklich zu senn trachten, und ob unser Kingen nach Kenntniffen seine Richtung nach der wahren, unvergänglichen, ewig begläckens ben Weisheit nehmen wird?

Der gr. DR. Wir wollen biefe Frage genan prufen, und bann nach ber driftlichen Liebe barüber urtheilen : Napoleon that mit feinen Sunderttaufenden ben unbegreiflichen Bug nach Rufland, er zwang ben Rern beuticher Mannichaft mit fic fort, und alle Belt, vorziglich Rugland, ftaunte und fprach: mas foll baraus werben ? Die Ruffen tampften tapfer fur ihr Baterland, aber 46 murbe ihnen ichmer, vielleicht unmbalich geworden fenn, ben farten und übermuthigen Reind gu befiegen; was fie aber nicht tonuten, bas that ber Sert, en fandte ben Nordwind mit allen feinen Blagen, und jagte ben Heinen Reft, ber von Froft und hunger übrig blieb, wie Des Sturm die abgefallenen Laubblatter, nach Sans. Bie ein beller Sonnenftrabl nach buntelem Gewitter duschichauerte ber Gebante .: bas ift gottliche Dazwischenkunft ! - jebe nur balb bentende Meuschenseele; ber Ruffe freugte und fegnete fich. und rief zum Staub gebeugt: bas bat Refus Chriffus gethan! - Der fleine ebelfte Theil ber beutschen Nation ftimmte barinnen bei ; ein anberer großer Theil fagte: bas ift boch zuwerläßig ein Bert ber Borfebung! ein britter brudt fic aus; bas mar boch Augung bes himmels! und ein vierter, leiber! ber gubfte Saufen bachte entweber nicht weiter dariber nach, ober fprach: enblich wendet fich boch einmal das Glack auf die rechte Seite. Woran fehlts unu, daß nicht ganz Deutschland mit den Ruffen rief: das hat Jesus Ehriftus gethan, er hat sich endlich ausgemacht, ist aus dem Dunkel hervorgetreten und hat vor aller Welt gezeigt, daß er Wort halt, der Gott Amen, der Gon der Wahrheit ist. Er sprach ja selbst: mir ist alle Gewalt gegeben im himmel und auf Erden, und Paulus 1 Kor, 15. B. 25. Er muß aber herrschen, dis daß er alle seine Zeinde zu seinen Justen lege. Daß man diese sichtbare gettliche Dazwischenkunft Gott oder seiner Worsehung zuschreibt, das beweißt noch nicht, daß man ein Christ ist; das kann jeden Deist, Türke und Jude auch sagen, der wahre glaubige Christspricht mit Chrsucht; das hat der Herr (Jesus Christus) gethan!

Ich. Erlaube mir, ehrwurdiger Bater! eine fleine Ein wendung ju machen: die Pietisten oder Erweckten haben sich bas Bort herr anstatt Gott eben so angewohnt, wie ehemalt die Benennungen heiland und das Lamm bei der Brüder gemeine üblich waren; badurch ist das Bort herr, worunten Jesus Christus verstanden wird, zum Eckel und gleichsam zum Schiboleth geworden, so daß man den, der es oft hören läßt, alsbald zum frommelnden heuchler herabwürdigt.

Der gr. M. Du haft recht! bu weißt, daß die Ifmet liten den Ramen Jehovah wegen seiner heiligkeit nie aust sprechen durften; das war nun rabbinische Muckensaugerei, aber es verhutete boch den Mißbrauch dieses großen andetunger wurdigen Namen. Der Christ soll die Ramen herr und Jesus Christus nur dann, wenn es des Unterschieds wegen zwischen Bater und Sohn udthig ist, mit Shrsucht nennen, aber in dem Fall soll es auch unausbleiblich, bes sonders jetzt, geschehen, wo der Abfall von Christo berricht und man ihn mit Gewalt herabwurdigen will. Ab les, was jetzt, sowohl in der Airche als im Staat, Gbttliches geschieht, das thut unser herr, und das muß bei jeder Gelegenheit laut bekannt und gesagt werden. Doch ich tehre wieder zur Beants wortung obiger Fragen zurde: ob nämlich der jetige allge-

er an, und dadurch entstand nun das grundlose Berberben und der Leichtsinn in der Religion durch alle Stande, und ist ift gang den Regierungsgrundsägen unfers herrn angenessen, burch eben die Nation zu sivafen und zu zuchtigen, burch welche man gefündigt hat.

Ich. Das ift nun auch in aller Form rechtens geschehen; jett kommt es aber ganzlich barauf an, ob benn auch biefe ichwere und langwierige Zuchtigung bei uns Deutschen ben wahren 3weck erreichen wird? bas ift: ob wir Deutsche wies ber mit wahrer Treue gegen Gott und Menschen angethan, nicht bloß wahre tugenbhafte Menschen, bas ift: wahre Christen zu senn schen, sondern es wirklich zu senn trachten, und ob unser Ringen nach Renntuissen seine Richtung nach ber wahren, unvergänglichen, ewig beglückens ben Weisheit nehmen wird?

Der ar. MR. Wir wollen diefe Frage genan prufen, und bann nach ber driftlichen Liebe barüber urtheilen : Rapoleon that mit feinen Sunderttaufenden ben unbegreiflichen Bug nach Rufland, er zwang ben Rern beutider Mannichaft mit fic fort, und alle Belt, vorziglich Rugland, ftaunte und fprach: mas foll baraus werben ? Die Ruffen tampften tapfer fitt ihr Baterland, aber es wurde ihnen ichmer, vielleicht unmbglich geworden fenn, ben farten und übermuthigen Zeinb an befiegen; mas fie aber nicht konuten, bas that ber Sert, es fandte ben Nordwind mit allen feinen Plagen, und jagte ben Neinen Reft, ber von Kroft und hunger übrig blieb, wie bes Sturm Die abgefallenen Laubblatter, nach Sans. BBie ein beller Sonnenftrabl nach buntelem Gewitter burchichanerte ber Gebante : bas ift gottliche Dagwischentunft ! - jebe nur balb bentende Menfchenfeele; ber Ruffe freugte und fegnete fich, und rief jum Staub gebeugt; bas bat Befus Chriftus gethan! - Der fleine edelfte Theil ber beutschen Nation ftimmte barinnen bei; ein anderer großer Theil fagte: bas ift boch zuwerläßig ein Bert ber Borfebung! ein britter brudt fic aus: bas mar boch Augung bes himmels! und ein vierter, leiber! ber gubfte Saufen bachte entweber nicht weiter dariber nach, ober fprach: endlich wendet fich boch einmal das Glack auf die rechte Seite. Woran fehlts m daß nicht ganz Deutschland mit den Ruffen rief: d hat Jesus Christus gethan, er hat sich endlich auss macht, ist aus dem Dunkel hervorgetreten und hat vor al Welt gezeigt, daß er Wort halt, der Gott Amen, der Gi der Wahrheit ist. Er sprach ja selbst: mir ist alle Gewa gegeben im Himmel und auf Erden, und Paulus 1 Kor, 1: B. 25. Er muß aber herrschen, dis daß er alle seine Feinl zu seinen Faßen lege. Daß man diese sichtbare gottliche Di zwischenkunft Gott oder seiner Worsehung zuschreibt, das b weißt noch nicht, daß man ein Christ ist; das kann jeh Deist, Turke und Inde auch sagen, der wahre glaubige Christiet spricht mit Chrsucht: das hat der Herr (Jesus Christus gethan!

Ich. Erlaube mir, ehrwurdiger Bater! eine Heine Ein wendung ju machen; die Pietisten oder Erwecken haben sid das Bort herr anstatt Gott eben so angewohnt, wie ehemalt die Benennungen heiland und das Lamm bei der Brider gemeine üblich waren; badurch ist das Bort herr, worunten Jesus Christus verstanden wird, zum Eckel und gleichsam jum Schiboleth geworden, so daß mau den, der es oft horen laßt, alsbald zum fedmmelnden heuchler herabwurdigt.

Der gr. M. Du hast recht! du weißt, daß die Ifraes liten den Namen Jehovah wegen seiner heiligkeit nie aus; sprechen dursten; das war nun rabbinische Mückensaugerei, aber es verhütete voch den Mißbrauch dieses großen anbetunges würdigen Namen. Der Christ soll die Namen herr und Jesus Christus nur dann, wenn es des Unterschieds wegen zwischen Bater und Sohn nottig ist, mit Shrsucht wennen, aber in dem Fall soll es auch unausbleiblich, bestonders jest, geschehen, wo der Abfall von Christo berscht und man ihn mit Gewalt herabwürdigen will. All les, was jest, sowohl in der Airche als im Staat, Göttliches geschieht, das thut unser herr, und das muß bei jeder Gelegenheit laut bekant und gesagt werden. Doch ich kehre wieder zur Beant vortung obiger F

meine Trieb, ben beutiden Charafter wieder berguftellen, wirflich ben 3wed erreichen werbe? Die Preußen batten ben Drud bes frangbiifchen Despotismus am ftartiten empfun-Den, und ihre Armee war Beuge von ber machtigen Sulfe unferes herrn in Rugland. Wie ein elettrifches Reuer fubr se burch die gange Ration, vom Monarchen an, bis gum Bauern binter bem Oflug, und jum Sandwerfmann auf feiner Mertftatte berab. Die allgemeine Ueberzeugung, bas bat Der Berr gethan! macht bas Rreus jum Chrens und Siegess zeichen, und man fucht nun auch ben eistalt geworbenen protestantifden Gottesbienft wieber burch eine gwedigemaße Liturgie ju beleben, und bas von rechtsmegen. Bon Berlin ging ber Unglaube und bie Giefalte im Protestantismus aus, baber find nun auch die Berliner fchuldig, ben burchbroches nen Bann im Beinberg wieber gu flicen und gugumachen. Es tommt nun alles barauf an, baf es nicht bei dem eifernen Rreng, und bel der liturgifden Rorm bleibt, fondern daß auch Geift und Leben in die Tobtengebeine tomme. Rachft bem außert fich obiger Trieb ber Bieberberftellung bes beutschen Charaftere in einem bittern Bag gegen bie franabfifche Ration, und gegen alles, mas frangbfifch beift, Rleibung, Sprache, n. bgl. Diefer bittere baf last fich freilich ertlaren, aber es ift doch bochft ungerecht, daß man einige und zwanzig Millionen todtlich haßt, worunter gewiß auch einige Millionen vortrefflicher Menfchen find. So viel ift unftreitig und gewiffe Babrbeit, daß teine unter allen aufe getlarten Mationen verfuntener und jeder Berbefferung uns fähiger geworben ift, als bie frangbfifche; bas ift aber auch fein Bunber, ba feit 25 Jahren nicht allein aller religibfe Unterricht aufgebort bat, fondern auch das Bolt als Bert sena eines, eifernen Despotismus gebraucht worden ift. Bee dauern foll man die frangbiliche Ration, aber vicht haffen, fich gegen fie ichuten, aber fich nicht rachen; bie Rache laffe man bem Beren über, ber meiß bie rechte Daafe gu treffen. Gefegnet fepen bie verbundeten Monarden, Die Diefen Grundfat im Muge gehabt, und ibn auch, fo viel Menfchen mbg. lich ift, befolgt baben. Dief mar bem beutschen Charafter

Die Rampfluft allenthalben gewedt, und fiblt unn auch fer Starte; jubem gibt es bie und ba eble beutiche Ranner, Die es wohl redlich mennen, aber barinnen unvorfichtig banbeln, daß fie nun ben affgemeinen Drud und Jammer, ben Der langwierige und toftbare Rrieg berbeigeführt bat, größtem theile ber Schmache ber Regierungen, ober auch ihrer Etrenge nut 3mangberrichaft anichreiben. Gefett auch, biefe Betaup tung hatte Grund, ift es bann weife, einen glabenden gunfen bem Bulver ju nabern? barf man jest, wo bas Bolt feine Rraft fublt und erfahren bat, mas es tann und vermag, bie Schwachen und Zehler ber Regenten rugen und es aufmerts fam barguf machen? Bas murbe baraus entfteben, wenn jest ein gemiffenlofer Braufetopf aufftunde und bas Streite born thuen ließe ? Der Mumingten-Orben ift, wie man fagt, nicht mehr; aber Muminaten gibte noch genng, folglich if nichts gewonnen. Chen biefe Beltburgerei, vom Unglanben unterflutt, bewirfte bie frangbfifche Revolution, und wie fcredlich ift die Folge gemefen? Man bezwectte republitas nifche Freiheit, und errung ben ichredlichften Despotismus, der alles rund um fich ber ungludlich machte. Denft man erma, die Deutschen murben es beffer und fluger anfangen, als die Frangofen, fo irrt man febr; man erinnere fich ber Bauernfriege jur Beit ber Reformation, mo auch unerhorte Graufamteiten in Menge begangen murben. Go viel ift eins mal gewiß, und die blutigften Erfahrungen baben die Boller Davon belehrt, baß bie Folgen fomohl ber fcmachften, als ber berrichfuchtigften Regierung bei weitem fo folimm nicht find, als die Revolution, in welcher aller Schut und alle Sicherbeit aufhort. Diese Bahrheit beweist die gange Belt = und auch die Geschichte ber gottlichen Fuhrungen in ber Bibel. Reder Regent, der nun einmal die Bewalt bat und auf feinem Thron befestigt ift, bat feine Gewalt und Dacht von Gott; benn ohne Bulaffung des Weltregenten batte er fie nicht bes tommen. Entweder foll er Bohlthater und Segensverhreiter, ober ein Strafwertzeug in der Sand bes Allregierere fenn; in jedem Sall ift man Gehorfam fouldig, und wenn bas Leben oder bas Gemiffen gefährdet mird, und ernfte bescheidene Bor: und Souffeln ausmendig rein halten und den inwemdigen Buft nicht ausspielen! wollt ihr auch das pharis
faische Geschnbriel in eure Rleidung einslechten? Bedenkt
boch nur, daß dieß unfehlbare Zeichen des nahen Schlußges
richts find!!! Die Biedergeburt des mahren deuts
schen Charakters besteht in der Biederkehr zum
alten wahren apostolischen Christenthum, hers
nach macht sich im Meussern alles von sethst.

Was nun die franzbsische Sprache betrifft, so ift es freis lich kindisch, lächerlich und erbärmlich, wenn man zwei deutsche edle Frauen mitten in Deutschland franzbsich sprechen bort und schreiben sieht, gerade als wenn die ehrwürdige deutsche Ursprache, die die Tochter keiner andern ist, nicht edel geung wäre, um von einem adelichen Nund ausgesprochen zu werden. Dieß hebt den franzbsischen Uebermuth, und wahrlich! wenn die Deutschen sich selbst herabwärdigen und so der Franzosen Sprache und Geschmack huldigen, so ist es kein Wunder und den Franzosen nicht zu verargen, wenn sie verächtlich auf die Deutschen herabsehen.

Aber nun bedenke man auch Folgendes: — es hat der ers habenen Borfehung gefallen, zu erlauben, daß die franzbsische Sprache eine allgemeine Sprache, wenigstens in Europa, zum Theil auch in andern Welttheilen, geworden ift, und man will unn, daß die Kinder, besonders die, welche bestimmt find, in der großen Welt zu leben, nicht franzdsisch lernen sollen, weil es franzbsisch ist: — wurde das ausgeführt, so mußte man allenthalben Dollmetscher haben. Doch es ist zu läppisch, um ferner ein Wort darüber zu verlieren.

Ich. Gewiß! Man hat auch vorgeschlagen, man follte die lateinische Sprache allgemein machen: bann aber mußten sich alle Nationen bazu vereinigen, wie ware bas aber mbgslich? Aber sahre boch fort, ehrwurdiger Bater! die bedenkslichen Folgen ber falschen Richtung bes beutschen Charafters an schilbern!

Der gr. M. Recht gern! Durch die merkwardigen Siege, welche die deutsche Nation über die Franzosen bavon getragen bat, ift ber beutsche Nationalgeift erwacht; die Laudwehr hat

alle Chriften, bie nur beten konnen nud wollen, zu ermaßenen, Abends um fieben Uhr vor den herrn zu treten, mit Ihm die Noth und Gefahr, worinnen jest wieder Europe und besonders Deutschland schwebt, herzlich und demittig vorzutragen. Die bortigen Freunde schlagen folgenden Juhelt ber Bitten vor:

- 1) Nach dem Beifpiel Daniels, Cap. 9. v. 20., unfer und des Bolts Sunde, unsere Undankbarkeit, Gott bei der vielen genoffenen Bohlthaten demuthig erkennen und bekmen, und nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf Gotte Barmberzigkeit in Christo Jesu, um Vergebung, Schoning und Erbarmung fleben, und vor dem herrn liegen, wie Daniel that.
- 2) Wie Abraham, Moses, Samuel und viele andere Bater bes alten und neuen Testaments vor dem Herrn stehen bleiben, mit den Worten Abrahams: Willst du Herr den Gerechten mit dem Gottlosen erwürgen? Du wirst so nicht richten, der du aller Welt Richter bist. 1. Buch Mos. 18. v. 20—33. Schone herr nach deiner Zusage, um zehn und mehrerer Gerechten willen der Konigreiche, herzogthumer, Städte und Odrfer.
- 3) Der herr hat seiner Kirche in allen Drangsalen Schus in der Wuste versprochen, daß sie sich ernähren kann und soll. Offenb. Joh. 12. v. 14 17. Noch aber hat der Kirche Jesu Christi nicht überall die neue Nahrung durch die Bibeln gegeben werden konnen; die Zeit der Ruhe war zu kurz; wir wollen daher nicht aufhören, den herrn um Frist zu bitten, damit die vor dem Angesicht der Schlange fest und unbewegslich stehende Kirche Jesu Christi ihre Nahrung erhält und die Bitte: Dein Reich komme! immer mehr in Erfüllung gehen möge.
- 4) Laffet uns fur alles bisher genoffene Gute bem herrn aufrichtig banten, bann wird Er uns nach Pf. 50. v. 23. feine machtige Sulfe ferner erfahren laffen.

Ja, bas Gebet ift freilich eine ber erften Pflichten bes Chriften, aber zwischen Beten und Beten ift ein großer Unters

Ich menne bier nicht ben Unterschied amischen bem bioBen Mundgeschmat und bem ernftlichen Rieben gu Gott, fonbern den Unterfchied zwifchen einem Gbtt ganglich bingeges benen, gelaffenen Dergen, in welchem ber Grund gu jedem Sebet ift : Berr, Dein Bille geschehe! - und zwischen einem Dergen, bas gern feine frommen, liebenben Bunfche erfullt Seben mochte, und um diefe Erfullung bittet; bie Beter von ber erften Art find geheime Rathe, die Sit und Stimme in ber gottlichen Beltregierung haben; aber die Beter von der ameiten Art find Supplifanten in ben Borgimmern bes 2013 berrichers; Er verschmaht auch ihr Rleben nicht und erhort, was erhort werden fann, und fur bas, mas nicht erhort merben tann, gibt Er etwas Befferes. Ber baber immer erbors Lich beten will, der muß feinen eigenen Willen gang in den abttlichen, allein guten Willen verfenten, bann in tiefer Des muth und ganglicher Uebergebung por ben herrn treten, und mm ben beiligen Beift in feinem Bergen beten laffen. Der lenft in einer folden Stellung bes Gemuthe bas innige Bergensflehen gang nach dem vollfommenen Billen unfere herrn, und betet alfo gang erhorlich.

Wer also nach dieser Art beten tann, ber thue es unaufshbrlich und besonders jett, nach dem Berlangen der lieben Elberfelder Freunde, Abends um 7 Uhr. Und die Beter von der zweiten Klaffe sollen fich mit ihnen vereinigen, auch sie werben vielen Segen bavon haben. Du aber, emiger Erbarmer! erbbre, was erbort werden tann! Amen!

## Nachtrag.

Der durch seine treffliche Eramens Predigt bekannte junge danische Theologe Grundoig hat jetzt auf Berlangen einiger Freunde wiederum eine Predigt drucken lassen, worinnen er die Frage beantwortet: Warum werden wir Lutheroner genaunt? sie ist ins Deutsche übersetzt und in der Naw'schen Buchhands lung in Nurnberg zu haben. Das ist wieder eine Kernpredigt, und zugleich eine ernste Rüge der Denkungsart, die heut so herrschend ist. Man hat darüber das Maul gerümpst, doch

biefen bochftwichtigen Zeiten niein Beruf ift; bore mir also aufmertfam zu, und belehre beine Freunde, und wer souft Belehrung verlangt, durch bas, was ich bir jest fagen will.

3ch. Ich bin ganz Ohr und werbe tein Wort verlieren. Der gr. M. Man fpricht jest viel von der Wiederges geburt und vom Wiederauswachen des deutschen Charafters — man sagt: wir find Gottlob nun wieder Deutsche geworden! u. s. w. Ift das aber auch wahr? tennen wir auch den deutsschen Charafter recht? dieser besteht in fester Treue gegen Gott und Menschen, im Seyn bessen, was man scheint, und im unersättlichen Ringen nach Kenntnissen aller Art. Bift du mit dieser Wortertlarung zufrieden?

3ch. D du liebe Zeie! wo bift du hingekommen? Ja ich glaube, bag im gang unverborbenen Deutschen bas alles im hintergrund verftedt liegt, aber gehort nicht auch die Sucht, ber Song, andern Nationen nachzuahmen, bagu?

Der gr. M. Das ift nur eine falsche Richtung bes bentschen Charakters; ber Deutsche sucht sich immer zu veredeln, zu bervollsommuen; die allgemeine verdorbene menschiche Ratur sucht aber diese Beredlung in der Sinnlichkeit und ihrem Genuß; daher auch der über allen Begriff gehende Luxus, und eben das unersättliche Ringen nach Kenntnissen brachte auch, wenigstens zum Theil, die Reformation und so viele Erfindungen aller Art, auch so viele philosophische Systeme hervor. Aus der nämlichen Quelle entsteht nun auch die Herrsucht der Bernunft in Religionssachen und der beidige Abfall von Christo und der reinen apostolischen Urweligion. Diese schiefe Richtung des im Grund so edlen demischen Charakters muß also umgewandt und zum wahren ziel gelenkt werden.

Ich. Bon diesem allein bin ich volltommen überzeugt. Im Grund kommt aber boch bas hauptverderben von ber frangbisichen Nation ber.

Der gr. M. Das ift fehr begreiflich: diefes Wolf machte feit anderthalb hundert Sahren große Fortschritte in der finnt lichen Berfeinerung des gefellschaftlichen Lebens und des Luxus aller Art. Dieß jog vorzüglich den beutschen Charal-

ter an, und badurch entstand nun bas grundlose Berberben und ber Leichtsinn in ber Religion durch alle Stande, und es ift gang ben Regierungsgrundsagen unsers herrn anges meffen, burch eben bie Nation zu sirafen und zu zuchtigen, burch welche man gefündigt hat.

Ich. Das ift nun auch in aller Form rechtens geschehen; jetzt kommt es aber ganzlich barauf an, ob benn auch diefe schwere und langwierige Züchtigung bei uns Deutschen ben wahren Zweck erreichen wird? bas ift: ob wir Deutsche wies ber mit wahrer Treue gegen Gott und Menschen angetham, nicht bloß wahre tugendhafte Menschen, bas ift: wahre Chrissen zu senn sch einen, sondern es wirklich zu senn trachten, und ob unser Ringen nach Kenntnissen seine Richtung nach der wahren, unvergänglichen, ewig begläckens ben Weisheit nehmen wird?

Der gr. MR. Bir wollan diefe Frage genan prufen, und bann nach ber driftlichen Liebe barüber urtheilen : Rapoleon that mit feinen Sunderttaufenben ben unbegreiflichen Bug nach Rufland, er zwang ben Rern beutscher Mannichaft mit fic fort, und alle Belt, vorziglich Rugland, ftaunte und fprach: was foll baraus werben ? Die Ruffen tampften tapfer fur ihr Baterland, aber es wurde ihnen fcmer, vielleicht unmbalich geworden fenn, ben farten und übermuthigen Reind an befiegen; mas fie aber nicht fonuten, bas that ber Serr, er fandte ben Nordwind mit allen feinen Plagen, und jagte ben Heinen Reft, ber von Froft und hunger übrig blieb, wie Des Sturm Die abgefallenen Laubblatter, nach Sans. Bie ein beller Sonnenftrabl nach buntelem Gewitter durchichauerte ber Gebanke.: bas ift gottliche Dagwischenkunft ! - jebe nur balb bentende Menschenseele; ber Ruffe freugte und fegnete fich, und rief jum Staub gebeugt: bas bat Befus Chriftus gethan! - Der fleine ebelfte Theil ber beutschen Nation ftimmte barinnen bei ; ein anderer großer Theil fagte: bas ift boch zuwerläßig ein Bert ber Borfebung! ein britter brudt fich aus: bas war boch Jugung bes himmels! und ein vierter, leiber! ber gebfte Saufen bachte entweber nicht weiter darüber nach, ober fprach: enblich wendet fich boch einmal das Glud auf die rechte Seite. Woran fehlts unn, daß nicht ganz Deutschland mit den Ruffen rief: das hat Jesus Ehriftus gethan, er hat sich endlich ausges macht, ist aus dem Dunkel hervorgetreten und hat vor aller Welt gezeigt, daß er Wort halt, der Gott Amen, der Gon der Wahrheit ist. Er sprach ja selbst: mir ist alle Gewalt gegeben im himmel und auf Erden, und Paulus 1 Kor, 15. B. 25. Er muß aber herrschen, bis daß er alle seine Feinde zu seinen Füsen lege. Daß man diese sichtbare gottliche Dazwischenkunft Gott oder seiner Borsehung zuschreibt, das beweißt noch nicht, daß man ein Shrift ist; das kan jeden Deist, Turke und Jude auch sagen, der wahre glaubige Shriftspricht mit Shrsurcht; das hat der Herr (Jesus Christus) gethan!

Ich. Erlaube mir, ehrwurdiger Bater! eine Keine wendung zu machen; die Pietisten ober Erweckten haben sich bas Wort herr anstatt Gott eben so angewohnt, wie ehemals die Benennungen heiland und das Lamm bei der Brüder gemeine üblich waren; dadurch ift das Wort herr, worunten Jesus Christus verstanden wird, zum Eckel und gleichsam zum Schiboleth geworden, so daß man den, der es oft horen läßt, alsbald zum frommelnden heuchler herabwürdigt.

Der gr. M. Du haft recht! du weißt, daß die Ifraeliten den Namen Jehovah wegen seiner heiligkeit nie aus;
sprechen durften; das war nun rabbinische Muckensaugerei,
aber es verhütete boch den Mißbrauch dieses großen anbetunges
würdigen Namen. Der Christ soll die Namen herr und
Jesus Christus nur dann, wenn es des Unterschieds
wegen zwischen Bater und Sohn nothig ift, mit Ehrsucht
nennen, aber in dem Fall soll es auch unausbleiblich, besonders jest, geschehen, wo der Abfall von Christo
herrscht und man ihn mit Gewalt herabwurdigen will. Als
les, was jest, sowohl in der Kirche als im Staat,
Göttliches geschieht, das thut unser herr, und
das muß bei jeder Gelegenheit laut bekannt
und gesagt werden. Doch ich kehre wieder zur Beantvortung obiger Fragen zurdt: ob vämlich der seitige allge-

meine Trieb, ben beutschen Charafter wieder berauftellen, wirflich ben 3med erreichen werbe? Die Dreußen batten ben Drud bes frangbifichen Despotismus am ftartften empfunben, und ihre Armee war Beuge von ber machtigen Bulfe unferes herrn in Rugland. Wie ein elettrifches Feuer fubr 46 burch bie gange Ration, wom Monarchen an, bis gum Bauern binter bem Pflug, und jum Sandwertmann auf feiner Mertftatte berab. Die allgemeine Ueberzeugung, bas bat der herr gethan! macht bas Rreus jum Chren- und Siegeszeichen, und man fucht nun auch ben eistalt geworbenen protestantifden Gotteebienft wieber burch eine greckgemaße Liturale gu beleben, und bas von rechtsmegen. Bon Berlin ging ber Unglaube und die Giefalte im Protestantismus aus, baber find nun auch die Berliner fouldig, ben burchbroches nen Baun im Beinberg wieber ju flicen und jugumachen. Es tommt nun alles barauf an, baß es nicht bei dem eifernen Rreng, und bei der liturgifden Rorm bleibt, fondern baß auch Geift und Leben in die Tobtengebeine fomme. Racht bem außert fich obiger Trieb ber Wieberberftellung bes beutschen Charaftere in einem bittern Baß gegen Die frauabfifche Ration, und gegen alles, was frangbfifch beißt, Rleis dung, Sprache, n. bgl. Diefer bittere baf lagt fich freilich ertlaren, aber es ift doch bochft ungerecht, bag man einige und zwanzig Millionen tobtlich haßt, worunter gewiß auch einige Dillionen vortrefflicher Menfchen find. So viel ift umftreitig und gewiffe Babrbeit, baß teine unter allen aufe geflarten Rationen verfuntener und jeder Berbefferung uns fabiger geworden ift, als bie frangbfifche; bas ift aber auch fein Bunber, ba feit 25 Jahren nicht allein aller religibfe Unterricht aufgebort bat, fondern auch bas Bolt als Berti seng eines eifernen Despotismus gebraucht worden ift, Bee bauern foll man bie frangbiliche Ration, aber nicht baffen, fich gegen fie ichuten, aber fich nicht rachen; die Rache laffe man bem Beren über, ber meiß die rechte Maafe gu treffen. Gefegnet feven bie verbundeten Monarchen, Die biefen Grundfat im Muge gehabt, und ihn auch, fo viel Menfchen moglich ift, befolgt baben. Dief mar bem beutschen Charatter gemäß gehandelt, und wer andere bentt und anders gebanbelt haben wurde, der ift entartet und fein mahrer Dents icher mehr.

Der Sag gegen bie frangbfifche Ration gebt fo weit, baß man auch ihre Rleibung und ihre Sprache haft; mas aber vorzüglich merkwurdig ift, ihren Leichtfinn in ber Religion, bie Grundfabe, Die Boltgire und Conforten ausgebreitet und baburd bie gange Chriftenbeit vergiftet baben, bie baßt man nicht; beißt bas nun ben beutichen Charafter beban: Dan will die beutsche Rleidung einführen, und tennt fie gar nicht; benn alles, mas man jest fieht, bas altbentid feyn foll, ift altspanisch, jum Theil auch bloß Geburt ber Phantafie. Die Baretchen, welche jest von jungen Manneper fonen getragen werden, trug man vor der Erfindung des Rily buts: biele geschab gur Beit Raifer Carls bes funften, biefer mar ber erfte, ber ben Bilgbut trug, nun famen jene Rappon allmalig und mit Recht ab; benn fie find bei weitem nicht . fo foutent gegen Ralte, Sonne und Regen, runde Rilbut: Der breiedige, auf alle Manieren, Die man uur aus einem Dreiect berausbringen tann, ift freilich fram abfifd, und giemt bem ernften Deutschen nicht. ja bie wahre alte beutsche Rleidertracht fuchen und wieder ein führen, fo finder man fie in ben Schweizergeburgen, befow ders im Berner Dberland, allein dazu wird es nicht fommen. Der tief eingewurzelte Lurus, Die Sucht, ju prangen und ju glangen, lagt bie beutschen herren und Frauen fo tief nicht berabfinken. Ift benn bie Rleiber-Dobe, die man jest aufangt zu tragen, und bie man mabut, beutsch zu fenn, nicht theuerer und toftbarer, ale biejenigen, bie man abicaffen will? Rleidet fie den Rorper beffer ? Bedede man Sale, Bruft, Ruden und Urme, fo ift die bisherige Rleidung bes Frauenzimmers mahrhaftig beutich, ohne daß fie von ben - Borfahren getragen worden ift. Die Erffudungen in ben Sabriten, die fur die Rleidungen arbeiten, foll man burd einen fo kindischen Gigenfinn nicht verbrangen, befoubers ba auch baburch viele brave Kamilien broblos werben. D ift beutsche Manner und Kranen! wollt ibr benn auch Beder und Schuffeln auswendig rein halten und den inwembigen Buft nicht ausspielen! wollt ihr auch das pharisfäische Geschnörkel in eure Rleidung einstechten? Bedenkt doch nur, daß dieß unsehlbare Zeichen des nahen Schlußgesrichts find!! Die Biedergeburt des wahren deutsschen Charakters besteht in der Biederkehr zum alten wahren apostolischen Christenthum, here nach macht sich im Meussern alles von selbst.

Was nun die franzbsische Sprache betrifft, so ift es freis lich kindisch, lacherlich und erbarmlich, wenn man zwei dentsche edle Frauen mitten in Deutschland franzbsich sprechen hort und schreiben sieht, gerade als wenn die ehrwürdige deutsche Ursprache, die die Tochter keiner andern ift, nicht edel geung ware, um von einem adelichen Mund ausgesprochen zu werden. Dieß hebt den franzbsischen Uebermuth, und wahrlich! wenn die Deutschen sich selbst herabwürdigen und so der Franzosen Sprache und Geschmack huldigen, so ist es kein Munder und den Franzosen nicht zu verargen, wenn sie verächtlich auf die Deutschen herabsehen.

Aber nun bedenke man auch Folgendes: — es hat der ers habenen Borsehung gefallen, zu erlauben, daß die franzbsische Sprache eine allgemeine Sprache, wenigstens in Europa, zum Theil auch in andern Welttheilen, geworden ist, und man will nun, daß die Kinder, besonders die, welche bestimmt sind, in der großen Welt zu leben, nicht franzdsisch lernen sollen, weil es franzdsisch ist: — wurde das ausgeführt, so mußte man alleuthalben Dollmetscher haben. Doch es ist zu läppisch, um ferner ein Wort darüber zu verlieren.

Ich. Gewiß! Man hat auch vorgeschlagen, man sollte bie lateinische Sprache allgemein machen: bann aber mußten ich alle Nationen bazu vereinigen, wie ware bas aber mbgs lich? Aber fahre boch fort, ehrwurdiger Vater! bie bebents lichen Folgen ber falschen Richtung bes beutschen Charafters zu schilbern!

Der gr. M. Recht gern! Durch die merkwurdigen Siege, welche die beutsche Nation über die Franzosen bavon getragen bat, ift der deutsche Nationalgeift erwacht; die Landwehr hat

die Rampfluft allenthalben geweck, und fühlt nun auch ihre Starte; judem gibt es bie und ba eble beutsche Manner, Die es wohl redlich meppen, aber barinnen unvorsichtig hanbeln, daß fie nun den allgemeinen Druck und Jammer, ben ber langwierige und toftbare Rrieg berbeigeführt bat, größten theils ber Schmache ber Regierungen, ober auch ihrer Strenge und Brangberrichaft guidreiben. Gefest aud, biefe Behanp tung hatte Grund, ift es bann meife, einen glubenden gunten bem Pulver ju nabern? barf man jest, wo bas Bolt feine Rraft fühlt und erfahren bat, mas es tann und vermag, bie Schwachen und Rebler ber Regenten, rugen und es aufmerts fam barauf machen? Bas murbe baraus entfteben, wenn jest ein gewiffenlofer Braufetopf aufftunde und bas Streits born tonen ließe? Der Muminaten-Orben ift, wie man fagt, nicht mehr; aber Bluminaten gibte noch genug, folglich ift nichts gewonnen. Eben biefe Beltburgerei, vom Unglanben unterftugt, bewirtte bie frangbfiche Revolution, und wie fcredlich ift die Folge gemefen? Man bezwectte republitas nifche Freiheit, und errung ben fcredlichften Despotismus, ber alles rund um fich her ungludlich machte. Denft man etwa, die Deutschen murben es beffer und fluger anfangen, als die Frangofen, fo irrt man febr; man erinnere fich ber Banernfriege gur Beit ber Reformation, mo auch unerhorte Grausamteiten in Menge begangen wurden. So viel ift einmal gewiß, und die blutigften Erfahrungen baben die Boller bavon belehrt, baß bie Folgen fomobl ber fcmachften, als ber berrichlichtigften Regierung bei weitem fo folimm nicht find, als die Revolution, in welcher aller Schutz und alle Sicher-Diefe Bahrheit beweist die gange Belt = und beit aufhort. auch die Geschichte ber gottlichen Ruhrungen in ber Bibel. Beber Regent, ber nun einmal bie Bewalt hat und auf feinem Thron befestigt ift, bat feine Gewalt und Dacht von Gott; benu obne Bulaffung bes Weltregenten batte er fie nicht befommen. Entweder foll er Bohlthater und Segensverbreiter, ober ein Strafwerkzeug in ber Sand bes Allregierers fenn; in iedem Kall ift man Gehorsam schuldig, und wenn bas Leben oder bas Gemiffen gefährdet mird, und ernfte bescheidene Bor:

ftellungen wollen nicht helfen, so wandere man aus und laffe lieber alles im Stich, als daß man sich empbrt ober an Empbrung Theil nimmt. Dieß alles liegt auch ursprünglich, zur Bolge der Geschichte, im deutschen Nationalcharakter; fem Regenten. Mord laftet auf der deutschen Ration, dem deroben gemeldete Bauernkrieg war bloß Folge einer rasenden religibsen Schwärmerei.

3ch. Aber macht biefer, gewiß richtige Grundfat, die Schweizer und hollander, die fich auch gegen ihre rechtmäßige Obrigfeit emphrten, nicht zu strafwurdigen Sandern?

Der gr. Dt. Es gibt feine Regel: obne Musnahme: In ber Schweiz murbe die gange Ration von ben faiferlichen Beamten fo unerträglich mißhanbelt, baß niemand mehr feines Leibs, Lebens und Gigenthums ficher mar, und ba bie bitreichischen Monarchen ben Rlagen bes Bolts fein Gehor gaben, fo bediente es fich bes Rechts ber Gelbfterhaltung, und tampfte fich frei. Diefer Rall findet aber jest in Deutschland nicht flatt. In Solland mar bald nach ber Reformation ber Pring von Dranien, Bilbelm I., Bniglich fpanifcher Statthalter; er fowohl ale die Nation batten bie reformirte Meligion angenommen. Der bigotte tyranuische Ronig von Spanien, Philipp II., wollte bie Sollander mit Reuer und Somerbt wieder tatholifd machen, und branchte baan einen Butherich mie er felbft, ben Bergog von Alba, Da nun bet Pring von Dranien Statthalter mar, fo mar es feine Pflicht, Die Nation gegen Berluft bes Lebens und der Gemiffensfreis beit gu foulgen. Die Sollander maren gern fpanifche Unterthanen gemesen, und gewiß batten fich auch bie Schweiger nicht emport, wenn man fie nur menfchlich behandelt hatte. Mes das findet aber jest in Deutschland nicht ftatt. Ber baber ein mabrer Deutscher und ein mabrer Chrift fewn will, der trage bas eiferne Rreug nicht bloß am Sale und auf ber Bruft, fondern iuwendig in ber Bruft, gedulbig, und fem bann verfichert, baß ber Ausgang berrlich fenn wird; benn ber herr lagt Sein angefangenes Bert nicht fteden.

3d. Go wie ich die beutsche Ration tenne und so mie

se jetzt ift, lagt fich keine allgemeine Biebergeburt ihred Rationalcharakters erwarten: benn alle, die zur Naturrelisgion, zum Unglauben und Abfall hinneigen, — und beren find unglaublich viele — find so lange dieser Wiedergeburt unfähig, als sie ihre bedauernswürdigen Grundsätze behalten: denn mir ist gewiß, daß der Mittelpunkt des deutschen Charakters Religiosität ist. Der unverdorbene Deutsche liebt seine Religion; sie mag mehr oder weniger wahr seyn, er liebt sie, so gut er sie versteht, und sein Trieb geht auch dahin, der Wahrheit immer näher zu kommen, sobald es heller um ihn her wird und keine Fesseln ihn binden; sobald aber dieser Mittelpunkt seines Wesens seine Religiosität vertilgt, und an deren Stelle Irreeligion verpflanzt ist, so fällt es schwer, wieder in den angebornen Charakter zurück zu treten.

Der gr. DR. Und bald wird bieß Burudtreten nicht mehr mbglich feyn: ich bitte bich, Folgendes mohl zu bemerten. Das funftige Reich Gottes erfordert lauter mabre, beftanbige und geprufte Chriften gu feinen Burgern und Unterthanen; hierans folgt unwidersprechlich, baß ber Berr erft alle Mittel anwenden wird, um die Denfchen gum mahren Chriftenthum Dieß geschahe nun bisher burch ausermablte Manner, die burch ihre Lehre und Beispiel viele unserm herrn auführten, und burd ibre Schriften noch guführen. traten aber die bekannten Borlaufer bes Antichrifts auf, welche burch bie feinste Cophisterei und burch argliftige Runftgriffe Die Grundlage der driftlichen Religion ju untergraben fuchten. Daß dieß an fich unmöglich ift, bavon find wir abergeugt, ober baß es in vieler Menfchen Bernunft und Bergen moglich ift, davon haben wir leider! Die baufigften Erfahrungen. entftunden alfo nun in der Chriftenheit zwei Sauptpartheien: eine, die unter vielerlei Formen an Chriftum glaubte, und eine, die von Ihm abfiel. Das Baterland biefes Abfalls war Franfreich, und bort machte nun auch ber Geift bes Untis drifts, namlich ber fiebentopfichte Drace, ben erften Berfuch, Die driftliche Religion gu ffurgen und Die menfchliche Bernunft auf ben Thron zu fegen. Gobald biefe an Gottes Statt reaieret, fo ift teine Monarchie mehr vernunftmäßig ; benn ale:

bann fahlt jeber, ber Bernunft bat, baß er auch bas Recht ju regieren befigt, folglich ift bann bie Bollsherrichaft vernunftmäßig. Da aber nun bie driftliche Religion nichts mehr gilt, und bas Bolf wieder in ben Naturftand gurudtritt, fo hat jeder Menfc das Recht, ju regieren, bas ift: felbft ju befehlen., ohne verpflichtet gu fenn, irgend Jemand ju ge= In biefem Buffande tann aber feine menschliche borden. Gefellichaft befteben; baber ift nun ein Bertrag nothig, burch ben man Deputirten bie Landes-Regierung auftragt. Diefe Deputirten tonnen es aber nicht allein recht machen, und wollen auch nicht immer, was recht ift; folglich muß nun eine 3wing. herrschaft entftehen, die aber unmbglich in einem Collegio von mehreren Deputirten lange mabren tann, fondern irgendwo ein fähiger Ropf, ein Rapoleon Bonaparte reißt die Gewalt an fich, und mas das fur Folgen hat, das hat die Chriftenbeit erfahren. Es fteht mit blutigen Buchftaben von Liffabon bis Mostan, und von den Ufern der Oftfee bis an die Ufer bes Mittelmeers, auf ber weiten Flache Guropens unauslofchich angeschrieben, bie einft am großen Tag bas Bertlarungefener unfre Mutter-Erde von allem Unrath reinigen wird.

Diesen langwierigen jammervollen Krieg braucht nun unfer Der zu feinem beiligen und wohlthatigen Zwed: das große Trauerspiel, das Er die franzbische Nation aufführen ließ, follte die philosophische antichristische Abfalls : Parthie durch eine ernfte blutige Erfahrung beiehren, wohin ihre Grundsige in der Ausübung führen. Biele hat der meuschenliedende Erbarmer auch dadurch gewonnen, bei weitem die Mehreften aber nicht. Zugleich aber hatte auch dieser Krieg die Absicht, so viele Schlafende aufzuwecken, als sich nur auswecken lassen wollen, und auch dieser Erweckten ist eine große Zahl, aber eine noch weit größere schläft noch fort.

Du fiehft also, lieber Freund! daß der herr den großen-3med hat, aus der ganzen Maffe der Chriftenheit, und wills. Gott! auch bald aus der gesammten Menschheit, sich getreue Unterthanen zu seinem fanftigen Reich zu mahlen und zu bilden; Er will die Schafe von den Boden scholden, dahin geht fur diesmal sein 3med. Um ber gangen Belt zu zeigen, daß er noch lebe und herrsche, trat er zu Mostan, an der Beresina und in Baterlov aus dem Duntel hervor; er ließ die Bolter fampfen, zeigte ihnen aber, daß sie vhue Ihn nichts andrichten wurden, nur Er siegte. Dieß sahe wiederum alle Welt, allein die Mehresten ichliefen wieder ein, doch traten auch viele auf die recht Seite.

So fteben nun jetzt bie Sachen: bas große machtige hen bes Drachen machet und ftarkt fich; es wartet nur auf einen Furften, ber es anführt, um bie Weltregierung zu erkampfen und Christum vom Thron zu fturgen, und biefer Furst wird run nicht lange mehr ausbleiben.

Auf ber andern Seite steht die Berichaar des herrn, viel kleiner an Zahl, aber einmuthig, fraftig, in Schwachent machtig, sich nicht verlassend auf sich selbst, sondern auf ihren allmächtigen herrn; sie wirkt unaushaltsam durch die ganze Menschheit, um ihm Verehrer anzuwerben, und sein Wohl gefallen begleitet ihre Wirksamkeit mit Segen. Zwischen bei den in der Mitte steht nun noch die große Wenge der Unentschiedenen. Jetzt gilt aber keine Unentschiedenheit mehr, die Langmuth unsers herrn hat lange genug gewartet, jetzt muß sich jeder entschließen, ob er Christo wer Belial dienen will. Das Schickal der Menschheit muß nun auf ewig entschieden und schnell entschieden werden, ehe das Gift des Unglaubens das ganze Adamsgeschlecht ansteckt, und ihm das schreckliche Schickal der abgefallenen Geister zuzieht.

Was dunkt dir aber nun, lieber Stilling! was wird der herr thun, um die große Menge der Unentschiedenen jum Entschluß, zur endlichen Erklarung ju bringen, zu wem fie fich wenden wollen?

3ch. Mir buntt, Er wird feine Gerichte fo fortfeten, um fo lange gu icheiben und gu meden, bis ber Lette, ber bes Erwachens fabig ift, aufgewacht ift.

Der gr. M. Richtig! bahin zielte ich vorbin, als ich fagte: Balb wird bas Burudtreten in ben angebornen beutschen Charafter nicht mehr moglich seyn: benn bas Gericht ber Berftodung, bas Schredlichste, was über ein Bolt verhängt

werden tann, ift ausgebrochen, und wen dieses einmal ers griffen hat, der ift jum Erwachen des ewigen Lebens nicht mehr fabig.

3 ch. Schredlich! Schredlich! Das Gericht der Bere ftodung tommt mir vor wie eine heilfame Arznei, die bei uns beilbaren Rrankheiten bas Uebel noch fchlimmer macht.

Der gr. D. Dief Gleichniß ift paffend. Stelle bir jege einen Menfchen von 30 bis 60 Jahren vor, ber bas alles erlebt bat, mas bieber geschehen ift, dem es also befannt ift. wohin die neumodischen Religionelebren und ber Abfall von Chrifto fubren, ber nun vor turgem auch finnlich erfahe ren hat, daß der Berr felbft ins Mittel getreten ift und ben großen Philifter aus bem Relbe geschlagen bat, und bei bem Miem boch noch immer falt und tobt bleibt, ber falicen Lebre ober gar bem Abfall bulbigt, und eber noch bitterer gegen Chriftum wird, als bag er ju Ihm eilen und um Gnabe bitten follte; glanbft bu, daß ein folder Menfc des Erwachene und der Rudfehr fabig fen? - Ja. es fann Ginzelne geben , bei benen boch noch ein Funtlein tief verborgen liegt. bas noch angefacht werben fann, barum foll man biefe meine Behauptung nicht bie und ba auf diefen ober jenen anmenden wollen: benn Menschen find feine Derzeustundiger. und der Chrift barf überhaupt über feinen Rebenmenfchen nicht urtheilen. Ber nun alfo mit febenben Angen nicht feben und mit horenden Ohren nicht horen will, dem ift nicht mehr au rathen und au belfen.

3ch. Gib mir boch eine genaue und bestimmte Ertlarung von dem Gericht ber Berstodung.

Der gr. M. Berstockung ift, wenn ein Mensch gewisse fallde Grundsage angenommen hat und nun wider besses Biffen und Gewissen alle sommenklaren Beweise, daß seine Grundsage falsch find, nicht annimmt, sondern boshaft das gegen kampft und fie laugnet. Daher entsteht nun die Folge, daß sich die Berumft solcher Menschen immermehr in ihrem Irrthum befestigt und allmälig eine ganz unrichtige Logik ans nimmt, deren Schlusse sie für unumstösliche, unwiderlegbare Bahrheit halt. Das Gericht nun, das der herr über solche

verftodte Canber verbangt, befteht barinnen, baß Geine Bon febung ihnen ugch und nach alle Mittel entzieht, wodurch fie jum Licht ber Bahrheit gelangen tounten; benn erftlich belfen fie bei ihnen nicht mehr, und Gott thut nichts vergeblich, und zweitens baufen fie fich felbft die Schulden und ibre Strafen auf ihren eigenen Ropf, bis fie ber Tob megrafft und fie in ber andern Welt in eine Lage tommen, in welcher die erhabene Wahrheit von Jesu Christo wie ein Glup ftrom über fie berfturgt und fie fuhlbar überzeugt. Das Gericht ber Berftodung bat alfo ben großen wohlthatigen Nugen, daß es die Berftoctten bald aus der Belt wegschafft, bamit fie felbst im Fortsundigen nicht zu Teufeln erreifen und auch ihre Mitmenschen nicht ferner verführen tounen. ichichte bes Meniden ber Gunben wird die Berftodung und ibr Gericht am vollständigsten erkannt werben. Gericht ber Berftodung in ber abendlandischen Chriftenheit. Deutschland nicht ausgenommen, begonnen hat und gewaltig bormarts schreitet, bas kann jeder seben, der erleuchtete Augen hat.

Dieß Gericht wirkt nun von der linken Seite und die ers wedende Gnade von der rechten Seite her auf jene Mittelsklaffe von Menschen, von welcher vorhin die Rede war; hier ift der Spruch Offend. Joh. 22. v. 11. anwendbar: wer ungerecht ift, der treibe seine Ungerechtigkeit fort und der Unreine verunreinige sich ferner. — Diese Worte beziehen sich auf das Gericht der Verstodung und: der Gerechte befordere die Gerechtigkeit, oder besser: der Gerechte übe Gerechtigkeit und der heilige werde forthin geheiliget, dieß bezieht sich dann auf die Wirkungen der erweckenden Gnade. Beide Rrafte wirken jest in der europäischen oder besser in der abends ländischen Christenheit unauschaltbar fort, die endlich die große Versuchungsstunde die ganzliche Scheidung vollendet.

3ch. Es ist merkwurdig, daß dieß alles in keinem Land fo kennbar ift, als in Deutschland. hier wirken beibe Rrafte am deutlichken, ich mochte sagen: hier geht die große wichtige Menschengahrung ben regelmäßigsten Gang: doch mir fällt ein, daß England noch wohl ben Borzug hat. Dort

wie hier wirkt die erweckende, zuchtigende und heiligende Enade unanschaltbar und mit Segen fort; aber auch dort wie bier lockt das Gericht der Berstockung eine Menge Menschen auf die linke Seite. Sollte nicht die Scheidung in England um einen Grad hoher gestiegen seyn, als in Deutschland?

Der gr. M. Der Englauder ift bas, was er feyn will, mit mehrerer Anstrengung als der Deutsche; sein Charafter ift fester und emporstrebender; was der Deutsche langsamer thut, das thut der Britte schneller; es ist also wohl möglich, daß in England die Scheidung früher vollendet ift als in Deutschlaud; aber es ist auch wahrscheinlich, daß in Deutschs land por der unentschiedenen Mittelflasse mehrere gerettet werden als in England, weil der deutsche Charafter bedachte licher und lenksamer ist als der englische. In Deutschland wird der herr Seinen Zweck vollständiger erreichen als in irgend einem andern Land, weil der deutsche Charafter mehr als irgend einer in der abendländissichen Christenheit zur wahren Religion hins neigt.

Das ift febr trofflich, ehrmurdiger Bater! Auf die Beife wird fich alfo der deutsche Charafter nicht burch Frangofenhaß, nicht burd Berachtung ihrer Rleidung und Gprache, fondern burch unpartheiliche Auswahl bes Wahren, Guten und Schonen wieder herftellen. In bem babifchen Ralenber auf das Sahr 1816 fteht ein artiges, hieher paffendes Gleiche niß: "Gin armer Dann, der fich aber einbildete, reich gu fenn, tam gu einem Schneider und bat ibn, er mochte ibm boch eine Saduhrtafche in feine Rleider machen! - Der Schneider fab ibn verwundert an und fragte : ob er benn auch eine Ubr babe? Der Mann antwortete, wenn man nur erft die Zafche hat, fo fommt die Uhr von felbft." Alfo: wenn wir eine mal wieder in altdeutschen Rleidern fteden, fo wird fich der alts beutsche Charafter von felbft einftellen. Aber fage mir boch, Bater Ernft Uriel! wodurch fann biefe herftellung am fcbleus nigften und vollfommenften befordert werden?

Der gr. D. Durch nichts anders als burch die drifflice Religion, namlich burch die mahre Ausübung berfelben; benn Stiulng's fammtl. Schriften. VIII. Band.

die bloße außere Bekenntniß macht es nicht aus. Christeuthum stellt bas perlorne Chenbild Gottes im Mens foen, das ift: ben mabren, reinen, allgemein : menfolichen Charafter wieder ber und raumt die Berichiedenheit ber Rationalcharaftere, bie großentheils aus ber Abweichung von ber richtigen Bahn entftanden find, wieder weg; und eben bieß ifts, mas bei bem beutschen Charafter am leichteften ift. Sit es nicht außerst mertwurdig und beweist bieß nicht meis nen Sas, baß die Versonen aus ben entfernteften Rationen, fobald fie mabre Chriften geworden, einmuthig, eines Sinnes find, fich in Liebe umarmen und fich fo benehmen, wie fic unt immer liebende Gefcopifter benehmen tonnen. Bringe man nur betehrte Sottentotten. Gronlander, Gefinios und tultivirte Europäer gufammen. fo wird fic die Ginigfeit des Beiftes, die Bemeinschaft ber Beiligen und Die driftliche Bruderliebe bald zeigen. Es ift erstannend und unbegreiflich, wie es moglich ift, baß die Weltweisen nach ber Dobe bies fen unwiderlegbaren, praftifchen Bemeis der Bahrheit der driftlichen Religion gang und gar nicht beherzigen. Allein ba ift auch bas Gericht ber Berftodung im Bege, fie wollen nicht überzeugt fenn; ach Gott, es ift fchredlich!

Ich. Ja wohl schrecklich! aber eben das ift auch der Kall mit allen wahren Christen. Diese leben und strahlen in der menschlichen Gesellschaft wie hellscheinende Lichter, sie leben und wirken in der Liebe, sie sind die besten Unterthat nen, Burger, Shegatten und Eltern, und doch beherzigen das die Weltweisen nicht. Das ist ihnen entweder Heuchelei ober armselige Schwärmerei. Dbs heuchelei sep, das prüse man in ihrem unbemerkten Thun und Lassen, es ist ja wahrlich der Mühe werth, daß mans prüse; und gesegnet sep mir eine Schwärmerei, die solche herrliche Wirkung hervorzbringt. Dbs aber Schwärmerei sep, das läßt sich bald aufs Reine aus Licht bringen. Aber du hast vorhin einmal gesagt, bald werbe das Zurücktreten in den alten, wahren deutschen Charakter, oder welches eins ist, die wahre Wiedergeburt und Bekehrung desselben nicht mehr möglich sepn. — Diese

Borte find fehr wichtig und bedeutend, ich bitte, du wolleft bich naber und ausführlicher barüber erklaren.

Der gr. M. Diese beine Bitte leitet mich nun auf die Bahn, die ich ohnehin in diesem Besuch betreten wollte. Ibre also ausmerksam zu! — Die Sauptfrage ist: — Bann wird die Scheidung der Mittelklasse oder der Unentschiedenen vollendet senn, und wie wird sie vollendet werden? — Daß diese Frage nicht bestimmt beautwortet werden kann und darf, weil der herr die Aussichtung Seines Plans nicht verrathen haben will, das läßt sich leicht benken. Wir durfen daher nur so viel vermuthen, als uns die heilige Schrift und die Erfahrungen, die wir über die Maximen der göttlichen Resgierung gemacht haben, an die Hand geben, aber ja nicht weiter gehen.

Bei bem ersten großen Weltgericht, nahe vor der Sundfluth, war die allgemeine Stimmung der Menschheit Sinnlichkeit, Lurus; sie freiten, ließen sich freien, und die Wollust war die Gbttin, der sie bienten. Der herr ließ sie durch Noah treulich warnen, gab ihnen 120 Jahre jum Nachdenken und zur Bekehrung, und sie sahen, wie Noah sich durch den Bau eines großen Schiffs gegen die nachst kunftige Wassersluth schüßen wollte; aber das alles war ihnen so lange lächerlich, bis ihnen das Wasser an die Seele ging; da war es aber zu spat und keine Rückehr mehr moglich. Sie mußten nun über britthalb tausend Jahr in dem dunkeln Juchthaus der Ewigkeit harren, dis ihnen der herr am großen Sabbath das Evangelium der Erlbsung selbst verkündigte. 1 Petri 3. v. 19.

Dieß erste Beispiel wollen wir nun auf die gegenwärtige Beit anwenden. Auch unsere Zeitgenoffen befinden sich in dem nämlichen Zustande, wie die Menschen zu den Zeiten Roah; Sinnlichseit, Luxus, Wolluft und granzenlose Sichersbeit sind allgemein an der Tagesordnung. Merkwardig ist außerbem die Sucht, neue Hauser zu bauen — es herrsche eine mahre, eigentliche Bausucht, die denn doch wenigstens ein Beweis von einer Sicherheit ist, die glaubt gewiß, zu wissen, daß an tein Schlußgericht zu benten und die Erwanzung bestelben eine Folge schwermuthiger Schwammer.

Aber eben diese geschillose Sicherheit ist wiederum ein Beweis des Gerichts der Berstockung. Bor hundert Jahren gabs auch Noahs, die eine bestimmte Frist zur Buse ankundigten, und später gab sogar Bengel das Jahr 1836 an, in welchem das Schlußgericht über die europäische Christenheit geendigt senn sollte: allein ungeachtet aller der ernsten Bossboten zu diesem großen Zeitpunkt, baut man Palaste, Kirchen für Jahrhunderte! schließt Traktaten auf ewige Zeiten, und bekümmert sich um die Zukunft nicht. Der Gedanke, es wer immer so, es wird auch immer so bleiben, ist der Schlastrunt, den die Wolfer eingenommen haben, und so taumeln sie am Rande des Abgrunds fort.

Das zweite Beispiel gibt uns die jedische Nation vor der babylonischen Gefangenschaft; aller Warnungen ungeachtet nahmen die Afraeliten die Abgetrerei und Sitten ihrer heidenschen Rachbarn an. Unter allen waren die Babylonier und Chaldaer in Pracht, in der leppigkeit und den sinulichen Bolslusten aller Art am weitesten fortgerückt; sie waren die Fram zosen, und Babylon das Paris der damaligen Zeit. Die Theter Jerusalems verliebten sich sogar in gemakte Chaldaer; es gab nichts Größers und Prachtvolleres, als die Stadt Babel, und obgleich die Propheten des Geren warnten, und den Fraseliten sowohl als Babel ihre schweren Gerichte verskündigten, so kehrte man sich doch im geringsten daran nicht, im Gegentheil, man verspottete und verfolgte sie, sogar noch da, als ihre Weissagung schon in Erfüllung ging.

Die Babylonier hatten gewiß von den gefangenen Fraeliten gehört, daß ihnen die Propheten ihr baldiges Schlußgericht oft und wiederholt voransverfindigt hatten, und Daniel, der in großer Macht und Ansehen unter ihnen war, wird ihnen gewiß auch oft genug Buße gepredigt haben, allein ihre Sicherheit wuchs mit dem Gericht der Berstockung; und das ging so weit, daß, als Eprus und Darius der Meder die Stadt belagerten und schon lange belagert hatten, sie eine allgemeine Gasterei anstellten, in welcher ihr wollusterunkener Konig Belsagar die schreibende Hand an der Band sahe, und in der nämlichen Nacht ging Babel an die Verser und

Meber über; Mord, Brand und Planderung erfüllten bie große prachtvolle Stadt. Dieß britte Beifpiel wird befonders die Frangofen treffen; auch ihr Schlufgericht ift nicht weit mehr entfernt, es wird schredlich fenn.

Das vierte Beispiel, welches uns naher angeht, ober weldes die enropaifde Chriftenheit überhaupt belehren follte, ift bas Schlufgericht über bie jubifche Ration: Ifrael mar bas ausermablte Bolt Gottes, die Chriftenheit ift es auch in einem welt bobern Sinn. Die jabifche Ration erwartete eis nen Deffias, er tom, fie nahmen ibn nicht an, fie mordeten ibn. Die morgenlaubifche Chriftenheit nahm ihn an, aber fie folgten feiner Lehre nicht, fie manbelten ben Gottesbienft im Geift und in ber Bahrheit in einen außeren Erremoniens Dieuft ohne Beift und Leben, und die Ueppigfeit, ber Luxus und die Sinnlichkeit nahmen fo gu, baß es nicht ferner fe befteben tonnte; und als bas gange griechifche Raiferthum nur noch in ber Stadt Konftantinopel bestund, mar bie Gis derheit und Corglofigfeit noch unglaublich groß. Die Jus ben hatten die Beiffagung bes Propheten Daniels, fie mat in jedermanns Sanden; und eben diefe Beiffagung batte ibe nen die Beit bestimmt, mann Christus murbe gethotet wers ben, wann die Opfer und ber Tempelbienft aufgbren, wann ber Grauel ber Bermuftung an beiliger Statte fteben und bas Bolf ber Furften (bie Romen) ihrem Staat ben Garaus machen murben. Das alles tonnten fie genau miffen, und boch waren fie gerade im Boitpunkt ber Erfidlung fo wus thend und fo ficher, daß fie noch immer ben Deffias erwars teten, und in diefer hoffnung fo trunten maren, daß fie bis gur Raferei gegen bie Romer fich emporten, und baburch bie fcmedlichfte Rache gegen fich reigten. Die grangenlose Sicherbeit und Gewißheit ber Juden, baß fie Gottes Bolt fepen, und unmbglich von ben Beiden, unglachtes ihrer Berborbens beit und Berfuntenheit, ganglich befiegt werden tounten, war alfo auch bier wieder Folge bes Gerichts ber Berftodung und unmittelbare Urfache ihres Schlufgerichte.

Die Geschichte aller Bolter, besondere Die gottliche Regierungsgeschichte in ber Bibel, belehrt uns, bag bie gbitlichen Gerichte bei den abgewichenen und versunkenen Wolkern eift mit dem Gericht der Berstockung beginnen, mit der allgemeisnen Sicherheit fortfahren, und dann mit dem Bertilgungsgericht endigen; und alle drei wahren zusammen nicht sehr lange. Bei den Juden sing das Gericht der Verstockung bei dem Tod unseres herrn eigentlich an, und 37 Jahre bernach folgte die Zerstörung Jerusalems. Vor der Sündsluth kann man den Aufang des Gerichts der Verstockung da annehmen, als Noahs Aufundigung der Sundsluth und der Archendan begann, und er bei seinen Zeitgenossen kein Gehor fand, und vielmehr verlacht und verspottet wurde; folglich mahrte es noch über hundert Jahre, dis das Vertilgungsgericht über die Menscheit erging.

Bei den zehn Stammen, ober im Konigreich Ifrael, hatten die Propheten lange gewarnt und mit der babylonischen Gesfangenschaft gedroht, ohne daß eine wahre Bekehrung das durch bewirkt worden ware. Der Prophet Jesajah aber verskundigte laut und bestimmt den Untergang des israelitischen Reichs etwa 30 Jahre, ehe unter dem Konig Hosea die zehn Stamme durch den Konig Salmanassar von Usprien in die Gefangenschaft geführt wurden. Da sing also das Gericht der Verstockung vollends an, seine Kraft zu bekommen.

Die Konige von Juda saben diese Erfüllung der Drohmsgen Gottes, aber hiskia und Josia ausgenommen, kehrten sie sich nicht daran, sondern sundigten hartnäckig fort. Dies war also wiederum das Gericht der Berstockung. Jene frommen Konige waren wohl Schuld daran, daß das Schlusgerricht noch 134 Jahre aufgeschoben wurde. Jeremias ersschien endlich, er warnte, strafte, klagte, aber alles vergebe lich; die Berstockung war so weit gediehen, daß die Juden mit ihrem Konig mit sehenden Augen nicht sahen, und mit hörenden Ohren nicht hörten. Der fromme Jeremias wurde verfolgt, und er hatte das traurige Schicksal, daß er die punktliche Erfüllung seiner Weissagung mit seinen eigenen Augen und mit blutendem herzen ansehen mußte.

Ich. Es mogen jest wohl Zeugen der Wahrheit genug feben, Die bieß traurige Schidfal bes Aropheten Jeremias

auch werden durchtampfen muffen. Aber ich bin begierig ju vernehmen, wie du nun dieß alles auf die abendlandische Christenheit anwenden wirft.

Der ar. DR. Geit Unfang ber Belt gab es feine Ration, welcher fich ber herr fo flar und feinen Billen fo beutlich offenbaret bat, als ber Christenheit. Die Christen hatten Die gange Geschichte ber gottlichen Regierung, Die Geschichte ber Dffenbarung des Cobn Gottes im Rleifc, nud ihre eigene Geschichte, die fie durch Erfahrung belehrte, wie der beilige Beift den bekehrten Gunder beilige und in ihm bas Cheus bild Gottes mieder herftelle, vor fich; und bei der abendlane bifchen Rirche tommt nun noch bagu, daß fie bas traurige. Beispiel ber morgenlandischen vor fich bat, und bag ibt burch die Reformation bas Urchriftenthum wieder im reinen Licht befannt geworden ift, fo daß ihr nun alle Entschuldis gung der Unwiffenheit benommen ift; und doch verfintt fie in ben gugellofeften Lurus, und ber Abfall pon Chrifto und feinem himmlischen Evangelium wird berrichende Religion in allen Staaten ber Chriftenbeit. Sange Wolfen Beugen ber Bahrheit haben feit hundert Jahren ber vor aller Belt, por alleu Stangen, vom Thron an bis jum Pflug, und mit Rlarheit ihr Zeugnif abgelegt, aber im Gangen ift nichts bas burch ausgerichtet worden; Sunderttaufende, ja ich tann fagen Millionen, find fur ben herrn gewonnen worden, aber Stod und Stamm ber driftlichen Bolter ift fo im Gericht ber Berftodung versunten, daß fie nicht bloß gleichgultig und ficher geworden find, fondern foggr Chriftum und feine Religion bobnifc verachten und bitter haffen; auch bei ben großen Erfahrungen, Die fie feit einem viertelhundert Jahren gemacht haben, in welchen fie ben Binger Gottes beuts lich bemerten tonnten, find fie ficherer, gefühltofer und feinde feliger geworden. Es ift alfo eine gewiffe und ansgemachte Sache, bag bas Gericht ber Berftodung und bie bamit wetbundene Sicherheit, die bochfte Stufe erreicht hat, und baß bem ju Bolge auch bas Schluß: und Bertilgungegericht febr nabe ift. Aber eben megen biefer Dabe barf mans nicht

11 1 V

mehr wagen, die Anjahl der Jahre anzugeben, wann es da: zu kommen wird.

Ich. Man konnte vielleicht fagen, bas Gericht ber Beiftodung habe mit ber Annahme bes Boltairischen Unfinus begonnen, und unter Napoleons Regierung, oder vielmehr jest nach seinem Sturz und dem Sieg der Allierten, die höchste Stufe erreicht; und daher ift es doch wahrscheinlich, daß die Intunft des herrn zum Schlußgericht nicht wohl mehr über zwanzig Jahre ausbleiben kann.

Der gr. M. Das ift auch wahrscheinlich, und es ift fehr merkwürdig, daß seit dem Unfang ber frangbfischen Resvolution fast alle Berechner der prophetischen Zahlen auf ben verschiedensten, und sogar sich widersprechenden Begen, doch barinnen übereinstimmen, daß die Zukunft des herru in den dreißiger oder vierziger Jahren dieses Jahrhunderts gesichehen werbe.

Ich. Dieß habe ich auch bemerkt, und es ift mahrlich tein bloßes Ungefahr, fondern es liegt zuverläßig ein gottlicher Wint darinnen verborgen; allein der klare Ausspruch des herrn, daß er ganz unerwartet in einer Stunde, wo es auch Seine Getreuen vermuthen, kommen werde, scheint boch damit im Widerspruch zu ftehen.

Der gr. M. Nein, lieber Freund! das ist doch nicht ber Fall. Wenn einer sagt: ber Herr kommt bestimmt im Jahr 1836, oder gar auf einen gewissen Tag in diesem Jahr, so kann man ihm geradezu sagen: du irrst, Bruder! Er kommt gerade dann, wann mans am wenigsten erwartet, also ber stimmt in dem Jahr und auf den Tag nicht, aber ein oder einige Jahre früher oder später kommt er ganz gewiß, und gerade zu einer Zeit, wo alle Umstände und alle Zeichen der Zeit ganz etwas anderes anzuzeigen scheinen.

3ch. Erlaube mir, ehrwurdiger Bater! daß ich mich noch etwas genauer mit dir unterhalten barf. Die hauptfrage: warum wird die Scheidung der Mittelklasse, oder der Unsentschiedenen vollendet sepn, und wie wird fie volleudet wers ben? ift immer noch nicht im Rlaren. Dem außern Ansehen nach haben wir vot ber hand teinen Krieg zu befürchten, es

fcheint uns eine außere Rube bevorzufteben; wie lang fie aber mabren wird, bas ift nur Gott befannt.

Der gr. DR. Dan ift feit funfundzwanzig Jahren nun einmal gewohnt, baß alles gang anders gebt, als man ers wartet; wenn bas jest nicht ber Rall ift, fo tann freilich eine Rube von einigen Jahren ftatt finden, allein lange tann fie auf feinen Rall mabren; bieß beweisen alle Erfahrungen von Aufang ber Belt an, und anch die Beichen ber gegens wartigen Beit. Sollte aber, wie wir jest gewohnt find, bas Unerwartete wieder erfolgen, fo tonnen wir gar nichts aber die nabe Zukunft fagen, als nur das, mas wir zufolge ber Bibel gewiß wiffen, und bas ift: bie Ericheinung bes Menfchen ber Gunben, - bes Thiers aus dem Mbarund. Run entitebt aber bie Frage: ob biefer Menfc ber Canben nicht icon ba gewesen fen? Dan bat fogar Rapoleon bafur gehalten, allein bie verneinenbe Antwort ift leicht. Der Menfc ber Gunden, ober bas Thier aus bem Abgrund wird regieren bis gur Bufunft bes Berrn, mo ibn ber herr mit bem Schwerbt feines Munbes ichlagen und mit dem falfden Propheten fammt feinem gangen Beer gum Feuers und Schwefelfee verbannen wird. Nun ift gwar Rapoleon geschlagen worben, baß es auch ber Berr gethan bat, baran ift fein 3meifel; aber vom faliden Propheten, als einzelne, fic als folde auszeichnende Perfon, wiffen wir noch nichts; und bann ift bie Infel St. Belena auch tein Feuer: und Schwefelfee. Ueberhaupt batte Napoleon ben Charafter bes Menfchen ber Sunde nicht gang: Daulus beschreibt ihn bemtlich 2. Theffal. 2. Napoleons Butunft ober Auftritt war eigentlich feine Wirtung bes Satans, fondern eine naturliche Rolge ber Berbaltniffe in Franfreich und feines emporftrebenden Charafters: mehrere Eroberer und Despoten haben fich auf eine abnliche Beife auf den Thron gefcwungen. Bill man bas eine Birtung bes Satans nennen, fo liegt in biefem Musbrud nichts Bezeichnendes, woran man den Menfchen ber Sunden muß erfennen tonnen. Seine Bertunft, feine bffentliche Erscheinung und fein Belangen gut allgemeinen herrschaft muß etwas vorzüglich Satanisches an

fich haben, bas, wenigftens dem erlenchteten Chriften, als foldes unzweifelbar ift; von allem diefem finder man in de ganzen Geschichte Napoleons keine Spur.

Der greite Charafter = Bug bes Menschen: ber Sunden ift: baß die Wirkung des Satans zum Auftritt beffelben darinnen bestehen foll, daß fie durch allerhand lugenhaftige Rrafte, Beichen und Wunder tommen murbe. Un lugenhaftigen Araften bat es zwar feit funfundzwanzig Jahren nicht gefehlt, aber Zeichen und Wunber, namlich fo wie man ben Musbrud verfteben muß, find nicht geschehen; mas aber ber Apostel ferner im 10, 11. und 12ten Berd fagt, tas past freilich auch auf die gegenwärtige Zeit; denn eben dieß ift der mabre Charafter bes Gerichts ber Berftodung, ber auch fo fortbauern wird, bis ber herr kommt und dem Jammer ein Ende macht. Napoleon war auch noch befregen der Menich ber Gunben nicht, weil er bie Religion nie antaftete, im Gegentheil ein Bohlibater ber Protestanten mar, und allent balben, mo er zu befehlen hatte, Dulbung einführte. überhob fich zwar über Alles, aber bei aller Unmagung fette er fich boch nicht als Gott in den Tempel Gottes: benn bie Ausbrude in feinem Catechismus wollen boch im Grund weiter nichts fagen, ale baß er an Gottes Statt Berr in feinem Reich fen, und daß man ihm alfo auch gehorchen muffe, und bas ift ja auch bei allen Obrigfeiten ber Rall und eine Pfliche, bie bie driftliche Religion bestimmt und unnachläßig vorschreibt, folglich feine Gigenschaft, Die den Charafter des Antichrifts Daß alfo Napoleon bis baber ber Menfc ber bezeichnet. Sunde nicht gewesen fen, bas ift eine ausgemachte Sache, aber eben fo unausgemacht ift, bag er es fenn merbe? Daß Napoleon wieder jurud fommt, ift bochft unwahrscheinlich, und wenn er auch wieder fame und mit allen Rraften bes Abgrunde ausgeruftet mare, fo hat er doch von Grund aus bie Unlage jum Menichen ber Gunbe nicht. Dagu gebort eine Schlangenlift ohne Beispiel, ein Beiligen : Schein um ben Ropf, eine Seuchelei ohne Grangen und eine verborgene Buth gegen Chriftum, die fich erft nach und nach außert; 3µ dem allem ift Napoleon nur ein mittelmäßiger Ropf. Es foll einmal einer zu ihm gefagt haben: wiffen Em. Majefidt auch, baß Gie viele fur ben Untidrift halten? Darauf habe er geantwortet: das bin ich nicht, wohl aber fein Borlanfer. — Das war so eine Raiphas-Beiffagung.

Ich. Run es wird fich bald zeigen, wer er fepn wird. Mir duntt noch immer, ber Mensch ber Sunde muffe ein Pabkt febn; der Pater Lampert in Paris, der ein herrliches Werf aber die biblischen Beissagungen geschrieben hat, behauptet es auch, und das ift viel, sogar von einem Monch. Aber setze boch deine Bemertungen fort, lieber Bater!

Der gr. D. 3m 17ten Rapitel ber Offenbarung Johans nis ftebt ausbrudlich, bag bie Stadt Rom bie Refident bes Thiere, fowohl bes aus bem Meer, ale beffen aus bem Mbe grund fenn werde. Der Menich ber Gunden wird alfo freis lich ein Pabft, aber von einer andern Art, als die bisherigen fenn: benn bei allen Mangeln und Gebrechen ber Dabfte und ber romischen Rirche, baben fie burch ihre Lehre doch noch nie Chriftum verlaugnet, fondern laut und offentlich als Cobn Sottes und Erlbfer der Welt befannt. In beiden protestantifchen Rirchen ift jest der Geift des Antichrifts weit herrichenber, als in ber romifchen. Denn wenn Theologen, Lehrer auf Universitaten, in ihren Lehrbuchern offentlich Chriftum fur einen blogen Menfchen und feinen Beribhnungstob fur nichts als eine migverftandene Schwarmerei ertlaren, und wenn biefes von der Ohrigkeit nicht geahndet, fondern burch ftillichweigend gutgeheißen wird, fo muß man ben Geift bes Biderdriften nicht in der romifden Rirche allein fuchen, benn ba durfte bas boch fein Lehrer ungestraft magen. Wenn alfo einmal ein Pabft die Rirche, unter bem Bormand, fie ju res formiren, auf folde naturaliftifche Grundfage reduziren will, bann weiß man, woran man ift, bann wird allenthalben eine große Trennung entsteben: ein großer Theil wird von bem rbmifchen, und ebenfalls ein großer Theil wird von dem protestantischen Babel ausgeben, und dieß, lieber Stilling! ift wiederum eine große und mertwurdige Scheidung in der unentschiedenen Mittelflaffe gur Rechten und gur Linfen.

3ch. Du gibft mir ba einen hellen und entscheibenben

Auffchluß, ehrwärbiger Bater! Es werden alebann nur zwei Sauptpartheien fenn, nämlich Christen und Nichtchristen, ober Anfanger bes Menschen ber Sanden. Wird aber damit Die große allgemeine Scheidung geendigt seyn?

Der gr. M. Nein! benn es fehlt noch eine hauptsache, namlich die Einigkeit des Geistes. Bedenke nur einmal die Mannigsaltigkeit der Partheien unter den Erweckten; da gibe es Separatisten von verschiedenen Meynungen, mannigsaltige Gattungen von Pietisten, theosophische Mystiker und einsache reine Mystiker, Quader, Methodisten und Mennoniten, und anch diese alle haben wieder verschiedene Setten; und alle diese Partheien sind kalt gegen einander, schließen sich nicht an einander an, und keine halt die andern alle für rechtgläubig. Diese erschreckliche Unart, wogegen die jetzigen Zeugen der Wahrheit so ernstlich eisern, wird der herr auch erschrecklich rügen, und zwar durch die große Versuchunges-Stunde, die aber den ganzen Erdkreis, über die ganze Christenheit ersgehen soll:

3 ch. Sage mir boch, worinnen biefe Berfuchunge-Stunde eigentlich bestehen wird ?

Der gr. M. Das laßt fich ohne die Gabe der Beiffagung leicht voraus fagen. Der Mensch der Sunden hat den Zweck, die driftliche Religion ganzlich zu vertilgen; er ist der mensch gewordene Satan, er sucht also das verlorne Reich seines Baters, die gesammte Menschheit wieder zu erobern. Daher wird er die ganze Gemeine des herrn auf das Grimmigste verfolgen, und alle, auch die grausamsten Mittel anwenden, um seinen Zweck zu erreichen. Diese Prüfung ist nun die letzte; wer darinnen treu bleibt, gehort zur Gemeine der Erstzgebornen und ist Mitglied der ersten Auferstehung. Bielen wird aber diese Drangsals Ditze zu heiß senn, sie werden abfallen, und dann trifft sie das erschrecklichste Urtheil, das je der Mund des herrn ausgesprochen hat: Offenb. Joh. 14. v. 9 — 12.

(Lieben Lefer alle! lefet, faunt, fcaubert, machet und betet!)

v. 9. Und ein anderer britter Engel folgte ihnen, ber fprach

mit großer Stimme: fo Jemand bas Thier und fein Bilb anbetet, und nimmt bas Mahlzeichen an feine Stirn und Hand.

- 10. Co wird er und trinfen von dem Bein bes Jorns Gottes, ber unvermischt eingeschenkt ift in den Becher seines Grimms, und gequalet werden mit Feuer und Schwefel vor ben heiligen Engeln und vor bem Lamm.
- 11. Und der Rauch ihrer Qual wird in die ewige Ewige Teiten auffteigen; und diejenigen, die das Thier und fein Bild angebetet und das Mahlzeichen feines Namens augenommen haben, werden Tag und Nacht nicht ruben.

Hier, lieber Freund! ift nun die Scheidung vollendet; es gibt in der ganzen Christenheit jest teinen Menschen mehr, der nicht entschiedener Christ oder Anhanger des Antichrists ist; und dahin muß es sommen, damit sich Niemand ents schuldigen konne, und damit auch kein Laodizäer sich unter die Philadelphier, die allein Unterthanen des herrlichen Friesdenbereichs seyn konnen, mischen moge. Siehe, lieber Freund! das ist das Wahrscheinlichste; was sich über die nahe Zukunft sagen läst. Es ist also nicht weit mehr dahin, wo keine Rudklehr mehr möglich ist; und dieß ist die Frage, die ich dir beantworten sollte.

Ich. Ich bante bir, ehrwürdiger Bater! aber dann ift es auch fehr abereilt, wenn man jest ichon ben Bergunges plat suchen und fich fo ber allgemeinen großen Prufung entrieben will.

Der gr. M. Du haft sehr recht! kein mahrer Chrift kann fich dieser Prufung entziehen; sie wied ihn gewiß allenthalben treffen, er mag geben wohin er will, benn sie soll ja uber ben gangen Erd freis kommen. Die Flucht des Sonnen weibes in die Waste kann nur dann erst statt finden, wann sie die Geburtswehen aberstanden hat; und ich versichere dir, diezenigen, die so kreuzstuchtig sind, laufen große Gefahr, gang von der Hochzeit des Lamms ausgeschlossen zu werden. Ich bitte dich, lieber Stilling! warne, was du warnen kannst; ermahne, was du ermahnen kannst, daß sich doch ja jest noch Riemand bereben lasse, wegzuziehen, in der Mennung.

ber Berfuchungeftunde zu entflieben, ober gar icon bas Reich bes herrn ju grunden; bieft taun von Rie mand anders als vom herrn felbft in feiner 3p. funft gefcheben. Alles bieß voreilige Befen ift pure Schwarmerei, und gerad jest in diefem Beitpunft bie allergefährlichfte, benn fie wird jedesmal ichrecklich enbigen. gegenwartige Beit ift außerft geheimnifvoll und wichtiger als je; jest barf ber mabre Berehrer unferes Berrn feine Sand und feinen guß regen, ohne vorher feines Willens gang gewiß zu fenn. Es entstehen jett fo viele falfche Prophetenftimmen, die Einen bald hiehin, bald dorthin weisen, daß, wenn es moglich mare, fogar bie Ausermablten tonnten verführet werben; bieß muß ben mahren Chriften außerft vor: fichtig machen. Niemand ift ficherer ale ber, ber ben mahren reinen Weg bes innern verborgenen Lebens mit Chrifto in Gott mandelt, der fich fo gang in den herrn und feinen Willen verloren hat, daß er gar nicht mehr will, sondern den Berrn in fich allein wollen lagt: ber beständig in ber Ginkehr in feinen innern Seelengrund vor dem herrn in feiner Gegenwart bleibt, und mit unaufhorlich betendem Bergen gu feinen Außen liegt. D wie felig ist eine folche Seele! Sie kummert fein Menich ber Gunden und feine Berfuchungestunde; fie hat schon das Reich Gottes inwendig in fich, ber Bater und der Cohn haben Wohnung in ihr gemacht, und bie Sochzeit bes Lamms wird icon in ihrem Innern gefeiert. Gie fragt nicht, wie lange wird es noch mabren, bis der Ronig der Chren tommt? benn ihr ift er schon gekommen. D wenn boch alle erwedte Chriften biefe Seligfeit tennten, wie ruhig murben fie die Zukunft erwarten!!!

3ch. Ja wohl selig, wer so weit gekommen ist! Gottlob! vieser klugen Jungfrauen gibt es auch noch hie und ba, und biese sind eigentlich bas Salz der Erden. Aber erlaube mir, baß ich noch weiter frage: baß Napoleon bis daher der Mensch ber Sunden, das Thier aus dem Abgrund nicht gewesen ist, bas läßt sich leicht beweisen, aber konnte er nicht auf ber Insel St. Helena Abgrundskräfte sammeln, dann wieder kommen, und nun werden, was er bisher nicht war? Es gibt

vernuuftige und drifflich bentenbe Leute, benen bas mahrs fceinlich ift.

Der ar. DR. Das nämliche Thier, welches aus bem Meer aufsteigt, mird auch ans dem Abgrund auffteigen; Dapoleon mußte alfo auch bas Thier aus bem Meer gewefen fenn; allein wenn man ben Charafter Diefes Ungeheuers nach feiner Befdreibung (Offenb. Joh. 13.) mit ber Geschichte Rapoleons vergleicht, forfindet:man balb, baß auch beides nicht gufammen paßt; merte mohl auf, mas ich bir jest fagen will. Durch bie . Thiere, welche Daniel fabe, wurden nicht einzelne Regenten, fonbern gange Reiche verftanden; fo ftellte ein 2bme mit Adlerefide geln das babylonifche, ein Bar bas perfifche, ein viertopfigs ter Vardel das griechische und ein Ungeheuer mit gehn Sornern bas romifche Reich vor. G. Dan. 7. Dieß lettere Thier mit ben gebn Sornern ift nun eben basjenige, mele des auch Johannes aus dem Meer auffteigen ficht (Offenb. Joh. 13.) und bas in ber Stadt Rom feinen Gis hat, Cap. 17. Dier wird nun feine Geftalt noch naber bestimmt, benn bie gebn Borner fteben auf fieben Ropfen. 3ch fann mich bier in eine nabere Erflarung biefes Bilbes nicht einlaffen, man fann barüber Bengels und auch beine Schriften nachlefen; iest ift mir nur genug, ju bemerten, daß dieß Thier feine einzelne Verfon, fondern ein ganges Reich, und gang ohne Bweifel bas romifche Reich fen: benn ber Engel bestimmt ausbrudlich, bag bie fiebenbugetigte Stadt, bas ift Rom, ber Sit bes Thiers fen, und die babylouische Bure, bas ift Die von der Bahrheit abgewichene Rirche, im Borbild barftelle. .. Dief Thier aus dem Meere, das romifebe Reich, foll ins Richtfevn gerathen, es foll zugleich fenn und auch nicht fenn, nut bas ift jest auch wirklich ber Rall: benn es gibt in ber That tein romifches Reich mehr, und doch beffeht dief Reich noch und fein geiflicher Regent, Dabft Dius VII. mar ebenfalls im Senn und zugleich auch im Nichtsenn. Jest fleben wir aun in ber Erwartung, bag bas Thier aus bem Meer aus Dem Abgrund auffleigt, namlich es entfteht eine Dacht im romifden Reich, an beren Spige ein einzele ner Menfc, namlich ber Menfc ber Canbe, bas Rind bes Berderbens steht, 2. Thessal. 2., der dann schließlich die heiligen Beissaungen der Propheten erfüllt. Ob wir jest diese Abgrunds: Macht schon kennen oder nicht kennen, darüber lasse ich jeden erleuchteten Zeitgenossen entscheiden; genug, sie wird wieder das ehemalige romische Reich bilden, und das Thier aus der Erden, oder der falsche Prophet, wird seine mächtige Stüge sepu.

3 ch. Dieß alles ift fo bibelmäßig, daß man fast glauben follte, es tounte unmbglich anders gehen, ale du gefagt haft.

Der gr. D. Du baft recht, lieber Freund! und bod ift noch immer die größte Borficht nothig, bag man nichts mit Eigenfinn ale unfehlbar und gewiß behauptet; alles muß in Abhangigkeit vom gottlichen Willen und von feiner Beisbeit gefagt und geschrieben werden; und wenn auch alles aufs Genauefte fo geschieht, wie ich es bir ba eben ertlart habe, fo ift bas boch gewiß, baß bie Erfullung boch noch gang auders geschehen wird, als man fiche jest porftellt. Das Genaue und Bestimmte ber Bufunft foll und muß ein Geheimniß bleiben, bis es die Erfullung enthullt. Erinnere bich nur an die Beit der Bufunft Chrifti ine gleifch : bamale erwartete die judifche Nation den Deffias, denn die Beiffagungen gaben beutliche Binte, baß die Zeit feiner Butunft damals vor der Thur fenn muffe, aber wie erwartete fie Ihn? - ale einen ausgezeichneten jungen Mann aus bem Davibie fcen Gefdlecht, ber ale ein Beld auftreten, mit großen Zas lenten and Tugenden ausgeruftet, feine Ration von der Berrichaft ber Romer befreien, und fich und feiner Mation Die gange Menschheit unterwerfen murbe. Bu biefer Ermare ung hielten fie fich durch die Beiffagungen ihrer Propheten berechtigt, welche nicht Borte genug finden tonnen, um bie herrlichkeit des Reichs des Meffias ju fchildern; allein fie überfaben babei bas, mas vorhergeben mußte, und melches bie Propheten eben fo deutlich vorausgefagt hatten. Jest ift nun freilich dieß herrliche Reich fehr nabe, aber bem allen uns eachtet kann und wird boch die Borbereitung bazu gang an-

bers gugeben, als fich bie Deiften vorftellen. Darum, lieber Stilling! bleibe bei bem Allgemeinen, fage laut und unverbolen: that Buffe, benn bas himmelreich, nicht bloß bas innere, fondern auch bas außere, ift nabe berbeigetom= Diefe Stimme tannft bu getroft erschaffen laffen : bas bei mirft bu nie ju Schanden werben, aber mohl babei, wenn bu benen, die pormitig die nabe Zufunft wiffen wollen, und barum fo gierig auf Reuigkeiten lauern, ju Billen wirft und bich in das beilige Dunkel ber gottlichen Gebeimniffe magen willft. Bor hundert Jahren machte Johann Chriftian Seis großes Muffeben: er behauptete mit der großten Gemiffheit. baß im Rahr 1786 ber Berr gur Errichtung Seines Reichs tommen murbe; er war feiner Sache fo gewiß, bag er alle, Die es nicht glaubten, mit dem Bann belegte. Der bamals noch junge Bengel widerlegte ibn fanft und grundlich, und bewies ihm, daß er fich um hundert Jahr verrechnet habe, allein Seit antwortete ftolg und beleidigend, und behauptete feinen Gat; indeffen rudte bas wichtige Sahr beran und fiebe ba - es geschah nichts - Seit schwieg und retirirte fich nach Amfterbam, und die fammtlichen Jungfrauen murben foldfrig. Go wird es nun freilich jest nicht mehr geben, aber bie außerfte Borfict ift boch immer nbthig. Die jegigen Bengen ber Bahrheit muffen in allen Studen, in Lebre und Reben, mabr febn, bamit fie ihrem Berrn, bem Gott ber Mahrheit, nichts vergeben. Run lebe mohl, lieber Freund Stilling! bald feben wir und wieder.

3ch. Lebe du auch wohl, ehrwurdiger Bater ! und vergiß nicht, baß ich ohne bich nichts ausrichten fann.

Aber ber grane Mann geht fort und hat noch nicht ein Wort vom Ziehen nach Rufland gesagt; ber rusfische Abler muß ja bem Sonnenweib seine Flügel leiben, womit es abere mal in die Wüste sliegt. So werden viele sagen ober beuten, wenn sie das Borbergehende gelesen haben; und alle, die das sagen ober benten, sind auf dem unrechten Wege, und wenn sie nicht umtehren und sich wieder auf die rechte Bahn der Wahrheit lenten, so konnen sie Ko sehr unglücklich machen.

Wit dem Ziehen nach Anfland ist es noch viel zu früh. 3ch versichere ench bei dem Gott der Wahrheit, daß diesenigen, welche der großen Versuchungsstunde, dieser so unumgänglich nothigen Prüfung unserer Treue, zuvorkommen und entsliehen wollen, gerade diesenigen sind, die ihrer am mehrsten bes durfen. Und wie konnen diesenigen an der Burgerschaft des neuen Jerusalems, oder welches Eins ist, an der ersten Auferstehung Theil haben, die aus der Armee des Herrn der Heerschaaren entweichen, wenn sie merken, daß sich der Feind nähert? — Pfui, das ist schändlich! — Dieß Entweichen ist eben ein Beweis, daß ihn der Feind besiegen wurde, wenn er gezwungen ware, Stand zu halten. Wit dieser zweiten Flucht des Sonnenweibes in die Wüste verhält es sich solzgender Gestalt:

Die wahren Berehrer unseres herrn bleiben ruhig auf ihrem Posten, ein jeder in seinem augewiesenen Beruf, auch dann noch, wenn der Mensch der Sunden da ist und allges waltig herrscht. Wenn sie dann die Probe ritterlich bestanden haben, dann erst sind sie berechtigt, in den Bergungsort ausgenommen zu werden, damit sie gegen die Jornschalen des Allmächtigen geschützt seyn mogen, die nur für die Untischristische Rotte bestimmt sind: denn die Flucht des Sonnenweibes in die Wiste geschieht erst, wenn sie die Geburtssschwerzen ausgestanden und den männlichen Sohn geboren hat; erst dann wird sie mächtig gerettet, so daß ihr der Mensch der Sünden nicht mehr schaben kann, und sie auch die getts lichen Gerichte nicht mehr treffen konnen.

Folgende Schriften verdienen empfohlen und von allen wahren Chriften gelesen zu werden: Die Uebersetzung des herrlichen Buchs von der Nachfolge Christi des Thomas von Rempis, von herrn Dr. Roethe habe ich schon einmal angeszeigt, und ich wiederhole meine Empfehlung ernstlich, denn die Uebersetzung ist wortlich die treueste, die ich kenne.

Eine Sammlung biblischer Namen und Rennzeichen des Sohnes Gottes, unsers hochgelobten herrn und Heilandes Gefu Chrifti zc., ist so eben in der Rawichen Buchbandlung

in Raruberg fertig geworben. Es ift ein herrliches Bert, bas jedem mahren Chriften bochft willtommen fenn wirb.

Dann find auch verschiedene Schatzfaftlein oder Spruchs buchlein berausgekommen, die alle vortrefflich find, sa baß ich keinem ben Borzug geben konnte, wenn ich es auch vers suchen wollte.

- 1) Schriftftellen mit Liederverfen aus Schoners Liederbuch auf 366 Tage, Rurnberg in ber Ram'ichen Buchhaublung.
- 2) Ziehverfe auf Tafelchen in einer Kapfel, auch in ber Raw'ichen Buchhandlung in Nurnberg. Gin fehr artiges Losunges Paquetchen.
- 3) Neues driftliches Schatztaftlein auf alle Tage bes Jahrs, in einer Auswahl biblischer Kernsprüche mit Liederversen, mit einer Borrebe von mir. Stuttgart bei Joh. Fried. Steins kopf 1816, oder Trostbüchlein für Leidende auf alle Tage des Jahrs, das ist: Worte des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung; zur Ermunterung der Wanderer nach dem himmslischen Vaterlande, welche unter den schweren Erfahrungen des Erdenlebens nach Gottes Willen leiden und Ihm ihre Seelen befehlen.

Leben und aus dem Leben merkwarbiger und erwecktet Christen, nebst einer Selbstbiographie des Berfassers, vom Herrn Professor Ranne in Nurnberg. Bamberg bei Runze. Die Borrede zu diesem herrlichen Buche scheint mir ein mahres Meisterstad eines Beweises für die Wahrheit der christlichen Religion und des wahren Christenthums zu sehn; die Erzählungen sind sehr erwecklich, und die Selbstbiographie in Bekenntniß, das selbst dem Augustinus Ehre machen wurde; ferner:

Sammlung mahrer und erwecklicher Geschichten aus bem Reich Christi, und für dasselbe, ebenfalls von herrn Prosfessor Kanne. Nürnberg bei Wonath und Kufler. Diese Sammlung ist aus mehreren alteren und neueren Schriften gezogen, und so wie bas so eben angeführte Buch des Bersfassers eine sehr angenehme und erbauliche Lekture.

Noch find zwei wichtige Schriften bei Silbermann in Straßs burg berausgekommen, namlich: 1) Es ift die letze Stunde.

und 2) Geist und Bahrheit, ober Religion der Geweihten, von bem Berfasser bes Blicks in das Geheimnis des Rathsschlusses Gottes über die Wenschbeit. Beite Schriften sind sehr lesenswürdig und der Beherzigung werth. Die zweite ift besonders ein wahres Compendium der reinen wahren Mystif, die ja doch der einzige Beg zur Seligkeit ist, denn sie lehrt nichts anderes, als wie man durch den Glauben an Christum, unter der Leitung des heiligen Geistes, durch Sein verdienstvolles Leiden und Sterben selig werden muffe.

## Nachricht.

Ein mir unbefannter Freund hatte mein Leiden am Masgenframpf erfahren; er ichrieb mir, ohne feinen Ramen und Wohnort zu melbeu, und ichicte mir folgendes Rezept gegen Diefes Uebel:

Man nehme fur 6 Kreuzer guten Zimmet, für 6 Kreuzer überzuderte Pomeranzenschale, für 3 Kreuzer ordinare bloß getrodnete Pomeranzenschale, und für 3 Kreuzer rothen Kalmus.

Dieß alles wird fein zerschnitten und in ein leinen Tuchs lein gebunden, dann in einer halben Maaß vom besten rothen ober weißen Wein eine Viertelstunde lang gekocht, dann wird es in einer Flasche zugestopft aufbewahrt, und Morgens und Abends ein Spigglas davon getrunken. Diese Arzuei ist vortrefslich für den Magen. Mir konnte sie aus gewissen Ursachen nicht helsen. Dem lieben Unbekannten danke ich aus verbindlichste für seine liebevolle Mittheilung.



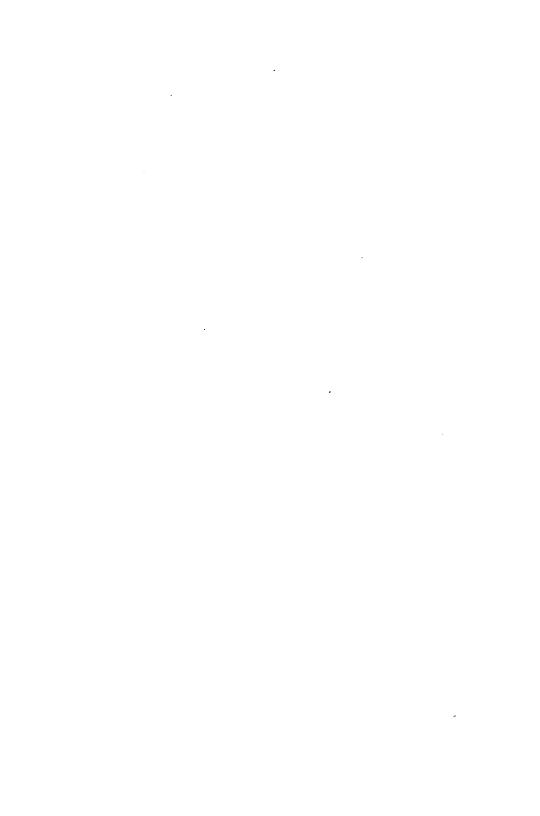





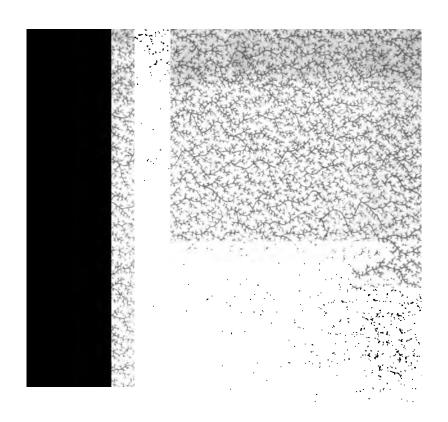

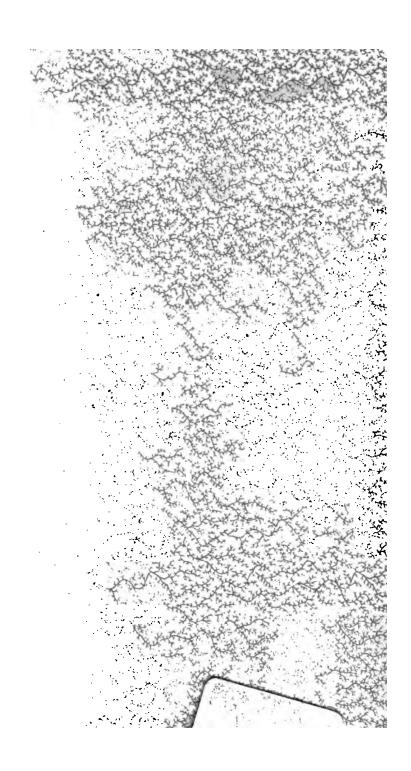

